

# Aus 205.1.3 Bd. April, 1888.



### Marbard College Library

FROM

DENMAN W. ROSS,

OF CAMBRIDGE,

Received 16 January, 1888.

# Aus 205.1.3 Bd. April, 1888.



### Marbard College Library

FROM

DENMAN W. ROSS,

OF CAMBRIDGE,

Received 16 January, 1888.

### FONTES RERUM AUSTRIACARUM.

## **ŒSTERREICHISCHE GESCHICHTS-QUELLEN**.

HERAUSGEGEBEN

VON DER

#### HISTORISCHEN COMMISSION

DER

KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

DIPLOMATARIA ET ACTA.

V. BAND. R

CODEX WANGIANUS.

2-448

### FONTES RERUM AUSTRIACARUM.

### **ESTERREICHISCHE GESCHICHTS-QUELLEN**

#### HERAUSGEGEBEN

VON DER

#### HISTORISCHEN COMMISSION

DER

#### KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

#### DIPLOMATARIA ET ACTA.

V. BAND.

CODEX WANGIANUS.



WIIEN.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1852.

## CODEX WANGIANUS.

### URKUNDENBUCH DES HOCHSTIFTES TRIENT,

BEGONNEN UNTER

#### FRIEDRICH VON WANGEN,

BISCHOFE VON TRIENT UND KAISER FRIEDRICH'S II. REICHSVICAR

FÜR ITALIEN.

FORTGESETZT VON SEINEN NACHFOLGERN.

HERAUSGEGEBEN UND MIT ANMERKUNGEN BEGLEITET

VON

Rudulf Rink,

MINISTERIALCONCIPISTEN BEIM K. K. MINISTERIUM FÜR CULTUS UND UNTERRICHT.

—— **EPS**——

WILLIAM.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1852.

Serm. Hist. 186

Aus 205.1.3 WARNARD COLLEGE
JAN 16 1888

LIBRARY.

Demman IV. Ross,

Ocmilinidge.

### Einleitung.

Seitdem der Bischof Ulrich II. von Trient durch die Schenkung Konrad's II., des Saliers, vom 31. Mai 1027, die Würde und Macht eines Reiehsfürsten erlangt hatte'), bewegten sich die Geschicke dieses Fürstenthums über ein Jahrhundert lang in geordneten, weder durch Unruhen im Innern, noch durch äussere Feinde gestörten Verhältnissen. Wenigstens ist aus diesem Zeitabschnitte, welcher die ganze Periode der salischen Kaiser sammt ihren ungestümen Kämpfen mit den Nachfolgern Petri, so wie die grossartigen Züge der christlichen Völker nach dem heiligen Lande in sich begreift, keine Kunde zu uns gedrungen, welche uns zu sagen wüsste, dass diese Kämpfe und Bewegungen ihren Widerhall in dem Striche Landes, der eben die Brücke von Deutschland nach Italien bildete, gefunden und homogene Erscheinungen darin hervorgerufen hätten. Man weiss nur, dass derselbe Bischof Ulrich II. von demselben Kaiser Konrad II. zur Grafschaft Trient auch noch jene von Bozen und jene im Vintschgau, so wie den Besitz des Berges Ritten erhielt

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 1.

#### (1028)1), und sodann in einem eigenen Vertrage

1) Bonelli, notizie istorico-critiche della chiesa di Trento. II. V. pag. 371. Die Echtheit dieser Verleihung ist vielfältig angestritten, und es ist sogar behauptet worden, der Bischof Heinrich II. (1273-1289), welcher am 8. August 1280 ein Transsumtum hievon aufnehmen liess, habe diese Schenkung nachträglich erfunden, um damit gegen den feindlichen Grafen Meinhard II. von Tirol auftreten zu können; auch sei es verdächtig, dass dieselbe im Codex Wangianus nicht anzutreffen sei; von der Ausübung eines Grafschaftsrechtes im Vintschgau durch den Bischof von Trient sei ohnedies keine Spur zu finden. Wohin diese Einwendungen, wenn man sie mit allen ihren Folgerungen festhalten will, führen würden, lässt sich leicht zeigen. Das Original des Codex Wang, enthält, mit Ausnahme von Nr. 2, keine der kaiserlichen Verleihungs-Urkunden aus dem einfachen Grunde, weil - wie sich aus der Ueberschrift des Codex ergibt - durch denselben nicht so sehr die Rechte des Stiftes gegenüber dem Kaiser, als vielmehr gegenüber den Stiftsvasallen und Unterthanen su sichern waren; und die ausnahmsweise Aufnahme der Urkunde Nr. 2 hatte den speciellen Zweck, das Recht auf die Herrschaft Castellaro bei Mantua gegenüber von eventuellen Uebergriffen der Lombarden su wahren. - Soll nun etwa daraus folgen, dass alle die wichtigen kaiserlichen Verleihungen, wie sie unter Nr. 1, 8, 11, 15, 36, 42 aus einer Sammlung des 14. Jahrhunderts (die sich auch Codex Wangiunus nannte) entnommen sind, für unecht gehalten werden müssen? Was würde ferner der Bischof Heinrich für einen Nutzen aus einer erdichteten Urkunde gegenüber seinem mächtigen Feinde gezogen haben? - Dass der Bischof von Trient im Vintschgau niemals Grafschaftsrechte ausübte, oder dass wenigstens keine Nachrichten mehr davon vorhanden sind, wird zugegeben. Allein die Kaiser verliehen oft Schenkungen, die nicht realisirt werden konnten, weil auf schon vorhandene Rechte keine Rücksicht genommen war. So bewilligte der Kaiser Friedrich I. im Jahre 1161 (Urk. Nr. 8) dem Bischofe von Trient eine Erweiterung seiner Grenzen über ein Gebiet, welches durch den Kaiser Konrad II. ausdrücklich dem Bischofe von Feltre vorbehalten war. Kaiser Heinrich V. schenkte dem Bischofe Hugo von Brixen am 17. Juli 1117 die Abtei Disentis in pago Curiensi (Brixn, Arch. A. 22). Die natürliche Folge dieser Schenkungen war, dass sie nicht geltend gemacht werden konnten; soll man aber desshalb alle darauf bezüglichen Urkunden als unecht verwerfen? Es lassen sich überdies positive Gründe für die Echtheit der fraglichen Urkunde aufstellen. Niemand kann läugnen, dass der Bischof von Trient Grafschaftsrechte in und um Bosen ausübte (Urk Nr. 39, 68, 72, 82); mit Rücksicht auf die Urkunden 94, 122, 124, 128 wird dies für den Berg Ritten ebenfalls Niemand bestreiten können. Die Erwerbung dieser Rechte ist aber mit der Erwerbung des

vom Jahre 1050 die Grenzen gegen das Bisthum Brixen feststellte<sup>1</sup>).

Die Erwerbung des königlichen Hofes von Castellaro bei Mantua im Jahre 1082 durch den Bischof

Rechtes auf die Grafschaft Vintschgau, so zu sagen in solidum verknüpft, weil sich beide auf ein e Urkunde fussen, und weil der Bischof von Trient für den Besitz von Bozen und Ritten keinen andern Titel hatte, als die kaiserliehe Verleihung vom Jahre 1028, durch welche zugleich Vintschgau verliehen wurde.

Ferner hatte, laut Urkunde Nr. 19, der Bischof Albert von Trient im Jahre 1184 es vom Kaiser erwirkt, dass dem Grafen Heinrich von Tirol der Bau eines Schlosses aus dem Grunde eingeboten wurde, weil "ubieunque duo comites unum comitatum communem inter se habent, unus corum sine altero in codem comitatu castrum construere non potest." Der Bischof von Trient und der Graf von Tirol hatten also eine Grafschaft gemeinschaftlich; diese war gewiss nicht die Grafschaft Trient; denn in derselben übten die Grafen von Tirol niemals Grafschaftsrechte aus. Der Ort, auf welchem Graf Heinrich ein Schloss bauen wollte, ist leider so unleserlich geschrieben, dass man sowohl "Sels" als "Fels" lesen kann; in beiden Fällen aber liegt der Ort unsweifelhaft entweder im Vintschgau oder in der Umgegend von Boven, in beiden Fällen ist erwiesen, dass der Bischof von Trient dort Grafschaftsrechte ausübte, wo diese auch dem Grafen von Tirol sustanden. Dieser Umstand erhält noch mehr Bedeutung durch Folgendes: Am 23, Juli 1185 (Urkunde Nr. 23) erklärte der obgenannte Bischof Albert, er wolle, um einen weiteren Streit zu vermeiden, den Brüdern Ulrich und Arnold, Grafen von Eppan, die Hälfte der Grafschaftsrechte von Eppan wierkennen, obgleich ihnen strenge genommen nur ein Drittheil davon gebühre. Die Grafschaft Eppan aber war im Gebiete der früheren Grafschaft Bosen gelegen, oder, besser gesagt, sie war aus Gebietstheilen der Grafschaft Bosen susammengesetst. — Daraus lässt sich nun mit viemlicher Wahrscheinlichkeit folgender Schluss viehen: Indem der Kaiser Konrad II, im Jahre 1028 dem Bischofe von Trient die Grafschaft Vintschgau und die Grafschaft Bosen verlich, griffer beiderorts in bereits bestehende Rechte Anderer ein; diese Gegensätze vertrugen sich dann durch eine Theilung, wobei die Rechte des Bischofs auf Vintschgau, welches entfernter lag, sich sehr bald auf den leeren Titel beschränkten, und vielleicht dadurch im Vertragswege aufgegeben wurden, weil der im Vintsch gau bereits bestehende Graf dafür die Vogtei des Gotteskauses übernahm.

Die Annahme der Konradinischen Verleihung vom Jahre 1028 aber wird durch die erwähnten Vorgänge jedenfalls zur Nothwendigkeit.

1) Siehe Rud. Kink, Akad. Vorträge über die Geschichte Tirols." S. 226.

Heinrich I.1); die Feststellung der Abgaben des Civilund Strafverfahrens für die Bewohner des Fleimserthales in den Jahren 1111 und 1112 durch den Bischof Gebhard 2); das Uebereinkommen, welches im Jahre 1124 der Bischof Altmann 3), und im Jahre 1155 der Bischof Eberhard mit den Einwohnern von Riva schloss'), und welches den Bau eines festen Schlosses, die Anlegung und Benützung eines Hafens, und die dem Bischofe zustehenden Rechte auf Abguben und auf Kriegshilfe zum Gegenstande hatte, - sind beinahe die einzigen Nachrichten, die aus der Zeit dieser Bischöfe, in so ferne sie nicht nur den Krummstab, sondern auch das Schwert führten, auf die Nachwelt sich verpflanzten. Von manchen andern ihrer Genossen in der bischöflichen Würde haben die Urkunden und Traditionen uns nur den Namen<sup>5</sup>), von einem derselben nicht einmal diesen mit Bestimmtheit aufbewahrt 6). Anders gestalteten sich die Dinge unter den Bischöfen Adalpret II. (1156-8. März 1177), Salomon (1177-30. December 1183), Albert (1184-20. September 1188), und Konrad II. (Ende 1188-10. März 1205).

- 1) Urkunde Nr. 2. des Cod. Wang.
- 2) Bonelli II, 376-381.
- 3) Bonelli 11, 382.
- 4) Cod. Wang. Nr. 4.
- 5) Ulrich II. 1022—1055, Hatto, Heinrich I., der Erwerber von Castellaro, Adalbero, Gebhard von 1106 bis wenigstens 1118, Adalpret I. bis 1124, Altmann bis wenigstens 1149, Arnold, Eberhard bis 1156.
- 6) Zwischen Heinrich I. und Adalbero wird von Manchen auf Grund einer Angabe bei Freher. script. rer. german. T. I, pag. 503 ein Bischof eingeschaltet, von dem man nicht weiss, ob man ihn Perwardus, oder Bernardus oder Burkhardus heissen soll.

Die Ursachen dieser Veränderung lagen in dem reichhaltigeren bewegteren Leben, welches seit der Mitte des XII. Jahrhunderts auf den Schlössern des Adels, so wie in den Städten, Thälern und Gemeinden sich zu regen begann, und durch das kriegerische Treiben in den nahegelegenen lombardischen Städten, eben nicht zum Vortheile der bischöflichen Macht, neue Nahrung erhielt. Während die früheren Urkunden uns mehr allgemeine, oft unverständliche Namen brachten, die man nicht gehörig zu verwenden weiss, trat nunmehr die Bezeichnung nach den Schlössern, als differentia specifica, bei der man sie anfassen kann, hinzu. Statt eines Erizo, Liutari, Cadelo, Henricus et alter Henricus, Diethemarius, Warientus, Odo, für die es schwer ist, immer die richtige Heimat aufzufinden, gaben nunmehr: Eberhardus et Arpo comites de Flavon, Odelricus et Fridericus de Arcu, Gumpo et Boninsigna de Madruzo, Arpo de Cles, Conradus et Bertholdus de Thun, Conradus et Hermannus de Firmian, Engelbertus de Castelbarco, Culapinus de Lodron, Ubertus de Terlago und noch viele andere durch den angehängten Namen ihres Stammschlosses deutlich zu erkennen, für wen sie gehalten werden wollten. So wie wir aber in dieser Veränderung der Namen ein Uebergehen aus den früheren ungelenken Formen, die sehr vielen ohne besonderes unterscheidendes Zeichen gemeinsam waren, bemerken; so kann man überhaupt wahrnehmen, dass die öffentlichen Interessen um dieselbe Zeit nicht nur mehr Beweglichkeit erhielten, und sich gegeneinander absonderten, sondern auch mit besondern äusseren Formen auftraten, welche als bestimmte Anfor-

derungen, gegenüber der fürstlichen Macht des Bischofs, sich gestalteten. Aus eben diesem Grunde häufen sich auch von da an zusehends die Urkunden, welche als Denkmale dieses Gestaltungs-Processes sich bis auf unsere Tage erhalten haben; und der Codex Wangianus selbst liefert dem aufmerksamen Forscher die Stadien dieser Entwicklung, ohne dass es hier nöthig wäre, auf die Belege im Einzelnen zurückzugehen. Es genüge, zu bemerken, dass alle diese neu hervortretenden Lebens-Aeusserungen eines bisher, wie es schien, mehr starren Körpers in allen seinen Gliedern sich drohend gegen die Macht des Bischofs wendeten; durch den Freiheits-Trotz, den man im südlichen Nachbarlande ebenso sehr mit Ungestüm als mit Kurzsichtigkeit allen öffentlichen Unternehmungen auf die Stirne drückte, noch mehr Impuls erhielten; und dass der Bischof gegen diese verschiedenerlei andrängenden Gewalten einzig und allein beim Kaiser weltliche Hülfe fand.

Die Herren vom Adel auf ihren befestigten Burgen wurden nicht nur oft Wegelagerer und Räuber, sogar gegen alles Völkerrecht¹); sondern sie massten sich auch Hoheitsrechte an, und wollten aus Lehensmännern des Bischofs unabhängige Lehensherren und reichsunmittelbare Dynasten werden. Der Bischof Adalpret II. selbst fiel am 8. März 1177 als Opfer dieses rohen Treibens, auf offener Strasse durch einen Lanzenstich des Herrn Aldrighet von Castelbarco niedergestreckt. Die

<sup>1)</sup> Dahin gehört die Ausraubung der päpstlichen Gesandten, welche an das kaiserliche Hoflager siehen sollten, durch die Grafen Friedrich und Heinrich von Eppan im Jahre 1158. Siehe Kink, S. 206.

Stadt Trient, auf deren Weichbild sich ohnedies die Macht des Bischofs vielleicht noch nicht erstreckte, war eine eifrige Nachahmerin jener Bestrebungen, welche in den lombardischen Munizipien zu Tage traten, und im Grunde wenig wahre Freiheit und folglich auch wenig Ordnung zur Folge hatten, ja nicht einmal ein klares erreichbares Ziel sich fixirten, sondern vielmehr auf 8 Unbestimmte hin das Niederbrechen oberherrlicher Schranken zum nächsten Ausgangspunkte hatten. Der Brief des Kaisers Friedrich I. vom Jahre 1182 beweist, wie viele und wie wichtige Rechte und Freiheiten die Stadt Trient bis dahin besessen oder sich selbst genommen hatte1); - Freiheiten, die um so gefährlicher waren, als die Eroberungslust der südlichen Republiken in Verona und Brescia, nachdem kaum erst das Triumphgeschrei von Legnago verhallt war, immer vernehmlicher an die Alpenthore Rhätiens klopfte.

1) Siehe die Urkunde Nr. 15. Wenn man bedenkt, dass, wie aus diesem kaiserlichen Briefe folgerichtig hervorgeht, die Stadt Trient das Recht hatte, sich ihre Obrigkeiten (consules, rectores, potestates) selbst zu wählen, zu münzen, Steuern auszuschreiben, über Schiffahrt, Brückengeld Bestimmungen zu treffen, Befestigungen anzulegen, und wenn man die Bemerkung des Kaisers in das Auge fasst, dass er diese Rechte zet omnia alia hujusmodi jura" von der Stadtgemeinde weg auf den Bischof übertrage; drängt sich beinahe unabweislich der Schluss auf, dass vor dieser Zeit die Stadt Trient in ähnlichen Verhältnissen gewesen war, wie die Munizipien in Ober-Italien. — Daher kam es auch, dass der Bischof, als er das Münzrecht auszuüben begann, auf der einen Seite der Münze den Buchstaben T (Tridentum) prägen liess und dass erst Friedrich von Wangen statt dieses Buchstabens den Anfangsbuchstaben seines Namens, F, setzte.

Diesem Vorgange gans analog war in den lombardischen Städten in der Art gemünst worden, dass auf der einen Seite der Münze der Anfangsbuchstabe der betreffenden Stadt zu lesen war; zu gleicher Zeit aber mit Bischof Friedrich verwandelten die neu emporgekommenen Machthaber denselben in den Anfangsbuchstaben ihres Namens. Siehe: Giovanelli Benedetto conte, intorno all' antica zecca trentina, Trento 1812.

Von anderer Art, jedoch der bischöflichen Gewalt nicht minder zum Abbruche, waren die Bestrebungen der einzelnen Thäler, sich besondere Rechte zu erringen, und von dem Bischofe aus Anlass seiner Nöthen eigenthümliche Privilegien, und die Beachtung ihrer speziellen, ihnen lieb gewordenen Gewohnheiten zu erkaufen. Diese letztgenannten Vorgänge wurden dann der Anlass, dass, überhaupt in Tirol, vorzüglich aber im südlichen Theile des Landes, jedes Thal, oft auch die verschiedenen Gemeinden des Thales ihre unterscheidenden statutarischen Rechte und die zahllosen "carte di regola" erhielten.

Die römisch-deutschen Kaiser, die strategische Wichtigkeit dieses Gebietes erkennend, setzten allerdings dem weiteren Vorschreiten der genannten Interessen ein Ziel; hauptsächlich, weil sie den Bischof von Trient desshalb stark machen wollten, damit die Strecke Landes, über die er gebot, nicht den Lombarden anheimfiele. Der Ton und die imperatorische Haltung, in der diese Erlässe des Kaisers Friedrich I. abgefasst sind, sind an sich schon ein Beweis, dass der Kaiser nur mit Unmuth auf die Anmassungen der Lombarden zurückblickte, und ihnen wenigstens an dieser Stelle ein unüberschreitbares Non plus ultra entgegensetzen wollte.

Um den Bischof von Trient an seinen Grenzen mehr zu sichern, übertrug ihm der Kaiser das feste Schloss Garda unter der Bedingung, keinem Lombarden oder Veronesen die Obhut desselben anzuvertrauen<sup>1</sup>). Um den Uebermuth des Adels zu bezähmen, erschien

<sup>1)</sup> Urkunde Nr. 11.

der kaiserliche Befehl, dass Niemand im Umkreise des Bisthums ein Schloss solle erbauen dürfen, ohne des Bischofs Bewilligung. Ebenso wurde verboten, Verbindungen und Eidgenossenschaften zu schliessen 1). Der Stadt Trient wurden die Municipalfreiheiten, durch welche sie sich den italienischen Städten an die Seite stellen wollte, genommen, und dem Bischofe die unbedingte Gewalt über sie eingeräumt. Zudem wurde der letztere mit allen einem Fürsten zustehenden Hoheitsrechten ausgestattet2). Diesem Stützpunkte, der von dem Kaiser gewährt wurde, suchten die Bischöfe mehr Nachdruck zu geben, indem sie auch ihrerseits in dem gleichen Geiste fortfuhren. Auch sie knüpften an die von ihnen ausgehenden Verleihungen die Bedingung, jede Berührung mit der Lombardei und Veroneser-Mark abzuschneiden, und keine Verbindung mit den Nachbarn in Verona und Brescia einzugehen. Das Abkommen, welches mit einzelnen Thälern getroffen wurde; die Vertheilung von Grund und Boden gegen Entrichtung erblicher Zinse oder Pachtschillinge; die Stiftung vieler Spitäler und Anstalten der Wohlthätigkeit sollte das Augenmerk von den politischen Bestrebungen, welche in Oberitalien thätig waren, ablenken, und dem eigenen Herde zuwenden. Die Feststellung der Bezüge von Seite der Einzelnen und von Seite der Gemeinden in Verbindung mit dem Betriebe des Bergbaues sollte die bischöfliche Schatzkammer füllen, und dem Bischofe eine größere Unabhängigkeit gegenüber seinen Lehensleuten und Unterthanen sichern 3).

- 1) Urkunde Nr. 42.
- 2) Urkunde Nr. 15 und 36.
- 3) Urkunde Nr. 4, 5, 28, 236.

Unter solchen Verhältnissen, unter den eben geschilderten Gefahren, und mit den Mitteln, die gegen dieselben aufgeboten werden konnten, war Konrad von Beseno gegen Ende des Jahres 1188 auf den bischöflichen Stuhl gekommen. Es lässt sich diesem Bischofe weder Eifer für das Wohl seiner Stiftsangehörigen, noch Geschick in manchen Dingen absprechen. Doch fehlte ihm vor allem die Gabe der Leitung sowohl gegenüber den Domherren, als in der Gebahrung seiner Finanzangelegenheiten. Der Adel wurde übermüthiger, gegen des Bischofs Macht trotziger, denn je 1). Des letztern Macht genoss so wenig Ansehen, dass die Handelsleute von Trient nicht unbehelligt über die Grenze gehen konnten<sup>3</sup>). Die Gerichtsbarkeit wurde willkürlich von den Dynasten selbst ausgeübt, und die Galgen, die sie in der Nähe ihrer Schlösser aufrichten liessen, gaben einen Fingerzeig, wie prompt ihre Justiz war3). Wo es ihnen gefällig war, errichteten sie Zollstätten und Mauthschranken, ohne den Bischof zu fragen 1). Dadurch litt ebenso sehr das Ansehen als die Schatzkammer des Fürsten. Indem er manches Neue erwarb, liess er viele andere bestehende Rechte seiner Kirche verkommen, ohne dass er sie zu wahren verstand. Den

<sup>1)</sup> Urkunden Nr. 83, 84, 85, aus welchen hervorgeht, auf welche Weise der Bischof Friedrich in den ersten Jahren seiner Regierung die rebellischen Vasallen wieder zu ihrer Pflicht zurückbringen musste.

<sup>2)</sup> Erst im Jahre 1204 musste mit Verona in einem Friedens-Tractate eigens ausbedungen werden, dass man die Trientner-Kaufleute unbehelligt siehen lasse ("ut mercatores et omnes homines Tridenti per totum districtum Veronae in rebus et personis pro posse securi habeantur." Urkunde im Trient. Arch. XXX. 1).

<sup>3)</sup> Urkunde Nr. 88.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst, Anmerk. c.

Bergsegen wusste er so wenig zu benützen oder zu verwenden, dass er sein Stift mit Schulden belastete, die noch dazu in dem gefährlichen Brescia gemacht wurden, von dem man doch jede Berührung abwenden wollte<sup>1</sup>). Um dieser immer mehr andrängenden Verlegenheiten los zu werden, versammelte der Bischof am 10. März 1205 zu Innsbruck einige seiner Getreuen, entsagte unter der Bedingung, dass keiner der Domherren von Trient zu seinem Nachfolger gewählt werde, seiner Würde, und trat als Mönch in das Benedictinerstift St. Georgenberg<sup>2</sup>). In seinem wandelbaren Sinne bereute er zwar bald darauf diesen Entschluss, doch die versuchte Rückkehr wurde nicht mehr angenommen<sup>3</sup>).

Am 9. August 1207 wurde, ohne Rücksicht auf die vom Bischofe Konrad nochmals erhobenen Ansprüche, Friedrich von Wangen als gewählter Bischof von dem päpstlichen Nunzius confirmirt, am 4. November vom Könige Philipp zu Nürnberg mit den Regalien bekleidet; und am 18. desselben Monats und Jahres begann er seine Wirksamkeit als Bischof und Fürst<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 105, 118.

<sup>2) &</sup>quot;In Burgo Inspruk; præsentibus comite Egenone de Ultimis, dño Ottone de Formiano, Hermanno de Livo; dñs Chunradus, episcopus tridentinus, exposuit votum suum inserviendi deo in monasterio S. Georgii, nec a tali proposito rogatus resilire voluit; sed dixit, se nuntium suum misisse ad dominum apostolicum, cujus litterae cum venerint, sint absoluti a debito fidelitatis, quo sibi tenebantur, novumque episcopum eligant, non tamen ex canonicis tridentinis. El sequenti die, scilicet XI. Martii (1205) dictum monasterium S. Georgii intravit." — Trient. Arch. XL. 3.

<sup>3)</sup> Bonelli II. p. 100, 101.

<sup>4) &</sup>quot;Indictione X., die jovis IX. intrante augusto, in choro et capitulo evelesiae b. Vigilii electus est et publicatus screnissimus dominus Fridericus de Wanga in episcopum tridentinum et honorifice confirmatus per dim episcopum Tarvisinum et Albertum presbyterum Mantuanum, nuntios dii Innocentii papae secundum tenorem sententiae contra dim Con-

In eilf Jahren einer ebenso umsichtigen als energischen Verwaltung¹) erhob er das Ansehen und die Macht seines Stiftes zu einem Höhenpunkte, den es nach ihm nie mehr wieder erreichte; man müsste denn den Ruhm, der sich mit der Person des Kardinal-Bischofs Bernhard von Cles, und den äusseren Schimmer, der sich mit der Regierungszeit der Bischöfe aus dem Hause Madruz verband, als einen integrirenden Bestandtheil auf den Zustand des Bisthums selbst übertragen, und hierin einen Ersatz für die, nach Friedrich von Wangen auf immer untergegangene, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der fürstlichbischöflichen Würde sehen, für die es doch von ihrem Standpunkte aus gesprochen — nirgends einen Ersatz geben konnte.

Mit Eifer und Thätigkeit suchte er vor Allem das Verlorne wieder zu gewinnen, das dem nahen Verluste schon Anheimyegebene festzuhalten. Er selbst sagt: "Et cum divina vocatione, licet indigni, in ecclesiae tridentinae fuissemus electi pastorem; tam possessiones, quam etiam jura ipsius ecclesiae multis variis perturbationibus invenimus hinc inde districta pariter

radum quondam tridentinum episcopum; et de regalibus investitus a dño Philippo romanorum rege in palatio de Nurimberg die dominico IV. novembris; et in eodem anno et mense XIII. exeunte dictus dñs electus ascendit palatium suum episcopale." — Trient. Arch. XL, 4. Die Familie der Freien von Wangen, su welcher er gehörte, war zwar schon früher im Bisthume Trient, namentlich in und bei Bozen bekannt und begütert, doch kam sie erst durch ihn eigentlich in Flor; so wie denn der Bau des Schlosses Wangen-Bellermond auch erst unter seiner Regierung (im Jahre 1209, Urk. Nr. 80) Statt fand.

<sup>1)</sup> Er starb auf einer Wallfahrt in das heilige Land zu Akkon am 6. November 1218. Bonelli II, 50.

et alienata. Unde dei omnipotentis freti consilio et auxilio dissipata collegimus, alienata recuperavimus, minus bene acta in meliorem statum pro viribus nostris revocavimus."

Die Art und Weise, in welcher er zu diesem Ziele gelangte, ist aus den zahlreichen nachfolgenden Urkunden, welche grösstentheils aus seiner Zeit stammen, genau zu ersehen, und bedarf daher keiner weiteren Erörterung. Der Gegenstand, auf den sich seine Bemühungen bezogen, lässt sich in folgende Punkte zusammenziehen:

1) Wiedergewinnung der preisgegebenen Hoheitsrechte:

2) Bezähmung des aufrührerischen Adels und der mit demselben verbündeten Bürger;

3) Tilgung der Schulden;

4) Beurbarung des Landes und Bebauung brach liegender Strecken durch herbeigerufene Arbeiter, sowie durch die Einheimischen;

5) Erhaltung der Kräfte, die im Lande selbst waren, und Verhinderung, dass sie nicht in fremde Länder zum Abbruche für die Heimat sich zögen;

6) Abwehr der vom Süden drohenden anarchischen Einflüsse;

7) Eifrige Betreibung des Bergbaues und gesetz-

liche Regelung des Bergwerkbetriebes.

Das charakteristische Merkmal bei allen diesen Vorgängen war das Bestreben, nach systematischen Grundsätzen vorzugehen. Während vorhin nur Befehle und Anordnungen erlassen worden waren, so wie sie eben von der befruchtenden Gewalt eines gewissen Mo-

Fontes etc. V.

mentes, eines einzelnen Zweckes erzeugt wurden, so drängte sich dem Bischofe Friedrich sogleich die Erkenntniss auf, dass die Zeit und die Verhältnisse mehr als bloss (von Zeit zu Zeit einzuholende) Befehle, dass sie bleibende Gesetze verlangten. Zudem hatte die Regierungsperiode seines Vorgängers bewiesen, wie viele Rechte der Kirche sowohl als ihrer Getreuen durch Verwahrlosung hatten zu Grunde gehen können, weil die Beweise dafür nicht sorgfältig aufbewahrt wurden. "Et ut iura nostra et ecclesiae aliorumque hominum fidelium nostrorum firmiorem habe ant tutelam et roboris augmentum, praesens opusculum ex diversis instrumentis simul propter compendium collectum per manus publicas conscribi fecimus et autenticari."

Auf diese Weise entstand der Codex Wangianus, dessen Beginn zwar nicht bekannt ist, jedoch jedenfalls vor das Jahr 1215 gesetzt werden muss 1).

In demselben wurden einige Urkunden über Stiftsrechte aus der vorhergehenden Zeit (Urk. Nr. 2—71)²)
aufgenommen, bei weitem den grössten Theil bilden die
Urkunden aus der Zeit des Bischofs Friedrich selbst,
und später wurden die leerstehenden Folien des Buches ebenfalls noch zur Eintragung von Urkunden
benützt.

<sup>1)</sup> Siehe die Aufschrift zur III. Abtheilung der Urkunden über Erbzinsund Erbpachtverleihungen, welche gewiss nicht die ersten waren, die eingetragen wurden, wie sich schon aus dem Platze schliessen lässt, den sie im Codex einnehmen.

<sup>2)</sup> Von dieser Zahl sind die Nummern 1, 3, 8, 9, 14, 15, 27, 36, 37, 42, 52 absurechnen, weil dieselben aus der Copia vom Jahre 1344 entnommen wurden, von welcher sogleich die Rede sein wird.

Auf diese Art umfasste das Buch den Zeitraum vom Jahre 1082 bis 1281, wobei noch als bedeutsam hervorgehoben werden muss, dass die meisten kaiserlichen Privilegien, namentlich die Verleihungen Konrad's II. vom Jahre 1027 und 1028, und Friedrich's I. vom Jahre 1167, 1182, 1189 nicht darin enthalten waren; zum Beweise, dass der Bischof bei Anlegung des Urkundenbuches auf keine Gefahr, die von den Kaisern drohen könnte, dachte; dass er aber sorgfältig im Auge behielt, welche Rechte dem Stifte gegenüber den einzelnen Vasallen, und welche Einkünfte ihm zustanden.

An der Ausführung dieses Werkes arbeiteten sehr viele Notare, wesshalb auch die Schrift der Urkunden untereinander sehr ungleich ist; daher heisst es auch in dem Inhaltsverzeichnisse Fol. 120: "Hic inferius annotati sunt effectus instrumentorum sive privilegiorum, jurium ecclesiae tridentinae in praesenti libro conscriptorum per manus plurimorum notariorum publicorum." Am öftesten erscheinen hiebei die Notare: Erzo oder Ercetus mit seinen Söhnen Nikolaus und Konradin, dann der Notar Ropretus. - An die Unterschriften derselben sind aus späterer Zeit die Unterschriften anderer Notare, welche die Autenticität des vorhergehenden bestätigen, gereiht. Das Original dieses Buches ist im Archive der kaiserlichen Regierung in Innsbruck befindlich, und beurkundet sich als solches, neben allen andern äusseren Kriterien, auch dadurch, dass die Schrift jeder einzelnen Urkunde übereinstimmend ist mit der Schrift jenes Notars, der sich selbst als denjenigen angibt, welcher die Urkunde

eintrug, während von den nachfolgenden Legitimationen snäterer Notare jede einzelne durch verschiedene Schriftzüge sich unterscheidet. Die Schriftzüge der Notare Ercetus, Nicolaus, Conradinus und Ropretus, welche erwiesener Massen zur Zeit des Bischofs Friedrich lebten 1), sind auf den ersten Blick zu erkennen, und zeichnen sich durch besondere Nettigkeit und Reinlichkeit vor allen nachkommenden aus. Demnach stellt sich die Sammlung wirklich als das dar, als was der Bischof Friedrich sie ankündigte, wenn er sagte: "opusculum ex diversis instrumentis per manus publicas collectum." Dieselbe umfasst 120 pergamentene Folio-Blätter, von denen stets nur die eine Seite beschrieben ist, und ist durch (mit Eisenspangen versehene) Deckel so gut geschützt, dass sie noch gegenwärtig, mit Ausnahme einiger verwischter Stellen, ganz wohlerhalten genannt werden kann.

Im darauf folgenden Jahrhunderte liess sodann der Bischof Nicolaus (von Brünn), der auch die Synodaldecrete seines Vorgängers, Heinrich III., voröffentlichte<sup>2</sup>), eine neue Auflage dieser Sammlung machen, die auch in den Jahren 1344 und 1345 zu Stande gebracht wurde. Dieselbe, bestehend aus 248 pergamentenen, auf beiden Seiten beschriebenen Folioblättern<sup>3</sup>), und auf dem Rücken mit der goldenen Inschrift: "Codex Wangianus" pran-

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 178.

<sup>2)</sup> Bonelli III. 120.

<sup>3)</sup> Der Umstand, dass die Copia um beinahe 100, grossentheils sehr lange Urkunden mehr enthält, als das Original, die weitere Schrift und sparsameren Abbreviaturen, so wie die Anbringung aller inzwischen noch dazugekommenen Notariatsbestätigungen, welche oft für sich ganze Folioseiten ausfüllen, verursachten das grössere Volumen der Copie.

gend, befindet sich im tirolisch-vorarlbergischen Landes-Museum (Ferdinandeum) zu Innsbruck, und unterscheidet sich von dem oben genannten Originale sowohl dem Inhalte als der Form nach.

Was den Inhalt betrifft, so sind darin noch manche Urkunden vor, und sehr viele nach der Zeit des Bischofs Friedrich aufgenommen, so dass dadurch die Zahl derselben von 225 auf 305 erhöht wurde.

Was aber die Form betrifft, so beurkundet sich das Buch schon durch die durchgehends gleiche Schrift als Kopie. Diese Kopirung wurde gemeinschaftlich durch vier Notare beaufsichtigt, jedoch nur von einem aus ihnen vorgenommen. Auf welche Weise dies geschah, geht aus dem nachstehenden Zeugnisse des Notars selbst hervor: "Ego Conradus natus Friderici Greusseri civis de Monte Kuttis in Boemia, imperiali auctoritate notarius publicus et domini episcopi scriba, de mandato et auctoritate mihi commissa per dominum Franciscum de Maynentis, vicarium in spiritualibus generalem domini Nicolai d. g. episcopi tridentini, hoc exemplum ex autentico scripto manu notarii N. N. fideliter exemplavi, transscripsi et postmodum in præsentia dicti vicarii anno domini M. CCCXLIV. indic. XII. die ') .... Tridenti in contrata lastarum in domo, in qua redditur judicium spirituale, præsentibus domino Francisco capellano ecclesiae S. Petri in Tridento, Nicolao notario, filio domini Jacobi de Vincencia, testibus et aliis, una cum Guillelmo, Yvano, Juliano notariis diligenter ascultavi et quum utrumque concordare inveni, nihil ad-

<sup>1)</sup> Dieses Datum ist, wie natürlich, bei verschiedenen Urkunden verschieden, überschreitet aber nirgends die Grenze der Jahre 1344 und 1345.

dens vel diminuens, quod sensum vel sententiam mulet, praeter punctum, meram literam, virgulam vel syllabam, de ipsius dicti vicarii auctoritate mihi data autenticavi, et in hanc publicam formam in praesenti libro bona fide sine fraude meis et signo et nomine roboravi".

Trotz dieser Zusicherung von Sorgfalt und strenger Prüfung ist jedoch diese Kopie im Vergleiche zum Originale so wenig genau und besonders in der Schreibart so wenig correct ausgefallen, dass man den Text ohne Verbesserung durch Originalien nicht leicht richtig stellen könnte.

Nichts desto weniger figurirte fortan diese Kopie als der Codex Wangianus, und das Original scheint der späteren Zeit gänzlich aus den Augen oder aus dem Gedächtnisse entschwunden zu sein<sup>1</sup>). Selbst Bonelli, welcher in seinen drei Bänden der notizie-istorico-cri-

1) Der Freiherr Jos. von Hormayr, welcher doch zwei Bände (Geschichte von Tirol, II. Theil, Wien 1807, und: Beitrage sur Geschichte Tirols im Mittelalter) mit Urkunden füllt, von denen ein grosser Theil sieh auf die Geschichte Trients bewieht, eitirt nirgends den Codex Wangianus. Bei grosser Kühnheit der Combinationen besass er doch nicht immer die für Urkunden nöthige Sorgfalt. So z. B. bringt er in den Beiträgen S. 253 (angeblich ex archivio aulico tridentino) die Urkunde, welche in diesem Buche unter Nr. 51 vorkommt, und schreibt: Anno 1192. Indict. XIV., Kalendis Junii, da es doch heissen muss: Indict. X., IV. Kalendas Junii; die unrichtige Indiction beirrte ihn nicht, und sum Beweise, dass dies nicht bloss ein Druckfehler ist, dient die von ihm verfasste Ueberschrift, in welcher in der That das Datum des 1. Juni obenan steht. Dass er ebendort selbst statt Tridentini Ottonis richi, "Tarentini", und im II. Theile der Gesch. v. Tir. S. 331 bei Nr. 150 statt: Haselberg, "Asolengo" liest, und ähnlicher sohr vahlreicher Ungenauigkeiten will man nicht näher gedenken. Es scheint überhaupt, dass Herr von Hormayr keine Originalien von Trientner Urkunden, sondern nur das s. g. Verseichniss des Trientaer Archives vor sich hatte, welches sum Theile Urkunden in extenso, sum Theile sehr brauchbare Aussüge hievon bringt, und in der Regel auch verlässlich ist, iedoch den Werth von Originalien nicht haben kann.

tiche¹) sich als einen Forscher von ausgebreiteten Kenntnissen und scharfer vorsichtiger Kritik bewährt, hatte, so oft er den Codex Wangianus citirte, nur diese Abschrift im Auge. Es geht diess nicht nur aus der Schreibart der von ihm in extenso gegebenen Urkunden hervor, sondern auch aus der Nummer des codex, auf die er sich beruft; indem das Original und die Kopie in der Reihenfolge der Urkunden in etwas von einander abweichen.

Da nun der innere Werth und der historische Ertrag, der in den Urkunden des Codex Wangianus liegt, unstreitig von hohem Belange ist; so glaubte man, durch die Heranogabe des Originals der Geschichte einen nicht unwesentlichen Dienst zu leisten. Die Reichhaltigkeit der Aufklärungen, welche der Codex nicht nur über eigentlich geschichtliche Begebenheiten, sondern auch über Gesetze und Gebräuche der Zeit vom 11.-14. Jahrhunderte bringt, erhalten eine um so höhere Bedeutung, als sie sich auf eine Strecke Landes beziehen, auf welcher die Angehörigen zweier Nationen sich zusammenfanden. Dort, wo auf engem Raume, kaum breit genug für den Titel eines Fürstenthums, eine gemeinsame Wurzel aus dem Boden zwei Stämme emporhob, welche im Verlaufe der Zeiten in vieler Hinsicht eine so verschiedenartige Entwicklung gefunden haben, mag es mehr als an manchen andern Orten für den Forscher von Interesse sein, jenen Stimmen sein Ohr zu leihen, welche aus einer vorlängst

<sup>1)</sup> Trient, 1761, 1762: aus Anlass der von Tarturotti besweifelten und angefochtenen Scligsprechung des Bischofs Adulpret II. entstanden.

verronnenen Zeit mit so mancher Kunde über die damals geltenden Sitten, massgebenden Bestrebungen und vollführten Thaten bis auf unsere Tage sich gerettet haben.

Die Grundsätze, denen man bei der Redigirung des Codex folgte, lassen sich in nachfolgende Punkte zusammenfassen:

- 1. Die Urkunden scheiden sich sowohl im Originale, als in der Kopie, nach drei Parthien, von denen jede eine besondere Aufschrift hat. Demnach zerfällt auch hier das Ganze in drei Abtheilungen, von denen die zweite des Bischofs Friedrich Bergwerks-Ordnung, die dritte die Erbzins- und Erbpachtverleihungen, und die erste Abtheilung alle übrigen Urkunden gemischten Inhaltes in sich begreift.
- 2. Zweifelhaft erschien das Verfahren, welches mit dem in der Copia von 1344 befindlichen Superplus von Urkunden einzuschlagen war. Einerseits war deren Text so incorrect, dass eine Drucklegung desselben nicht gerathen erscheinen konnte, um so mehr, da sie eben keinen Bestandtheil des Original-Codex bildeten. Andererseits war aber der Codex Wangianus schon seiner ganzen Anlage nach nicht ein abgeschlossenes Ganzes, sondern bestimmt, überhaupt Urkunden über Stifts-Rechte aufzunehmen. In dieser Hinsicht hatte der Verfasser der mehrerwähnten Kopie vom Jahre 1344 nicht Unrecht, wenn er für dieselbe ebenfalls den Titel: "Codex Wangianus" in Anspruch nahm. Das Beiwort "Wangianus" bezog sich nicht auf den Inhalt der Urkunden, sondern auf den ersten Sammler derselben, auf den Stifter des Werkes, indem widri-

genfalls der Bischof Friedrich sich selbst auch nur auf die zu seiner Zeit entstandenen Urkunden beschränkt hätte. Ueberdiess sind diese in der Copia neu hinzugekommenen Urkunden nicht nur dem Inhalt e nach echt (wenn auch der Form nach incorrect und unverlässlich), sondern auch von wesentlichem geschiehtlichen Belange, und sehr förderlich für das Verständniss der in beiden Ausgaben gemeins am vorkommenden Urkunden. Man glaubte daher, dem Zwecke des vorliegenden Werkes am besten zu entsprechen, indem man einen getreuen und möglichst vollständigen Auszug ihres Inhaltes brachte. Denn der Inhalt war ja eben das Brauchbare an ihnen, und nur die Form war das Verwerfliche.

3. Die Reihenfolge der Urkunden ist in beiden Büchern weder chronologisch, noch (mit Ausnahme der drei Hauptabtheilungen) dem Inhalte nach geschieden. Wo sich eben ein leerer Raum zeigte, wurde er durch den Notar mit irgend welcher Urkunde ausgefüllt. Diese Willkührlichkeit konnte, ohne den Werth der Sammlung zu verringern, nicht beibehalten werden. Die Ordnung nach der Zeitfolge schien der Sache am wenigsten Zwang anzuthun, indem eine Sichtung nach Gegenständen bei der großen Menge und Verschiedenheit der Urkunden immerhin nur eine erkunstelte Ordnung herbeigeführt hätte. Nichts desto weniger wurde jeder Urkunde ihre ursprüngliche Nummer (mit römischen Ziffern) belassen, sowie denn auch durch die am Schlusse jeder Nummer angehängte Zahl des Folium Vorsorye getroffen ist, dass das Gewünschte in dem Codex selbst leicht gefunden werden könne.

- 4. Bei Herstellung der Interpunktationen und der Orthographie wurde mit grosser Sorgfalt vorgegangen. indem man sich zum Grundsatze machte, nur solche Aenderungen vorzunehmen, welche unbedingt nothwendig waren, damit die Schrift das Hieroglyphenartige für das Verständniss, so wie für das Auge verlöre. Dahin gehörten: die Ausfüllung der zahllosen Abbreviaturen und die Wiedereinsetzung der Buchstaben u, v und j in ihre Rechte. Die Beibehaltung des e an der Stelle des ae, und des c an der Stelle des t rechtfertigt sich dadurch, dass diese Anomalie weder für das Auge störend ist, noch zweifelhafte Auslegungen zulässt, dagegen musste die richtige Anwendung der grossen und kleinen Buchstaben aus eben diesem Grunde eingeführt werden. Andere Abänderungen, namentlich Verbesserungen von Grammatikalfehlern, wurden entweder nur angedeutet, oder es wurde ausdrücklich angeführt, wie der Urtext lautete.
- 5. Schliesslich muss noch bemerkt werden, dass, wenn Richtigkeit und Correctheit des Textes als conditions ine qua non der Herausgabe erscheinen mussten, andererseits die geschichtliche Verwendbarkeit der Urkunden als Haupt zweck derselben angesehen wurde, indem man glaubte, dass dieselben hauptsächlich nur in soferne Werth haben, als sie sich als brauchbare Bausteine für den Bau der Geschichte selbst eignen. Diese ihre Brauchbarkeit nachzuweisen, ihre Beziehungen untereinander hervorzuheben, die Stellen, die sie unter den andern geschichtlichen Ereignissen jener Zeit einzunehmen hätten, anzudeuten, kurz, jede Urkunde aus der isolirten Lage, in der sie sich sonst befinden

würde, zu befreien, und ihr dadurch Beschäftigung zu geben und geschichtliches Leben einzuhauchen: war die Aufgabe gewesen, die man sich bei Abfassung der Vorerinnerungen zu jeder der drei Abtheilungen, im Zusammenhange mit den zum Texte gelegten Anmerkungen gestellt hatte.

#### I. ABTHEILUNG.

#### Urkunden gemischten Inhaltes.

#### Vorerinnerung zur I. Abtheilung.

Die Urkunden, welche in der ersten Abtheilung des Codex Wangianus enthalten sind, sind durch den Betreff ihres Inhaltes, sowie rücksichtlich der Personen, von denen sie ausgehen, und rücksichtlich der Personen, an welche sie gerichtet sind, so sehr von einander unterschieden, dass es nicht wohl möglich ist, sie mit Genauigkeit in bestimmte Kategorien zu zergliedern. Es lässt sich nur im Allgemeinen folgende Sichtung unter ihnen vornehmen:

- 1. Urkunden, welche kaiserliche Erlässe enthalten, durch welche die weltliche Macht des Bischofs gegründet und begrenzt, mit den einzelnen Hoheitsrechten und Regalien ausgestattet, und gegenüber den Municipalbestrebungen der Stadt Trient, sowie auch gegenüber den Usurpationen der Vasallen durch Gesetze gesichert wird (Nr. 1, 2, 8, 11, 15, 20, 30, 31, 36, 37, 42, 77, 115, 174, 215, 216). Durch dieselben wird zugleich das Verhältniss des Bischofs zum obersten Lehensherrn, zum Kaiser, festgestellt.
- 2. Urkunden bezüglich auf das Verhältniss des Bischofs zu den benachbarten Grafen von Tirol, von Eppan und Ulten und von Flavon (Nr. 14, 19, 23, 24, 33, 44, 45, 46, 55, 58, 72, 87, 98, 190, 193), und zu dem Bischofe von Brixen (Nr. 68).
- 3. Ankäufe von Gebietsstrecken zum Behufe der Beurbarung durch fremde Ansiedler (Nr. 130, 132).

Fontes etc. V.

- 4. Urkunden, wodurch mit einzelnen Thälern oder Gemeinden Absindungen getrossen werden über die zu leistenden Abgaben, über die Ausübung der Gerichtsbarkeit, über die Festsetzung besonderer Gemeinde-Statuten; namentlich, mit: Bozen (Nr., 72, 82), Fleims (Nr. 28, 212), Grumes (Nr. 148), Lederthal (Nr. 5), Nago (Nr. 54), Pratalia und Lenzima (Nr. 67), Rendena (Nr. 111), Riva (Nr. 4, 51), Tenno (Nr. 100), Tramin (Nr. 126), Trient (Nr. 79).
- 5. Urkunden über die Stiftung und Dotirung von Spitälern, nämlich: Spital zum hl. Kreuz in Trient (Nr. 17), St. Thomas-Spital zwischen Arco und Riva (Nr. 57), Spital auf dem Ritten (Nr. 94, 122, 124, 128), St. Margarethen-Spital zwischen Ala und Marco (Nr. 123, 125), St. Leonhards-Spital in Sarno (Nr. 129), endlich über die Rechte des Bischofs gegenüber dem Kloster Sonnenburg im Pusterthale (Nr. 70).
- 6. Urkunden über den Neubau von Schlössern, als: Caldes (Nr. 173), Caldonazzo (Nr. 66), Casez (Nr. 56), Castellaz (Nr. 126), Castelfondo (Nr. 27), Egna (Nr. 13), Gresta (Nr. 154), S. Lazzaro (Nr. 172), Madruz (Nr. 7), Segonzano (Nr. 131), Visiaun (Nr. 64), Wangen-Beller mond (Nr. 80), und über den Neubau des Marktes Egna (Neumarkt, Nr. 35, 149).
- 7. Urkunden über die Belehnung mit den Schlössern: Altenburg (Nr. 55, 58), Arco (Nr. 59, 117, 162, 186, 200), Baldo (Nr. 138), Belvedere (Nr. 6), Beseno (Nr. 73, 76, 84, 93, 103, 108, 169, 171, 229), Bosco (Nr. 26, 116), Brentonico (Nr. 97), Caldonazzo (Nr. 194), Castelbarco (Nr. 62, 195, 223, 224, 225, 230, 231, 232, 233), Castellano (Nr. 197), Castelnuovo (Nr. 168), Schloss Egna (Nr. 69), Enn (Nr. 137), Gardumo (Nr. 163), Garda (Nr. 11), Gardolo (Nr. 20, 114), Liechtenstein (Nr. 32), Lodron (Nr. 34), Kron-Metz (Nr. 18), Pao (Nr. 83), Ponale (Nr. 146), Pratalia (Nr. 134, 165, 166, 167), Rocca di

Riva (Nr. 145), Selva (Nr. 152, 156), Stenico (Nr. 9, 10, 12, 74, 110), Tamazolo (Nr. 99), Tenno (Nr. 87, 98), Vigolo (Nr. 120, 188), Walwenstein und Arz (Nr. 23). In diesen Urkunden liegt dann zugleich auch die Geschichte jener Adelsgeschlechter, welche davon ihren Namen führten.

8. Endlich Urkunden: über einzelne gesetzliche Bestimmungen, richterliche Entscheidungen, Käufe, Verkäufe, Tauschverträge, Schenkungen, Achtserklärungen gegen Vasallen und Wiederversöhnung mit ihnen, und im Allgemeinen Urkunden, welche sich auf das Lehenverhältniss und die Verwaltungsweise im innern Gebiete des bischöflichen Territoriums überhaupt beziehen.

Ueber die letztgenannten zwei Punkte: über das Lehenwesen und über die innere Verwaltungsweise, dürften einige Bemerkungen hier um so mehr an ihrem Platze stehen, als sie dazu dienen werden, so manche Ausdrücke, die in den Urkunden selbst vorkommen, richtig zu deuten und aufzufassen. Die Vermischung deutscher und romanischer Gebräuche und Redeweise hat in der Strecke Landes, die das weltliche Gebiet des Bischofs von Trient bildete, so manche Eigenthümlichkeiten hervorgerufen, die leicht zu einer Begriffsverwirrung führen könnten, indem noch der Umstand hinzutritt, dass ein und derselbe terminus oft sehr Verschiedenartiges bedeutete.

#### A. Lehenwesen.

Der Bischof von Trient, der Lehensmann des Kaisers, war innerhalb seines Territoriums der oberste Lehensherr. In dieser Beziehung standen alle Leute des Bisthums ihm gegenüber als "homines de macinata sancti Vigilii"; waren dieselben nun "homines de nobili macinata", oder "homines liberi, franki absoluti", oder endlich mit Bedienstungen belastete: "homines ministeriales, condicionales". — (Die Eigenschaft der Hörigkeit, die Manchen anklebte, kommt hier nicht in Betracht, denn sie hatte mit der Eigenschaft des Bischofs als obersten Lehensherren nichts zu schaffen.)

Dieses Recht des Bischofs, welches er vermöge seiner obersten Lehensherrlichkeit ausübte, und welches für jene Zeit den

jetzigen Begriff der Territorialhoheit so ziemlich in sich fasste, wurde durch das Wort "Bannum" ausgedrückt. Bannum, nach diesem Sinne, bedeutete die Kreislinie, innerhalb welche alle Lehensmänner des Bischofs "gebannt" waren, und welche das gesammte Lehengefolge, die macinata (masnata) "Gasindi" umfasste. Niemand konnte aus diesem Kreise, aus diesem Verbande (banno) entlassen werden. Daher bestand ein kaiserliches Verbot: "quod episcopus non potest dare alicui bannum suae ipsius personae"1). Es wurde als einer der grössten Frevel betrachtet, wenn ein Bischof ein lehenbares Gut dem Stifte entzog, und dadurch die masnata des hl. Vigilius verringerte; denn es heisst: "qui vero episcopus hoc castrum (Beseno), in totum vel in partem, extra casamdei alienaret, ... maledicatur persona ejus et anathemizata sit a beato Vigilio, . . . . . . ita quod semper et in perpetuum ad manus episcopatus remaneant omnia suprascripta" 2) .- Nach dem Todfalle eines Bischofs musste sich das gesammte Besitzthum des Stiftes in dem Zustande befinden, wie es übernommen war. ). - Kein Angehöriger des Bisthums, auch wenn er ein freier Mann war, konnte sich dieses Verbandes entschlagen, bei Verlust aller seiner lehenbaren Güter 1); ja er konnte nicht einmal seinen bleibenden Aufenthalt ausserhalb des Bisthums nehmen, weil sich diess mit der seiner Person anklebenden Treue (was wir jetzt Bürgerpflicht nennen würden) nicht vertrug. Daher heisst es auch5): "Fridericus episcopus dixit, quod relatum sibi erat, quod Enrigetus de Ala volebat exire ad demorandum in alio loco; et dixit, quod multum displicebat sibi; et hoc dixit non sub aliqua occasione, quod dictus Enrigetus sit homo de aliqua conditione episcopatus . . . sed per liberum hominem tenet illum, et dixit, illum Enrigetum liberum hominem esse et fuisse . . . . Unde dictus Enrigetus per liberum hominem

<sup>1)</sup> Urkunde des Cod. Wang, Nr. 31.

<sup>2)</sup> Urk. Nr. 73.

<sup>3)</sup> Urk. Nr. 30.

<sup>4)</sup> Urk. Nr. 8.

<sup>5)</sup> Urk. Nr. 133.

obligavit in manum episcopi omnia sua bona . . . si exicrit de terra de Ala ad habitandum in aliis locis extra episcopatum, ducatum, comitatum."

Dieses Recht des Bischofs umfing wie mit einem gewaltigen Ringe alle jene, die einmal in diesen Kreis gehörten, und in so ferne sie in denselben gehörten; durch die Lehentreue waren alle einzelnen Glieder mit ihrem Oberhaupte verbunden; sie bildete den Faden, welcher von jedem einzelnen Punkte der Peripherie bis zum gemeinsamen Mittelpunkte führte.

Innerhalb dieser Grenzen konnte jeder einzelne der Vasallen sich wieder seine kleineren Kreise schaffen, in denen er als Mittelpunkt, als Oberhaupt galt; und so weiter herunter, bis zu der niedrigsten Schichte der Bevölkerung, gab es wieder einzelne Herren mit ihrer besonderen masnata, ihrem Gefolge. Auf diese Art glich das Ganze einem wohlgegliederten Systeme, dessen Theile, jeder mit seinen Trabanten, um ihre Storne, und in letzter Gliederung sich um den Kaiser, so zu sagen die Sonne dieses ganzen Systems, in regelmässigen Kreisen bewegten. Die Anziehungskraft des Ganzen bestand in der pflichtgemässen Lehentreue, welche, in mehreren Knotenpunkten, sich bis zum Kaiser erstreckte. - Hat man nun Ursache, den wohlgegliederten Bau des ganzen Lehensystems zu bewundern, so kann man auch nicht umbin zu bemerken, dass er einerseits eine besondere Zähigkeit besass, andererseits sich auch bis auf die kleinlichsten Vorkommnisse des Lebens erstreckte.

Verbandes, die Lehentreue, unzählige Male verletzt wurde, zeigt es sich doch durchgängig, dass treubrüchige Vasallen sich in der Regel durch eine leichte Reue die Rückkehr in den status quo ante erkaufen konnten. Wenn auch die Acht erklärt, und die lehenbaren Güter eingezogen wurden; so war doch das Gesetz gegen die Felonie viel grosssprecherischer abgefasst, als es sich in Wirklichkeit zeigte. Die einfache Rückkehr zum Gehorsam, und die Erneuerung des Schwures der Treue, — der vielleicht ebenso bald wieder gebrochen wurde — genügte, um Alles wieder in den alten Stand zu setzen. Es war, als hätte man

sich gescheut, bei dem einmal in Gang gekommenen Systeme irgend etwas zu ändern. — Die nachfolgenden Urkunden, die doch so viele Beispiele auffallender Felonie bringen, enthalten dennoch nur ein einziges Beispiel, dass der Bischof einen Geächteten nicht mehr zu Gnaden aufgenommen hätte. (Siehe die Urkunde Nr. 168). Die Lehensoberherrlichkeit war eine Macht, die gerne verzich, und es jederzeit für einen Gewinn ansah, wenn nur die Abtrünnigen ihren gewohnten Platz wieder einnehmen wollten.

Das Lehenverhältniss hatte aber auch viele Gliederungen. So wie bei dem alten Germanen die Verzäunung seines Bauernhofes die Grenze des Gebietes andeutete, innerhalb dessen er als Oberhaupt waltete, so hatte auch jedes Schloss eines Lehensherren seinen districtus, und Alle, die innerhalb desselben sich befanden, gehörten zu diesem Schlosse, und waren verpflichtet, das Schloss dieses ihres Herren zu bewachen (die noctugue custodire), diesfalls die nöthigen Aufträge und Dienste zu verrichten (waitas facere), Bothengänge zu übernehmen (publicum castri facere, publicare castrum); ja sogar es in seinem baulichen Zustande einzuhalten (coperire, murare, cum "sindulis" tegere); denn dafür besassen sie die innerhalb dieses Bezirkes gelegenen Baugründe und Häuser (casamenta et casalia). -Daher heisst es 1):..., per fidelitatem, qua tenentur, dixerunt, quod sciunt in veritate et auditu . . . antiquiorum hominum illius terrae, quod omnes homines vallis lagarinae...debent munire murum castri Prataliae, et inwaitare dictum castrum pro eorum casamentis, quae habent in illo castro". - Daher erwähnt auch eine andere Urkunde:): "omnes homines qui in castellantur in castello de Pratalia, et qui waitant scarawaitam"; und die Belehnung des Schlosses Castelbarco erfolgte: "cum honore et districtu, cum regulis Ferner: "episcopus concessit eisdem (dem Gumpo und Boninsigna von Madruz), ut per regulam constrin-

<sup>1)</sup> Urk. Nr. 134.

<sup>2)</sup> Urk. Nr. 67.

<sup>3)</sup> Urk. Nr. 62.

gerent rusticos ad publicandum castrum illud et ad custodias faciendas, i.e. illos rusticos, qui incastellabunt
in illo castro¹)". — Zum "districtus" eines Schlosses gehörten aber nicht bloss jene, welche die obgenannten Dienste verrichteten, sondern auch freie Leute, denn es heisst: "homines illius terrae (zum bischöflichen Schlosse Belvedere gehörig) debent facere custodiam et publicum castri; liberi
homines, qui ibi habitaverint, casamenta per episcopum habere debent²)". Damit ist deutlich gesagt, dass auch
freie Leute, wenn sie in den districtus irgend eines Schlosses
eintraten, mit dem darin befindlichen Besitzthume eo ipso
schon in einen eigenen Lehensverband traten.

Dieser letztere erstreckte sich aber auch noch weiter berab. Nicht nur waren oft einzelne Hausantheile, Kaminaten, Herde eines sonst allodialen Hauses in den Lehenverband eingezogen<sup>2</sup>); sondern letzterer knüpfte sich auch an einzelne Leistungen. Wenn man es schon sonderbar finden muss, dass die Wäsche des bischöflichen Leinenzeuges<sup>4</sup>), und die Verrichtung der Kaminfegerdienste im bischöflichen Schlosse<sup>5</sup>) an besondere Lehen geknüpft war; so erhebt sich dies endlich bis zur vollständigen Caricatur, wenn man liest, dass für die Versorgung des Wächterhundes im bischöflichen Schlosse Firmian ein eigenes Lehengut in Fleims angewiesen war, welches "campus canilis" hiess<sup>6</sup>).

- 1) Urk. Nr. 7.
- 2) Urk. Nr. 6.
- 3) So wurde im Jahre 1237 bei einem Streite zwischen dem Bischofe Alderich von Trient und Herrn Bozzo von Stenico entschieden: nur die caminata und der Thurm zu Stenico seien Lehen und das Übrige Allod. Urk. im Trient. Arch. VII. 2.
- 4) "Feudum, pro quo debet abluere pannos et toallas dñi episcopi et illorum suae curiae." Urk. vom Jahre 1221 im Trient. Arch. LIX. 30.
- 5) "Et terra Araunondi de Tesetho (in Fleims) dabat unam peciam (pezzo) panni octo ulnarum spatzainferno de Tridento." Urk. Nr. 28.
- 6) <sub>n</sub>Et campus, pro quo dabatur brenna cani wardiani de Formejano, jacet in Zullano (Giuliano in Fleims) et dicitur campus canilis.'' Urk. Nr. 28.

Diese äussersten Ausläufer des Lehenwesens waren gewiss schon ein Zeichen des Missverständnisses desselben, indem dadurch der eben so schöne als erhabene Begriff der Lebentreue an unwürdige Gegenstände vergeudet, und dadurch selbst um seine ursprüngliche Bedeutung gebracht wurde. Ja es zeigt sich dieser nahende Verfall augenscheinlich schon in diesen Urkunden, indem die Verpflichtung zur Lehentreue sichtlich der einträglicheren Verpflichtung zu besonderen Abgaben Platz machte, bis die Lehensoberherrlichkeit vollends in veränderter neuerer Gestaltung als Territorialhoheit mit dem Attribute, die herköm mlichen Abgaben zu fordern, und endlich mit dem Rechte, überhaupt Abgaben festzusetzen, zu besteuern, einherschritt. Der Uebergang ist unverkennbar in den Urkunden des Codex Wangianus niedergelegt. Denn während "bannum" ursprünglich jene Bedeutung hatte, welche oben auseinander gesetzt wurde, fing es allgemach an, diesen Sinn zu verlieren. Es war folgerichtig, dass, wenn "bannum" den Umkreis der Lehensherrlichkeit bedeutete, dasselbe Wort auch für dessen Sanctionirung verwendet werden konnte; und dass demnach: "banno subjacere" nicht nur hiess: der betreffenden Lehensherrlichkeit unterstehen, sondern auch: jenen Strafen sich fügen müssen, welche gegen die Nichterfüllung dieser Verbindlichkeit gesetzt wurden. - Dadurch, dass "bannum" sowohl ein bestimmtes Recht, als eine bestimmte Strafe bedeutete, kam es, dass man auch überhaupt: "Recht" und "Strafe" mit "bannum" hezeichnete. Daher: ninvestire de banno placiti, de banno jurisdictionis"; daher "bannum maleficiorum". - Die Geldnöthen der Bischöfe (namentlich unter Konrad II.) brachten es mit sich, dass sie manche derlei Rechte in Abgaben verwandelten. Ein unwiderlegbares Beispiel hievon liefert das Uebereinkommen, welches im Jahre 1211 der Bischof Friedrich mit den Einwohnern von Rendena schloss, um dadurch Geld zur Tilgung der von seinem Vorfahrer Konrad gemachten Schulden zu erhalten, - Wenige Jahre nachher wird dann der aufmerksame Leser der folgenden Urkunden durch den Umstand überrascht, dass er "bannum" nicht nur als Strafe (dann: Geldstrafe), sondern überhaupt als eine gewöhnliche Abgabe unter vielen andern figuriren sieht; so dass von da an "bannum" auf gleicher Kategorie stand mit: "collecta, datio, albergaria, fodrum")" u. dgl.

Uebrigens war diese Umwandlung nicht die einzige in ihrer Art. Dass auch der andere Factor des Lehenverhältnisses, der lehenbare Grundbesitz auf ganz analoge Weise einer Umgestaltung entgegenging, in Folge deren das darauf haftende Lehenreichniss in dem Grade mehr hervorgehoben wurde, als man die damit verbundene Lehen tre ue schwächer betonte; wird bei der Vorerinnerung zur dritten Abtheilung gezeigt werden. Denn auch hier traf es sich, dass "arimannia", d. i. das lehenbare Grundstück, endlich nur mehr eine bestimmte Abgabe bedeutete, die dann auch weiter cedirt werden konnte, ohne dass der Zahlende zu dem, welchem er sie zahlte, in einer Lehenabhängigkeit gestanden wäre. Dadurch kam es dann, dass gegen das Ende des Mittelalters die Lehensherren nicht mehr so fest über ein Lehengefolge, masnata, als vielmehr über eine gewisse Anzahl abgabenpflichtiger Leute und Grundstücke verfügen konnten.

Neben diesen Vasallen umgaben den Fürsten von Trient, wie allerwärts, seine Hofbediensteten, Ministerialen; von denen man annahm, dass sie sich nicht mehr im Besitze der vollen Freiheit befanden, daher: "Liber homo, qui non pertinet episcopo pro aliqua conditione" <sup>2</sup>); und die Unterscheidung: "vasalli, sive sint liberi, sive ministeriales" <sup>3</sup>); ferner in Valsugana "homines franchi, homines ecclesiae, homines canonicorum et aliorum nobilium" <sup>4</sup>). — Diese homines conditionales konnten rücksichtlich der an ihnen haftenden Bedienstungen verschenkt, verpfändet, oder sonst veräussert werden, denn ihre Causalität galt ebenso gut für ein Einkommen, wie ein anderes

<sup>1)</sup> Siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung, worin auch zugleich die Deutung dieser verschiedenen Abgaben-Namen zu finden ist.

<sup>2)</sup> Ura. Nr. 133.

<sup>3)</sup> Urk. Nr. 192.

<sup>4)</sup> Urk. Nr. 206.

Erträgniss. Daher heisst es 1): "dominus Carlus de Vezzano...
refutavit in manibus Henrici episcopi Clarellum... de Disado cum suis heredibus masculis et faeminis, et cum uno stario frumenti, et uno stario siliginis.... et cum tota decima panis, vini, leguminis, pullorum, quam idem Clarellus dare tenetur;...juravit quoque idem Clarellus fidelitatem pro homine familiae casadei suo domino episcopo."

Rücksichtlich dieser Leute war der Bischof im Grunde auf gleicher Stufe mit anderen seiner Lehensherren im Bisthume; nur dass für die Bedienstungen, welche die Ministerialen dem Bischofe leisten mussten, vornehmere Namen erfunden wurden, als: pincernae<sup>2</sup>), camerarii, marescalci, submarescalci, senescalci etc. Für alle diese officia curiae waren eigene Lehengüter bestimmt, deren Erträgnisse ihnen zugewiesen waren <sup>2</sup>).

### B. Verwaltungs-Weise.

Der Bischof hatte in allen seinen Functionen als Alter Ego den vice dominus, daher heisst es auch ausdrücklich: "vice-dominus, qui fungitur vice domini" ); ferner, wenn Jemand von aller Jurisdiction durch andere Beamten enthoben, und nur unter den Bischof selbst gestellt wurde: "non pro gastaldionibus, nec pro aliis ministerialibus, sed tantum pro episcopo et vicedomino rationem faciant" ). Dieser vicedominus hiess per eminentiam: "vicedominus tridentinus." — Ausserdem waren für gröss ere Gebiete noch besondere vicedomini bestellt, so z. B. war Peter von Malosco des Bischofs Vicedom für ganz Nons- und Sulzthal ).

- 1) Urk. Nr. 208.
- 2) Siehe die Urk. 219 und die Anmerkung a.
- 3) Francobalbus, qui erat portenarius, et camerarius et scutellarius in Formejano, pro his tribus officiis habebat tres pecias panni'' (auf einem Grundstücke in Fleims haftend); ferner: "et totum ferrum, quod de Flemme exiebat, erat feudum officialium curiae, videlicet: wardiani et gastaldionis Formejani, et marescalcorum et senescalcorum, dispensatorum et coquorum." Urk. Nr. 28.
  - 4) Urk. Nr. 169.
  - 5) Urk. Nr. 164.
  - 6) Siehe die Urkunden der III. Abtheilung.

Innerhalb kleinerer Bezirke, gewöhnlich mit dem Mittelpunkte irgend eines Schlosses, walteten des Bischofs gastaldi,
gastaldiones. Die ihnen zugewiesenen Gebiete hatten bestimmte
Abgrenzungen, und die Urkunden sprechen — wie von einem
Bezirke mit bekannter Ausdehnung — von den Gastaldien in
Arco, Ledro, Nomaso, Bleggio, Bon, Vulsana, Malè, Cles, Ala,
Magnano, Beseno, Tramin, Kaltern, Neumarkt, Bozen, Formigar,
Rendena u. dgl.

So wie Gastaldus, Haistaldus, Haushaldus ursprünglich einen solchen bedeutet haben mag, der vorzüglich des Bischofs Verwaltungsgeschäfte bezüglich der Erträgnisse besorgte, der für den Bischof "Haus hielt"; so war auch an manchen Orten anfänglich keine andere Mission damit verbunden 1). Doch besorgten dann durchgängig die Gastaldionen nicht nur die Einkünfte, sondern auch das, was man politische Geschäfte nennen könnte, ferner: das richterliche Amt und die Kriegsangelegenheiten. Sie waren bischöfliche Obrigkeit für Alles und Jedes; und ausser ihnen bedurfte es keiner andern Amtleute. Diese den Gastalden übertragenen Functionen sind in den nachfolgenden Urkunden sehr deutlich ausgesprochen. Es heisst2): "Dominus Aldricus episcopus commisit domino Bonifacino de Ripa gastaldiam de Beseno, et homines illius gastaldiae ipsi commisit; committendo ei faciendi rationem inter homines domini episcopi gastaldiae praedictae, et sententiundi inter eos secundum juris ordinem, et ipsos homines conservandi et manutenendi; promittendo idem Bonifacinus servare, custodire, manutenere, defendere, warentare dictam domum et wardam dictae domus castri de Beseno, et nullam suspectam personam in illam domum recipiet; wardam dictae domus nulli personae praesentabit, nisi episcopo et ejus nuntiis, et si aliquis dolum sive feloniam committere vellet, domino episcopo denuntiabit."

<sup>1)</sup> So wurde noch im Jahre 1208 dem bischöflichen gastaldio in Formigar auch das Richteramt zu Bozen übertragen, welches bis dorthin dem Schultheiss des Grafen von Tirol abgesondert obgelegen war. Urk. Nr. 72.

<sup>2)</sup> Urk. Nr. 169.

Das Kriegsamt des Gastaldio geht daraus hervor, dass es heisst: 1) "si vero dominus werram habuerit, gastaldio illius gastaldiae debeat et valeat sine contradictione cum quantis militibus voluerit in dicto castro (Castellacio) ascendere et ibi morari ad tuitionem casaedei."—

Das Verwalter-Amt des Gastaldio geht hervor aus der Urkunde Nr. 105, wo es heisst: "gastaldio vinum debet conducere in scariam Maleti", und aus der Urkunde Nr. 72; sowie aus unzähligen andern Stellen<sup>2</sup>).

Die Dauer des Amtes eines Gastaldio war nach Willkühr des Bischofs (Nr. 169); oft wurde es ausdrücklich nur auf ein Jahr verliehen (Nr. 175, 176).

Auf welche Art die Gastaldiones für ihr Amt bezahlt waren, geht aus nachfolgenden kurzen Stellen hervor: "pro qua concessione episcopus concessit ei fruges omnes et redditus gastaldiae in Beseno, exceptis spallis dandis in festo sancti Stephani, et frumento, et banno maleficiorum." (Nr. 169) und an einem andern Orte: ..., concessit ei omnes redditus illius gastaldiae, dando episcopo omni anno L libras denariorum veronensium de illis redditibus, residuum in se habeat (Nr. 171).

Uebrigens verdient noch bemerkt zu werden, dass der Wirkungskreis des Gastaldio sich nur auf die homines episcopi oder die homines casaedei im engern Sinne des Wortes erstreckte; indem die andern Dynasten und Vasallen über ihre homines und innerhalb ihres districtus ähnliche Befugnisse ausübten, wie der Gastaldio im Namen des Bischofs in seine m Bezirke.

Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge, dass es nicht ganz richtig ist, wenn Albertinus Mussatus die Gastaldiones "tribuni plebis" nennt.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Urk. Nr. 126.

So heisst es auch in einer Urkunde des Trient. Arch. vom Jahre 1214.
 X. 1. net gastaldio habeat certum locum, ubi canipam aedificet."

<sup>8)</sup> De gestis regis Henrici VII, L. II, rubrica septima: "cum tribunis plebis, quos gastaldiones nominant."

Ebenso ist es nicht genau und erschöpfend gesagt, wenn man unter scarii, scariones, im Allgemeinen Richter einer geringern Kategorie, und unter scaria eine Gerichtsstelle versteht. 1)

"Scarius" kann man am richtigsten mit "Gemeindevorsteher" übersetzen. Wenn es schon in einer Urkunde des
Trientner Archives heisst: "scarius cum aliis deputatis vallis Flemmarum" (Fleims)2); so geht die Beziehung zur Gemeinde
gegenüber dem Gastaldio noch deutlicher aus folgender
Stelle hervor: "Committit Henricus episcopus domino Odolrico de Bolzano gastaldiam Flemmi, ut possit exercere jurisdictionem et recuperare jura et proventus episcopatus,
et mandans scario et communitatiilli, ut gastaldioni
parcant."1)

In so ferne jedoch der Gastaldio auch der Verwalter der bischöflichen Einkünfte war, wurde der scario dessen Stellvertreter, jedoch nur für den bestimmten Gemeindebezirk, und erhob sich endlich auch zu dem Amte, an seiner Statt Recht zu sprechen; daher heisst es: "non debet facere rationem nec per gastaldionem nec per scarionem, sed tantum pro episcopo et vicedomino");" oder: "de omnibus bannis, quae gastaldio de Formiano vel ejus scarius lucratus fuerit, duae partes tirolensi comiti, tertia tridentino episcopo dari debeatur."

"Scaria" war für die Gemeinde, was für den ganzen Bezirk die curia des Gastaldio war; dorthin wurden die Naturalabgaben des einzelnen Ortes, in die Curia jene des ganzen Bezirkes abgeführt. Daher hiess später "scaria" eine Abgabe überhaupt.

Für besondere Anlässe hatte der Bischof neben diesen regelmässigen Beamten auch noch: nuntios oder certos nun-

<sup>1)</sup> Bonelli II. pag. 115 sagt: "scaria significa luogo, dove risiedarono i minori giudici."

<sup>2)</sup> Urk. vom J. 1339 im Trient. Arch. XII. 11.

<sup>5)</sup> Urk. vom J. 1281 im Trient. Arch. XII. 2.

<sup>4)</sup> Urk. vom J. 1217 im Trient. Arch. LXIII. 14.

<sup>5)</sup> Urk. Nr. 72.

tios, capitaneos, vicarios; sowie für die Bewachung der Schlösser eigene guardianos et castellanos; und für die Aufsicht auf die Naturaleinkünfte: caniparios, cellerarios, massarios ("Meier" von mansus, maso, Meierhof).

Gegenüber den bischöflichen Beamten standen nun die Gemeinden, die sich in eigene Bezirke, regulas (in Judikarien auch deganias) formirten; vom Bischofe gewöhnlich nur: homines communitatis Leudri, Ripae, Bolzani etc. genannt wurden; in ihrem Verhältnisse unter sich aber als "vicini", Insassen, da standen, zum Unterschiede von allen Andern, welche nicht in diesen Bezirk, vicinitas, gehörten. — In ihren Angelegenheiten liessen sie sich durch ihre: syndici, consules, procuratores, die sie selbst wählten 1), vertreten; ihre Entscheidungen fällten sie durch einen Ausschuss (consilium majus) 2) oder endlich in voller Volksversammlung (plena concio) 3), die stets für nothwendig gehalten wurde, wenn etwas für die ganze Gemeinde bindend sein sollte.

Ist es nun einerseits klar, durch welche Organe die Verwaltung in jener Zeit geführt wurde, so ist es nahezu unmöglich, andererseits die Grundsätze anzuführen, welche die Verwaltung in jeder Hinsicht leiteten. Das alte Herkommen wurde, wo Zweifel vorkamen, durch die Aussage von "sapientes et antiquiores homines illius terrae" richtig gestellt, und sodann als bindend angenommen. Auf diese Art wurden fix gewordene Gewohnheiten zu Gesetzen. Wo sich eben ein dringender Fall, ein casus, der gelöst sein wollte, zeigte, berief der Bischof die curia vasallorum, welche sodann ein laudamentum abgab, giltig für diesen, sowie für kommende ähnliche Fälle 4); doch war der Bischof an den Ausspruch einer solchen curia nicht gebunden 5).

- 1) Syndici von Rendena bei Nr. 111, von Bosentino und Mugazzone bei Nr. 130, in Trient bei Nr. 206, in Riva bei Nr. 51 heisst es: nduo ex consulibus vel ex melioribus, quos ipsi elegerint."
  - 2) Urk. Nr. 206.
  - 3) Urk. Nr. 85.
  - 4) Siehe die Urk. Nr. 10, 21, 39, 82, 96, 210 u. a.
- 5) Urk. Nr. 65 als Beispiel, dass der Bischof sich nicht an den Ausspruch der Curie, an ihr laudamentum, hielt.

Im Gerichtswesen selbst finden wir ein seltsames Gemisch zwischen altdeutschen Gebräuchen und römischen Formen. Neben den uralten zwei placita, die alljährlich im Mai und November gehalten wurden und deren Beibehaltung die Gemeinde Fleims noch im Jahre 1281 sich ausdrücklich ausbedung 1), treffen wir an andern Orten auf ein mit allen römischen Rechtsformen vor einem Prätor geführtes Plaidoyer 2). — Rücksichtlich der Kriminalgerichtsbarkeit, ist nur soviel gewiss, dass dieselbe als ein Hoheitsrecht stets vom Bischofe ausdrücklich vorbehalten wurde 3); dass zwar von Geld- und Leibesstra-

- 1) Urk. Nr. 212.
- 2) Während im Jahre 1166 (Urkunde bei Bonelli II, 433) die Einwohner von Pergine ausdrücklich verlangten, nach den salischen und longobardischen Gesetzen behandelt zu werden, kündigen in spätern Urkunden (Nr. 16, 29, 63, 74, 78, 138, 163) manche Partheien ausdrücklich an, "se vivere lege romana." Daher erscheinen daselbst die Beisätze, die sich auf die römische Jurisdictionsform beziehen, als: renuntians senatusconsulto vellejano; epistolae divi Adriani; exceptioni non datae et non numeratae pecuniae; juri hypothecarum; oder es heisst, er strenge die actio injuriarum an; anderswo: er trete ein Besitzthum mit allen actiones utiles et directae ab. - Bei Nr. 207, wo der Bischof Heinrich das Schloss Buon Consiglio, um es vor den herannahenden Gefahren zu retten, als Geschenk dem hl. Vigilius übergibt, macht er den für diesen Act gewiss etwas sonderbaren Beisatz: "renuncians insuper episcopus juri et legi dicenti, donationem ultra quingentos aureos factam absque insinuatione non valere; sed totum valeat, ac si coram praetore facta fuisset."-Die öffentlichen Gerichtstage (Ealeichding Nr. 72), wie sie in Nr. 10, 14, 21, 23, 24 etc. vorkommen, treten immer mehr in den Hintergrund. — Auf welche Art die ehrwürdigen placita nach und nach auch aus den Seitenthälern verschwanden, ist aus Nr. 5 und 111 deutlich zu ersehen. Dadurch kam es, dass in kurzer Zeit der alte Begriff "placitum" gänzlich abhanden kam, und endlich ebenfalls, gleich dem Worte "bannum", nur mehr eine Abgabe bedeutete. In einer Urkunde vom Jahre 1241 im Trient. Arch. LXIII, 18, heisst es einfach: "Investitura de ficto, banno, placito, operibus et serviciis." (Siehe auch die Vorerinnerung zur III. Abtheilung.) Dennoch erhielt sieh noch Manches von den altgermanischen Gebräuchen; und es entstand dadurch in der Form, Recht zu zu sprechen, ein seltsames Gemisch zwischen der vom Altdeutschen überkommenen Sitte, nach innerer Ueberzeugung und nach Billigkeit zu entscheiden, und der vom Römischen stammenden Casuistik mit ihrer scharfen Unterscheidung der äusseren Formen.
- 3) "Dominus Egno episcopus investivit Bonacursium de Ripa de omnibus feudis, et de omni banno, excepto banno maleficiorum, quo d nulli in dul-

fen 1) öfter die Rede ist, dass aber von Gesetzen, welche in voraus für bestimmte Verbrechen ein Strafausmass festsetzen, nur in seltenen Fällen eine Meldung geschieht. Diese wenigen Fälle lassen nur soviel errathen, dass in jenen Zeiten eine seltsame Anschauungsweise über Strafbarkeit mancher Vergehen statt fand, und unsere Zeit würde es nicht wehl vereinbarlich finden, dass die Anzündung eines Gemeindewaldes mit der Abhauung einer Hand und einer nicht unbedeutenden Geldstrafe 2), der Mord mehrerer Menschen aber mit einer eben nicht namhaften Summe Geldes hinlänglich gesühnt wurde 3).—

Was schliesslich die Abgaben, welche der Bischof in seinem Gebiete erheben konnte, und im Zusammenhange damit den Geldwerth in jener Zeit betrifft, so wird auf die Vorerinnerungen zur II. und III. Abtheilung verwiesen.

getur." Urk. vom Jahre 1263 im Trient. Arch. IV. 5. ferner "quod ipsi (domini de Caldonazzo) habeant jurisdictionem faciendi rationem de suis hominibus, excepto de maleficiis." Urk. vom Jahre 1230 im Trient. Arch XXXVI. 3.

- 1) Urk. Nr. 39, und an mehreren Orten, serner *njurisdictio eriminalis*, ubi de morte aut mutilatione membrorum agitur." Urk. vom Jahre 1327 im Trient. Arch. XXX. 32.
  - 2) Urk. Nr. 39.
  - 3) Urk. Nr. 137.

## Aufschrift').

FRIDERICVS DIVINA MISERATIONE SCE. tridentine ecclesie episcopus, imperialis aule vicarius et totius Italie legatus 1), universis tam presentibus quam futuris in perpetuum. Propter humanarum rerum ambicionem facti sunt filii hominum legum transgressores, et nisi ecclesie et inpotentes canonicam habeant tuicionem. per secularium potentiam sepius in suo jure defectum patiuntur et oppressionem. Ea propter intendentes tam jura ecclesie nostre quam fidelium nostrorum pro modulo possibilitatis in posterum illesa conservari et inconvulsa, ad noticiam tam presentis evi quam future posteritatis cupimus pervenire, quod, cum divina vocacione licet indigni in ecclesie tridentine fuissemus electi pastorem, tam possessiones quam etiam jura ipfius ecclesie multis et variis perturbationibus invenimus hinc inde districta pariter et alienata. Unde dei omnipotentis freti consilio et auxilio dissipata collegimus, alienata recuperavimus et minus bene acta in meliorem statum pro viribus nostris revocavimus; et, ut jura nostra et ecclesie aliorumque hominum et fidelium nostrorum firmiorem habeant tutelam et roboris augmentum, presens opusculum ex diversis instrumentis fimul propter compendium collectum per manus publicas conscribi fecimus et autenticari.

(Fol. 1.)

<sup>1)</sup> Seitwärts neben der Aufschrift ist ein Bischof in sitzender Stellung gezeichnet, in der rechten Hand den Krummstab, in der linken ein Buch haltend. In einem Halbbogen umzieht seinen Kopf die Umschrift: Fridericus tridentine ecclesie episcopus. — Eine Jahreszahl ist weder auf der Aussenseite des Codex, noch bei dieser Aufschrift zu finden; und erst eine spätere Hand hat seitwärts hingeschrieben: 1208, ut atibi reperi.

<sup>2)</sup> Siebe die Urkunde Nr. 115.

1.

1027, 31. Mai; in Brescia 1).

Kaiser Konrad erklärt, dass er auf Vermittlung seiner Gemahlin und seines Sohnes Heinrich der Kirche zu Trient, welcher damals Bischof Ulrich vorstand, die Grafschaft Trient, so wie sie bisher die Herzoge, Markgrafen und Grafen des Reiches als Lehen besessen<sup>2</sup>), mit Ausnahme des der Kirche von Feltre zugewiesenen Gebietes, auf ewige Zeiten übergeben habe, und zwar von der Kirche des hl. Desiderius an dem Orte, der Campolongo heisst, bis zur Grenze des Bisthums<sup>3</sup>). Kein Herzog, Markgraf, Graf, Vicegraf, Gastaldio, oder sonst irgend Jemand im Reiche, hoch oder nieder, solle sich erfrechen, den Bischof in diesem Gebiete zu belästigen, oder sich dessen zu bemächtigen, bei einer Pön von 1000 Pfund Gold, wovon die eine Hälfte der kaiserlichen Kammer, die andere Hälfte dem Bischofe zuzusliessen habe.

Signum Imperatoris.

(Copia Nr. CCLXXIX, Fol. 226.)

2.

#### Castellaro.

1082, 15. November; in Verona, beim Kloster von S. Zeno.

Kaiser Heinrich III. (als König IV.) verleiht dem Bischofe Heinrich von Trient und seinem Vogte Gottfried den Hof (curtis regia, später Marchesat) von Castellaro bei Mantua. Wer immer sie darin zu beirren wagt, verfällt in eine Strafe von 100 Pfund Gold, wovon die Hälfte in die königliche Kammer, und die Hälfte dem Bischofe und seinem Vogte zufliesst.

1) Das Original im Archive von Trient, eine Abschrift bei Bonelli II, 369, und in einer Urkundensammlung des Ferdinandeum Tom. II, Nr 3.

2) Ueber die Art und Weise, wie das Gebiet von Trient vor dem Jahre 1027 verwaltet wurde, siehe: Kink, ak. Vort. S. 152 — 156.

<sup>3)</sup> Diese Kirche des heil. Desiderius ist al masi di Nuvoledo in Valsugana nicht welt von den Trümmern einer den Herren von Castelnuovo und Caldonazzo gehörigen Klause (clusa dñi Xichi de Castro novo, im 14. Jabrhundert; vgl. Boneili II, 370). — Diese Grenzbestimmung des Kaisers ist ein Beweis, dass die Grenzen der Grafschaft Trient nach

### III. Carta de Castellaro in comitatu Verone. 1)

Dum in dei nomine foris et non multum longe hurbium Verone in casa sollariata, que est edificata prope monasterio sancti Zenonis, in judicio resideret dominus tercio Heinricus, dei gracia rex, ad justicias saciendas ac deliberandas (et) adessent cum eo: Litaldus dux, Bonesacio comes, Conradus, Isnardo, Cadalo, Aldegerius. Itardus, Liutari, Arpo judices; Johannes Gero de Topaldo, Bertoldo, Erizo, Girardo de Corviaga, Herizo de Verona, Maginfredus, et reliqui plures.

Ibique coram presencia venientes dominus Heinricus tridentinus episcopus et Gotefredus judex, advocatus ejus. retulerunt et ceperunt dicere ac postulare mercedem: Petimus vobis, dominus Heinricus rex, ut propter deum et anime vestre mercedem investiatis nos agentes ex parte fancti Vigilii tridentine ecclesie de curte una, que nominatur Castellario2) cum omni sua pertinencia, jacente in italico regno juxta mantuanas fines. Cum ipfe dominus Heinricus episcopus et Gotefredus, ejus advocatus taliter petiffent mercedem, tunc ibi locutus per judicum confilium. qui ibi aderant, et per lignum, quod predictus dominus Heinricus rex in fua tenebat manu, investivit predictum Heinricum episcopum et Gotefredum, advocatum ejus et tridentinam ecclefiam ficut hactenus investiti fuerunt. et infuper mifit bannum ipfe dominus Heinricus rex fuper eos et super jam dictam curtem in pena centum librarum

der Seite von Valsugana weiter gegangen waren, als die des neugeschaffenen Fürst-Bischofs; sonst würde es nicht heissen: "comitatum tridentinum tradimus, exceptis his rebus, quas ecclesiae feltrensi contulimus." — Ueber eine spätere Ausdehnung dieser Grenze durch Kaiser Friedrich I. im Jahre 1161 siehe die Urkunde Nr. 8.

<sup>1)</sup> Eine Abschrift dieser Urkunde bei Bonelli III, 158.

<sup>2)</sup> Dieser Hof zu Castellaro wurde vom Bischofe Heinrich III. im Jahre 1314 an die Buonacolsi und Pinamonti, Herren von Mantua, vertiehen (Trient. Arch. LIX, 99) und im Jahre 1328 an Alois von Gonzaga zu Lehen gegeben (die Urk. in Abschrift bei Barbacovi F. V. memorie storiche della città e del territorio di Trento, II), welchem letzteren diese Belehnung im Jahre 1338 durch den Bischof Nikolaus erneuert wurde (siehe die Urk. Nr. 222).

auri¹), ut nullus quislibet homo inquietare aut molestare vel disvestire audeat sine legali judicio; qui vero hoc secerit, predictas centum libras auri se compositurus agnoscat, medietatem camere nostre et medietatem predicto Heinrico et advocato Gotesredo²) suisque successoribus ex parte jam dicte ecclesie. Finita est causa. Et hanc noticiam³) pro securitate eidem episcopo et ecclesie tridentine sieri amonuerunt. Quidem et ego Johannes, qui et Waldo, notarius sacri palacii, ex jussione suprascripti dni nostri Heinrici regis secundum judicum ammonitionem scripsi. Anno ab incarnacione dni nostri Jesu Christi millesmo octuagesmo secundo. Regnante suprascripto domino nostro Heinrico dei gracia rege¹) hic in Italia sexto, XV. die mensis novembris, indiccione quinta.

† Ego Heinricus dei gracia rex. Ego Huunhei dux judex. Ego Ifnardus judex. Ego Arpo judex interfui.

Anno dni. mill. ducent. XV., indict. tercia, die dominico XVI. excunte augusto.

Ego Ercetus, dāi Friderici rom. imperatoris notarius, autenticum hujus vidi, legi et exemplavi, et me subfcripsi et signum meum apposui nihil addens vel minuens, quod sensum mutet vel sentenciam.

(Fol. 4.)

3.

11475), 5. Mai (ohne Angabe des Ortes). Gegenwärtige: Der Vicedom Warimbert von Cagnò und sein Bruder Berthold. Adalbert, Gastaldio. Thüring von Eppan.

Der Bischof Altmann von Trient belehnt den Johann von Fai und seinen Schwiegersohn Johannes Calerius

- f) in der Urkunde: centum libras. Die zahlreichen grammatikalischen Fehler des Textes wurden mit Rücksicht auf die bei Bonelli vorkommende Leseart verbessert.
- 2) In der Urkunde steht irrig: camera nostra, dann: predicto Heinricus et advocato Gotefredus suisque successores.
  - 3) In der Urkunde: hac noticia.
  - 4) In der Urkunde: domino nostro Heinricus . . . rex.
- 5) In der Urkunde figurirt die Jahreszahl 1117, da doch um jene Zeit der Bischof Adalpret I. noch lebte. Ueber die Gründe, wesshalb das Jahr 1147 angesetzt wurde, siehe Bonelli II, 65. Hormayr (Gesch. von Tirol II. Theil) bringt Seite 64 dieselbe Urkunde, ohne sieh an der Jahreszahl zu stossen.

mit dem Zehent, wofür sie an das bischöfliche Kelleramt (canipa) in Metz einen ewigen Zins von 20 Mut Getreide entrichten müssen.

Ueberdiess belehnt der Bischof dieselben mit einer Wiese in Pietra forata mit allen dazu gehörigen Diensten, nämlich: dem placitum, districtus et bandum, der datio und preces'). Und wenn sie selbst in einen Bann fallen, so ist es genügend, wenn sie Bürgschaft leisten, ausgenommen bei Brandstiftung, Mord und Hochverrath.

Für die Aufrechthaltung dieses Uebereinkommens wird beiderseits eine Pön von 100 Pfund Berner festgesetzt.

(Copia Nr. CCXXXV, Fol. 192.)

1155, 4. April, in Riva. Gegenwärtig: Berthold von Thun. Adelpret von Livo..... Adelpretus comes...

Bischof Eberhard von Trient trifft mit den Einwohnern von Riva folgendes Uebereinkommen:

1. Für jedes einzelne Haus wird dem Bischofe von Trient am S. Michaelstag ein Zins (fictus) von zwölf Bernern gezahlt. Erfolgt die Zahlung nicht zur bestimmten Zeit, so kann der Bischof das betreffende Haus in Besitz nehmen; und die Einwohner von Riva selbst werden dem, der sich der Zahlung weigerte, die Bewohnung seines Hauses wehren, bis er zahlt.

2. Die Einwohner von Riva werden dem Bischofe einen Hafenplatz einräumen, wo es ihm gefällig ist, mit den bisherigen Rechten und Gebräuchen.

3. Sie werden keinen fremden Schutzbefohlenen

auf ihrem Gebiete dulden.

4. Sie werden dem Bischofe in allen seinen Händeln (negociis) in seinem ganzen Bisthume behilflich sein, und zwar dem oberen Seegebiete entlang auf eigene

wasty him musel ! 10 35.

t) Ueber die Bedeutung dieser Beneunungen als Einkommensqueilen siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

Kosten, sonst auf Kosten des Bischofs; in beiden Fällen muss er sie aber früher aufbieten (unde commo-

niti fuerint).

5. Will der Bischof den unter 1 genannten Zins an Andere zu Lehen oder auf andere Art verleihen (profeodovel aliquomododare), so kann dies nur an Einwohner von Riva selbst geschehen; geschähe die Verleihung an Auswärtige, so haben sie doch das Recht, den Zins nur an die bischöfliche Kammer abzuführen.

LXII. Carta pro ficto domorum Ripe et aliarum racionum, quas facere debent episcopo ripenfes¹).

Die lune, qui fuit quarto die intrante mense aprili.

In loco Ripa.

In presencia bonorum hominum, quorum nomina

fubtus leguntur.

Ripenfes pro unaquaque domo dabunt episcopo Everardo ejusque fuccessoribus in festo sci Michaelis XII. nummos veronensis monete<sup>2</sup>) per singulos annos. Quod si predicta pensio ad presatum terminum soluta non suerit, tunc episcopus habeat potestatem intromittendi domum illam, de qua pensio soluta non suerit et ripenses ceteri cum juvabant, et eum qui pensionem non solverit, a loco ipso expellent nec. ibi habitare permittent, donec episcopo satisfecerit; et insuper dabunt episcopo casamentum unum congruum. Ipsi eciam ripenses juvabunt episcopum retinere portum ubicumque voluerit, et ea justicia et usus, quem precessores ejus ibidem habuerunt, imminuta per

<sup>1)</sup> Die erste urkundliche Meldung über die dem Bischofe von Trient zustehenden Rechte auf Riva gibt eine Urkunde vom Jahre 1124 (Bonelli II, 382), in welcher der Bischof Altmann den Einwohnern von Riva erlaubt, einen befestigten Thurm zu bauen. Die zweite Meldung geschieht im Jahre 1142 (Urk. bei Bonelli II, 389, und im Archiv von Riva, siehe die Sammlung im Ferdinandeum Tom. II, XIV, 2), wo der Bischof Altmann einen Grenzstreit zwischen den Gemeinden Arco und Riva entscheidet. Vgl. auch die Urkunde Nr. 51.

Ueber die Geltung der Veroneser-Münzen, siehe die Vorerinnerung zur II. Abtheilung.

eos non erit; nec finent in loco Ripe quenquam habitare, quem sciverent cuiquam commendatum esse'). Juvabunt quoque episcopum per totum episcopatum et comitatum de suis negociis, unde ammoniti fuerint, cum expenfa et perdita episcopi. Per planiciem vero fummi lacus<sup>2</sup>) juvabunt episcopum et facient se caput werre<sup>3</sup>), de his, unde commoniti fuerint, illorum propria expensa. Et fipredictus episcopus vel fui fuccesfores suprascriptum fictum dare voluerint pro feodo vel aliquo modo, ripenfes non debent dare nisi in sci Vigilii vel episcopi siscum, nisi ripenfibus dentur. Et fi predicti ripenfes dederint cafamentum unum, quod jacet super dosso, eo videlicet modo, quod suprascriptus episcopus Everardus vel sui successores 1) non debent dare in aliquo modo vel pro feodo, nifi ripenfibus; et nos debemus detinere et observare in honore<sup>5</sup>) fci Vigilii.

Factum est hoc predicto mense. Anno ab incarnacione dominica mill. C. quinquagessmo quinto, indiccione tercia. Abrianus, Conradus de Silano, Bertholdus de Tonno, Gumpo<sup>6</sup>), Gotofredus, Wala, Adelpretus de Livo, Arpus, Muso, Bozo, Adelpretus comes, Odolricus de Perzene, Wezelli, et alii plures testes.

Ego ALBERTUS NOT. facri palacii rogatus.

<sup>1) &</sup>quot;commendatum esse", heisst: unter eines Herrn Lehenherrschaft (commendaria) sich befinden, und drückt den Schutz aus, den der Lehensberr seinen Vasallen zu ertheilen hatte.

<sup>2) &</sup>quot;planicies summi lacus" ist das Gebiet am obern See, so weit es zu Trient gehörte.

<sup>3) &</sup>quot;werra" ist das italienische: guerra; derlei Italianismen finden sich noch viele.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: "successoribus."

<sup>5)</sup> In der Urkunde: "in onore"; die Aspiration h erscheint oft dort, wo sie nicht hingehört (z. B. honus, hutilitas, husancia, hedificare), und ist wieder oft dort weggelassen, wo sie sein soll (z. B. abere, omines), ein Fehler, der sich bei manchen Italienern auch jetzt noch häufig in der Aussprache des Deutschen und Lateinischen findet.

<sup>6)</sup> Mit Rücksicht auf die nächstfolgenden Urkunden lassen sich diese Namen auf nachstehende Weise ergänzen: Gumpo de Madruzo, Abrianus de Castrobaco, Muso de Cagnò, Bozzo de Stenico, Arpo de Cles, Wecilus de Caldenazzo. — Silano (Scylano, Syano, Seano) ist so viel als Sejano; eine der ältesten Familien, die schon unter Bischof Altmann blühte.

Ego Ercetus dāi Friderici rom. imperatoris notarius, autenticum hujus vidi, legi et exemplavi et me fubfcripfi, et meum fignum appofui1).

(Fol. 30.)

5.

### Val di Ledro.

1159, 25. März; in der S. Michaelskirche zu Riva. Gegenwärtige: Ulrich und Riprand von Pergine.... Konrad von Sejano. Gumpo von Madruz... Muso von Cagnò. Arpo von Cles..... Friedrich und Ülrich, Söhne Riprand's von Arco.

Der Bischof Adalpret von Trient erlässt den Bewohnern von Val di Ledro ihre bisherigen Zahlungen für das Frühlings- und Herbst-Placitum: woferne sie ihm zur Zeit des Marktes in Riva 50 Widder, 4 Kühe und 75 Pfund Berner, und am Andreas-Markte ebenfalls 75 Pfund Berner, 20 Widder, 2 Kühe und 2 Schweine entrichten. Für Ehebruch, Mord.... müssen sie dem Villicus, dem Vicedom oder Archidiacon zu Recht stehen. Als Dienstbarkeit (servicium) müssen sie 150 Pfunde dem Bischofe, 50 Pfunde der Curie bezahlen. - Dafür, wenn der Bischof nach Val di Ledro kommt, muss er sich Alles auf seine Kosten anschaffen, ausgenommen das Heu.

CXLV. Carta reddituum de Ledre.

Exemplum ex autentico relevatum. Die mercurii, qui fuit octavo kalendas aprilis.

In ecclefia fancti Michaelis de loco Ripa.

In presencia bonorum hominum, quorum nomina fubtus leguntur.

In istorum presencia episcopus Adelpretus tridentinus per lignum, quod in fua manu tenebat, finem fecit

<sup>1)</sup> Es wird hier im vorhinein bemerkt, dass die Notariatsbestätigungen, welche hie und da ganze Seiten für sich allein in Anspruch nehmen würden, stets nur bis zu jenem Notar heraufgeführt werden, dessen Schriftzüge mit denen des Urkundentextes übereinstimmend sind, d. h. bis zu demjenigen, der die Urkunde wirklich in den Codex eintrug.

hominibus de Leudro de placito fancti Martini et de placito de pasqua 1) fub tali condicione: quod homines ledrenses debeant perpetualiter in omni anno dare episcopo vel fuis fuccessoribus in mercato de Ripa quinquaginta arietes et quatuor vaccas et septuaginta quinque libras denar. veronenfium; in mercato fancti Andree feptuaginta quinque libras et viginti arietes atque duas vaccas et duas fues, remota omni mala occasione. Et si intervenerit adulterium vel homicidium vel aliqua proprinquitas 2) uxorata, sub p³) villici debeat sieri racio vel sub potestate vicedomini vel archidiaconi sub dispendio illius, qui facit offenfionem, fine mala occafione. Servicium: centum quinquaginta libras episcopo et quinquaginta curie. Et fi dederint aliquem ex hominibus, tantum debent dare minus, quantum dabat ipse4). Penam vero inter se posuerunt, ut quisquis illorum de hoc pacto et hac conventione 5) distulerit, et si non observaverit, qualiter superius legitur, in integrum, tunc componat pars illa, que in culpam ex hoc ceciderit, parti fidem fervanti nomine pene libras cc. veronenses bone monete.

In fuo robore unde duo brevia in uno tenore scripta funt.

Factum est hoc predicto mense anno ab incarnacione 6) dñi nostri Jesu Christi millesimo centesimo quinquagefimo nono, indiccione septima.

<sup>1)</sup> Bonelli (II, 403) liest unrichtig: "de Plaida sancti Stephani et de Prato de Pasca", nebenbel auch ein Beweis, dass er nur die Copie des Codex Wangianus vor sich hatte.

 <sup>2)</sup> In der Urkunde: aliquam propinquitatem uxoratam.
 3) "sub p" liest Bonelli: sub potestate, doch viel wahrscheinlicher soll es heissen: sub persona; "potestas" kömmt nie in einer solchen Abkürzung vor, überhaupt ist die ganze Stelle etwas dunkel.

<sup>4) &</sup>quot;ipse", d. h. ipse homo, qui datus erat, sammt den an ihm hastenden Einkunsten, die daher abgerechnet werden konnten.

<sup>5)</sup> In der Urkunde: et hanc conventionem.

<sup>6)</sup> Man muss die Zeitrechnung "ab incarnatione" (25. März) zum Unterschied von jener: "a nativitate" wohl im Auge behalten. Ebeuso ist in diesen Urkunden das: "Datum" nicht zu verwechseln mit dem: "Actum" oder "Factum."

Interfuerunt: Odolricus et Riprandus germani de Perzino, Abrianus, Carbaginus de Paudo¹), Bebulcus, Conradus de Scilano et Gumpo de Madruzo²), Enricus judex et affessor, Adelpretus, Bala de Livo, Muso de Cagno, Arpo de Cleisso³), Otto qui dicitur grasso, Trintinus filius Ottonis, qui dicitur dives, de Tridento, Wezeli villicus, Federicus et Odolricus germani quondam Riprandi de Arcu⁴), Ottobonus de Insula⁵), Bernardus, Arpus, Marcoardus, Amelricus, ripenses; Orlandus, Raginardus, Albertus, Johannes germani, Calciamata, Amelricus, Zahano de Leudro, rogati testes.

Et si evenerit Episcopus in Leudrum 6), omnia eman-

tur cum fuo dispendio preter fenum.

Albertus notarius facri palacii interfui rogatus et scripfi. Ego Conradinus etc. Ego Ercetus etc.

(Fol. 71).

6.

#### Belvedere.

1160, 20. Mai, vor der Capelle im bischöflichen Schlosse zu Trient. Gegenwärtige: Adalpret und Wala von Telve, Ulrich und Friedrich von Arco, Gumpo von Madruz......

Bischof Adalpret von Trient überträgt an Gandolfin von Fornas die Hut (wardam) des Schlosses Belvedere unter folgenden Bedingungen:

1) "Paudo" ist das Schloss Pao auf dem Hügel S. Agata bei Trient, und kommt vor unter den Benennungen: Pao (Nr. 16, 56 etc.), Pado oder Bele (Nr. 22). Pa (Nr. 22)

Paho (Nr. 73), Po (Nr. 84, 125).

2) Die Herren von Madruz mit ihren Besitzungen in Judikarien waren auch Vasallen der Grafen von Eppan (siehe die Urkunde Nr. 24). Ueber den Bau des Schlosses Madruz, 3 Stunden südwestlich von Trient, nicht weit von Vezzano gelegen, siehe die Urk. Nr. 7.

3) Cles, erscheinen unter dem Namen: Cleys (Nr. 17), Cleise (Nr. 9),

Cleysse oder Cleisse (Nr. 33, 64, 110), Clexo (Nr. 29).

4) Zum erstenmale werden die Arco erwähnt in einer Urkunde vom Jahre 1124, betreffend ein Uebereinkommen zwischen dem Bischofe Altmann und den Einwohnern von Riva (Bonelli II, 382), nämlich Fridericus, Riprandi de Archo; ist also ohne Zweifel derselbe, der auch hier genaunt ist.

5) "Insula" ist die Au bei Bozen, wo das Kloster bestand: monasterium Augense, sive de Insula, dessen Stiftung der Kaiser Friedrich im

Jahre 1166 bestätigte. - Bei Kink, S. 239.

6) In der Urkunde: in Leudro (d. i. Lederthal, abwechselweise communitas de Leudro oder de Ledre genannt, wie die gegenwärtige Urkunde beweist).

1. Der Bischof soll dortselbst, jedoch nur zur Benützung in Kriegszeit, ein eigenes Haus haben.

2. Das Schloss soll zur Kriegszeit dem Bischofe

und seinen Leuten offen stehen.

- 3. Wollen sich freie Leute dort ansiedeln, so sollen sie ihre Wohnplätze nur in des Bischofs Namen haben.
- 4. Jede Unbild, welche Gandolfin oder seine Leute zufügen, soll binnen 30 Tagen, nachdem das Verlangen gestellt worden, gesühnt werden.

5. Für die Erfüllung dieser Bedingungen ver-

pfändet Gandolfin seine bischöflichen Lehen.

6. Die hörigen Leute jenes Ortes sollen für die Bewachung und die äussern Bedürfnisse des Schlosses sorgen; wollen sie dies nicht thun, so soll sie der Bischof dazu zwingen.

CLXIV. Carta cuftodie caftri de Belvedere 1).

Die fabati, qui fuit duodecimus exeunte<sup>2</sup>) madio.

Ante capellam, que est in sala dñi episcopi.

In prefencia: dñi Enrici judicis, et dñi Widonis caufidici, dñi Abriani, item dñi Adelpreti et dñi Wale de Telvo, Odolrici et Federici de Arcu, Gumpi de Madruzo, et aliorum quam plurium.

Ibique d\(\bar{n}\)s Adelpretus, d. g. venerabilis tridentinus episcopus, investivit ad feodum Gandolfinum de Fornasio de warda<sup>3</sup>) castri, quod vocatur Belvedere, ita, quod ipse

<sup>1)</sup> Belvedere liegt in Valsugana beim Eingange in das That Pine Borthin flüchtete sich Bischof Egno im Jahre 1273 vor dem Grafen Meinbard von Tirol, um sich dann nach Padua zu begeben, wo er starb. Kink, S. 324.

<sup>2)</sup> Die Berechnungsart des Datum mit dem Ausdrucke "exeunte mense" entnimmt sich am deutlichsten aus den Urkunden Nr. 32 und 33, wo es heisst: die martis XIII. exeunte Aprili, und die jovis XII. Kalendas Maji. Man muss daher von rückwärts zu zählen anfangen, in der Art, wie man bei dem Ausdrucke "intrante" von vorne beginnt. Secundo exeunte st demnach = tertio Kalendas etc.

<sup>3)</sup> Warda, die Warte, Hut. Es ist wohl nur eine Spielerei des Marchese Maffei (Verona illustr. Lib. XI, pag. 607), wenn er das Wort: vardia, aus dem Griechischen des Piutarch ableiten will.

Gandolfinus debet habere predictam wardam et tenere ad salvam fidelitatem sci Vigilii et ipsius episcopi et suorum successorum. Et idem das episcopus debet habere fuam propriam domum in eo castro, in qua per werram tantum habitare debet. Et illud castrum debet esse apertum per werram ipfi d\(\bar{n}\)o episcopo et fuis hominibus, et fuis fuccessoribus. Et si liberi homines ibi habitaverint, casamenta per dnm episcopum in eo castro habere debent'). Et si aliqua offenfio per homines Gandolfini vel per ipfum facta fuerit, infra XXX dies, post quas das requisierit, ejus jusfu reconciliatum esse debet. Et si contigerit, quod ipse Gandolfinus predictam wardam dimiferit, vel castrum illud predicto modo dño episcopo et fuis hominibus et ejus fuccessoribus apertum non suerit; tunc obligavit ipse Gandolfinus illud feodum, quod tenet a domo dei fci Vigilii, quod debet reverti in domo dei. Et homines illius terre debent facere custodiam et publicum2) castri, et si per Gandolfinum facere noluerint, dns episcopus debet eos constringere ad hoc faciendum.

Factum in anno mill. cent. sexagefimo, indicc. octava.

Ego Adam, dñi Federici romanorum (regis) notarius, interfui et hoc breve rogatus scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fet. 82.)

7.

#### Madruz.

a) 1161, 29. November. In Riva. Gegenwärtige: Graf Adalpret von Tirol. Adalbert von Livo.... Otto von Toblin.... Ulrich von Arco...

Der Bischof Adalpret von Trient belehnt den Gumpus und Boninsigna von Madruz mit zwei Bauplätzen

1) D. h. sie treten dann rücksichtlich dieses Besitzes in eine Abhangigkeit vom Bischofe.

<sup>2)</sup> publicum" castri, scheint mehr die Bewachung des Schlosses nach aussen, und dessen öffentliche Interessen zu bedeuten. Es kommt auch vor: publicare castrum aliquod; oder: waiti, portenaril, publicgi, castelłani castri (siehe Nr. 163). "Publegi" mochte am ehesten: "Bothen, Ordonanzen" bedeuten.

beim neugebauten Schlosse von Madruz, und mit der Hut eben dieses Schlosses, unter nachstehenden Bedingungen:

1. Das Schloss soll dem Bischofe und seinen Leuten jederzeit offen sein, und er soll dort einen Hof zur

Wohnung haben.

2. In Kriegszeiten kann der Bischof Kriegsleute in das Schloss legen, jedoch soll den zwei Lehensmännern keine Gewalt geschehen; nach eingetretenem Frieden oder Waffenstillstande soll ihnen das Schloss und dessen Hut wieder, wie früher, zustehen.

3. Wer von beiden Theilen diesen Bedingungen nicht nachkommt, zahlt 200 Pfund Berner Strafe; hiefür setzt der Bischof seine Scaria von Madruz und seine Besitzungen dortselbst zum Pfande; die von Madruz verpfänden hiefür ihre trientner'schen Lehen in Banale.

b) 1161, 16. December, beim Schlosse Gardolo.

Bischof Adalpret gestattet den obgenannten zwei Neubelehnten, dass sie die dort eingefriedeten Bauern (rusticos, qui incastellabunt) zwingen können, beim Schlosse Madruz Wache zu halten undes zu sichern.

Diesen beiden Urkunden geht vor eine dritte Urkunde vom 29. November 1233, in welcher Bischof Alderich von Trient dem Notar Obertus befiehlt, dieselben nach dem Originale abzuschreiben und zu veröffentlichen.

LXXXVII. Carta caftri de Madrus.

Anno d\(\bar{n}\)i millesimo ducentesimo trigesimo tercio, indice. sexta, die Martis secundo exeunte novembri.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In presencia d\(\bar{n}\) orum: Bonfadi doctoris legum, Trentini judicis, Oldrici fcolaftici, Hermanni de Campo 1), Riprandi Ottonis richi, Gullielmi Badeche pluriumque aliquum testium rogatorum.

<sup>1)</sup> Campo, Castel Campo in Judikarien.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Aldricus, d. g. venerabilis episcopus tridentinus, precepit mihi Oberto notario infrascripto, ut hoc instrumentum infrascriptum ex suo autentico sumerem et sumtum ipsum publicarem, autenticarem, in publicam formam redigerem; tenor cujus talis est ut hic inferius legitur.

Die mercurii, qui fuit secundus exeunte novembri.

In Ripa.

In istorum presentia, hi sunt: Comes Adelpretus de Tirol, dūs Henricus judex, Adelpretus de Livo, Oprandus de sancto Jervasio¹), Otto de Toblino et Fridericus ejus nepos, Odelricus de Arcu, Visica de Sutoro, Bovulchinus de Garduno, Carlaxarius de Verona, Bonus Zeno, Lamberto, Adrianus, Albericus Pastora, Galicianus de Maderno, Ottobonus de Atto, Ottobonus Paparellus, et alii.

Ibi dns Adelpretus, d. g. fancte tridentine eccletie venerabilis episcopus, investivit Gumpum de Madruzo et Bonam Infignam ejus nepotem de duobus casamentis in castro de Madruzo, quod noviter est inceptum edificari et de warda ipfius castri per feudum et ita, quod illud castrum debet esse apertum eterne dño episcopo et suis fuccessoribus et eorum hominibus liberis et servis cum eis morantibus. Et d\u00e4s episcopus debet habere curiam fuam in castro illo et habitare quando voluerit. Et si per werram fuerit necessarium episcopo, et aliquem vel aliquos ad werram faciendam ibi in castro ponere voluerit, illud castrum debet eis esse apertum sacta securitate Gumpo et Bone infigne, quod finita werra vel intrewata?) reddatur eis custodia et castrum, ficut prius habebant. Et quod interim morando in werra eisdem Bone infigne et Gumpo non fiat vis et episcopus non debet ponere ali-

<sup>1)</sup> Oprandus de S. Gervasio gehört einer Brescianer Fami ie an (siehe Urk. Nr. 105). Livo liegt im Nonsthale, Toblino ist bei Vezzano, Garduno (oder Garduno) an der südlichen Landesgrenze gelegen.

<sup>2)</sup> introwata statt introguata; tregua = Waffenstillstand.

quem in eo castro nisi confilio et consensu predictorum Gumpi et Bone Insigne fine fraude. Unde dns episcopus per fe et suos successores obligavit penam ducentarum librarum veronensium, et pro his obligavit scariam 1) suam de Madruzo et illud totum quod habet in Madruzo, fi aliter, quam superius legitur, adversus predictos Gumpum et Bonam Infignam et eorum heredes ipfe vel ejus fuccessores facere voluerint; ita, quod fub obligacione pignoris emendet eis ducentas libras veron., et in eodem pacto eos habere dimittat. Et ipfi Gumpus et Bona Infigna fimiliter obligaverunt penam ducentarum librarum veron., fi ita ut superius dictum est, a sua parte per se et suos heredes adversus dim episcopum et suos successores non adtenderint; pro quibus ducentis libris obligaverunt totum illud, quod habent in Banale<sup>2</sup>) a domo dei fci Vigilii, et foluta pena in eodem pacto permanere debent, et custodire debent ipsum castrum ad honorem dei et fancti Vigilii et salva sidelitate episcopi sub ipsa pena et pacto.

Preterea, die fabbati qui est fextus decimus exeuntis decembris, ad viam rubeam subtus castrum Gardole, in presentia: dñi Henrici judicis, Adelpreti de Livo, Bovulchini et Bonisacini fratrum de Garduno. Ibi dñs Adelpretus episcopus jam dictus concessit eisdem Bone Insigne et Gumpo, ut ipsi per regulam constringerent rusticos ad publicandum castrum illud et ad custodias saciendas, id est illos rusticos, qui incastellabunt in illo castro.

Actum est hoc juxta ecclefiam fancti Michaelis, in anno millefimo centefimo fexagefimo primo, indictione nona.

Ego Adam, dñi Frederici roman. Imperatoris Notarius interfui et hoc breve scripsi.

<sup>1)</sup> Ueber das Wort: scaria siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung. Hier bedeutet es soviel als canipa, d. i. Kelleramt sammt den Naturaleinkünften.

<sup>2)</sup> Banale ist ein Verein mehrerer Pfarrgemeinden in Judikarien, im Bezirke von Stenico; so ähnlich wie Bleggio und Nomaso, die später vorkommen werden, und nicht eine einzelne Gemeinde bedeuten.

Ego Obertus de Placentia, notarius facri palacii, dictum instrumentum ex suo autentico sumsi et eo sumto ipsum publicavi, autenticavi, in publicam formam reduxi.

8.

1161 (ohne Angabe von Ort und Tag)1).

Kaiser Friedrich I. bestätiget dem Bischofe Albert die Schenkung der Grafschaft Trient mit Ausnahme dessen, was innerhalb der Grenzen der Kirche von Feltre liegt; das heisst, bis zum Bache Cismone (Sisimunth)<sup>2</sup>) seinem ganzen Laufe entlang, und setzt fest, dass kein Herzog, Markgraf, Graf, Vicegraf, Gastaldio, noch sonst irgend Jemand im Reiche, hoch oder nieder, es wagen solle, den Bischof in diesem seinem Gebiete zu belästigen, bei einer Pön von 1000 Pfund Gold, wovon die eine Hälfte der kaiserlichen Kammer, die andere Hälfte der Kirche zu Trient zuzusliessen habe.

Signum Imperatoris. Ego Ulricus cancellarius vice Renaldi Colonienfis archiepiscopi et Italie Archicancellarii recognovi. (Copia Nr. CCLXXVII. Fol. 225.)

9.

#### Stenico.

1163. 25. April. In der Kirche ober dem Schlosse von Pressano. Gegenwärtige: .... Arpo Graf von Flavon. Albert von Livo. Contolin von Cles ......

# Der Bischof Albert von Trient belehnt den Bozzo aus dem Dorfe Stenico mit der Bewachung eines ober

1) Abgedruckt bei Bonelli II, 417.

<sup>2)</sup> Die Fassung der Urkunde gleicht beinahe wörtlich jener von Nr. 1, mit Ausnahme dieser Grenzbestimmung. Diese letztere war auch ebenso illusorisch, als die im Jahre 1028 geschehene Erwerbung der Grafschaft Vintschgau. Wohl aber mag dadurch überhaupt eine Verwirrung über die Zuständigkeit der Territorialhoheit von Valsugana entstanden sein, und vielleicht mag es daher kommen, dass die Einwohner von Pergine im Jahre 1166, um sich von der Tyrannei eines dort ansässigen Dynasten zu befreien, sich weder an den Bischof von Feltre, noch an jenen von Trient, sondern an die Stadt Vicenza wendeten (Urk. vom 13. Mai 1166, bei Bonelli II, 433; Kink, S. 250). — Davon, dass die weltliche Macht des Bischofs von Trient sich wirklich jemals über ganz Valsugana bis zum Cismone ausgebreitet hätte, ist nirgends eine Spur zu finden. (Siehe die Urk. Nr. 221, wo der Bischof Gorcia von Feltre im Jahre 1337 ausdrücklich ganz Valsugana zu seinem Besitzthume rechnet.)

dem Schlosse Steniko neugebauten Hauses, mit der Bedingung, dasselbe dem Bischofe jederzeit in Friedens- oder Kriegeszeit, wann er es bedarf, zu überlassen.

XI. Carta de castro Stenege. 1)

Anno dominice nativitatis M.C.LXIII., indict. XI., die jovis mense aprilis VII. kalendas madii.

In Pressano<sup>2</sup>) supra castrum in ecclesia.

(In) presentia bonorum hominum, quorum nomina hic subter leguntur. Hi sunt: Henricus judex et assessor dāi Alberti venerabilis tridentini episcopi, et magister romanus<sup>3</sup>), et comes Arpo de Flaunne, Albertus de Livo, et Contolinus de Cleise, Artoicus de Bauzano, Otto Blanco, et Aicardus de Flaunne<sup>4</sup>), Ferreto de Isei, Gotsredus de Avezano.

Ibique in eorum presentia suprascriptus venerandus episcopus per bergamenam, quam sua manu tenebat, custodiam unius domus, quam jam dictus episcopus supra castrum de Stinigo edificari secit, Bozzoni de presato vico Stinigo seudo tradidit. Ea videlicet condicione, quod si werra apparuerit episcopo et episcopus voluerit suos in ea domo esse, donec werra duraverit, suprascriptus Bozzo, si episcopo placuerit, debet descendere et in alia domo permanere, et quando werra pacificata suerit, eadem domus in custodia suprascripti Bozzonis permaneat. In pace quoque, quocienscunque suprascriptus episcopus in ea esse voluerit, Bozzo similiter descendere debet, et epis-

<sup>1)</sup> Stenico, Stenege, Stinigo, Stinegh (Nr. 10), Stenego (Nr. 12), am Eingange von Judikarien.

<sup>2)</sup> Oberhalb Trient gelegen; wahrscheinlich dasselbe, welches Paulus Diaconus: Bricianum nennt.

<sup>3)</sup> Magister Romanus war ein Graf Egno von Eppan, der noch sehr oft vorkommen wird (siehe Nr. 32), und Sohn jenes Grafen Friedrich von Eppan (siehe Nr. 14), welcher im Jahre 1158 mit seinem Bruder Heinrich die päpstlichen Gesandten ausraubte und gefangen nahm. Kink. S. 206.

<sup>4)</sup> Flaune, d. i. Flavon im Nonsthale, wo auch die Grafen gleiches Namens, mit denen dieser, der nicht einmal dominus genannt wird, nicht au verwechseln ist.

copo recedente Bozzo item in custodia persistat. Hec eniminvestitura 1) (facta est) Odoni suo fratri in persona ejus Bozzonis, qui supra. Domo edificata suprascripti germani debent eam tegmine et necessariis, propriis expensis, retinere.

Ego Malewarnitus Alberti, tridentini venerabilis episcopi, ducis, marchionis et comitis notarius, interfui et hoc breve recordacionis modo conferipfi ac dedi gracia dei.

Anno d\(\bar{n}\)i MCCXV., indic. III., die veneris III. execute madio.

Ego Ercetus etc., wie bei Nr. 4.

(Fol. 8)

#### 10.

#### Stenico.

1163, 22. Juli. Oeffentliche Gerichtssitzung (mallum publicum) des Bischofs Albert von Trient auf einer Wiese unterhalb Sigmundskron (Formigar) zwischen der Etsch und dem Eisak. Gerichtsbeisitzer: Albrecht und Berthold Grafen von Tirol. Arnold Graf von Greifenstein. Eberhard und Arpo Grafen von Flavon (Pflaum). Jordan von Rallo....
Albert...... von Livo.... Askomus von Villanders.

# Hiebei werden folgende Sprüche gefällt:

1. Ein Leibeigener könne nicht als Zeuge für seinen Herrn auftreten;

2. das Zeugniss einer Person reiche nicht hin,

eine Behauptung zu erweisen;

3. eben so wenig reiche der Eid hin, den Besitz eines Lehens zu erweisen, wenn nicht die Partei schon durch Jahr und Tag in dessen Besitz war.

Auf Grund dieser Aussprüche wird dann Ulrich von Campo mit seinen Ansprüchen auf das Lehen des Schlosses Stenico abgewiesen.

XIII. Item carta de Stenego.

Anno dominice nativitatis MCLXIII., indic. XI., die lune XI. Kalendas augusti.

<sup>1) &</sup>quot;enim" hat hier den Sinn wie: übrigens; facta est muss man des Sinnes halber einfügen.

Dum in dei nomine d\(\tilde{n}\)s Albertus, dei gracia venerabilis tridentinus episcopus, non longe a castro, quod dicitur Formigar1), inter Atefim et Isarcum ibi in prato in judicio refideret, refidentibus cum eo Henrico de la Bela, dño Conrado, Dominico presbitero, et magistro romano canonicis, Oprando majoris veronenfis ecclefie archipresbitero, et magistro Adriano, Alberto et Bertoldo comitibus de Tiralo<sup>2</sup>), Arnoldo comite de Grifstaine<sup>3</sup>), Eberardo et Arpone comitibus de Flaune 1), Jordane de Ralle, Alberto de Livo, cum Rodegerio, Arnoldo et Anfelmo filiis suis, Gotxalcho de Bauzano, Ascomo de Vilanders, et pluribus aliis. Ibique in eorum prefencia Fredricus, filius Odelrici de Campo, ad suam justitiam exigendam venit. Constituerat enim ei prescriptus episcopus ibi eodem die terminum de castro, quod dicitur Stinegh, quia supranominatus Odelricus dicebat, illud castrum suum beneficium esse. Unde visis et perlectis allegationibus ejus curia interrogavit suprascriptum Eberardum comitem de Flaunne, si proprius servus deberet admitti in testimonium pro domino. Qui confilio curie dixit: quod non Item Odolricus judicellus de Civizano a curia interroga-

<sup>1)</sup> Formigar ist das spätere Firmian, Furmianum (Nr. 24, 82), Formianum (Nr. 24), Formeianum (Nr. 28), wo dann im 15. Jahrhunderte Siegmund der Münzreiche das Schloss Siegmundskron erbauen liess. Den Beweis, dass Formigar gleichbedeutend ist mit Furmianum liefern die Urkunden Nr. 60 und 70, in deren ersteren Herr Balduinus de Formigaro, in der letzteren derselbe als Balduin de Furmiano erscheint.

Ueber die Abkunft der Grafen von Tirol, Vögte von Trient, siehe Kink. S. 162-165.

<sup>3)</sup> Dieser Graf Arnold von Greifenstein war der Stifter des Klosters in der Au. Vergleiche auch die Urk. Nr. 143.

<sup>4)</sup> Die Grafen von Flavon, flaunne, flaune (Nr. 10), flaunno (Nr. 118), flaun (Nr. 45), flaon (Nr. 40), oder flaono (Nr. 110, 164), flahone (Nr. 44), fladono (Nr. 65), waren im Nonsthale reich begütert. In den Janren 1281, 1284 verkausten sie an den Grafen Meinhard von Tirol ihre Grafschaftsrechte, comitatum (Kink. S. 345), daher heisst es in einer Urkunde vom Jahre 1334 (Trient. Arch. LXVIII, 118) folgerichtig: "Bertoldus quondam dni Rempreti, olim comitis de Flaono, nunc habitator Archi." Wenn dann gleich dieser nämliche Bertoldus im Jahre 1339 (Urk. im Trient. Arch. XCVIII, 5) als comes de Flaon erscheint, so starb doch mit ihm das ganze Geschlecht aus, und die Beilegung des Titels war wohl nur mehr eine Reminiscenz.

tus est, utrum unus testis huic probationi sufficeret. Qui respondit: quod testimonium unius persone non sufficit in aliquo. Mainentinus de Subtauro ) interrogatus consilio curie dixit: quod principalis persona, nisi per annum et diem in possessionem seudi perstitisset, seudum proprio juramento tenere non valet. Ibique visis desensionibus vasalli comparuit curie, quod vasallus a die illo in antea dām impedire non debet<sup>2</sup>). Et sic sinitum et determinatum suit per curiam.

Ego Malwarnitus notarius interfui, et ne certum ad incerta reduceretur, fuprafcriptum laudamentum fcripfi in

prescripta die.

Anno dni. MCCXV. indic. III. die veneris. III. exeunte Madio.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 8.)

## 11.

### Garda.

1167, 10. Februar; im Gebiete von Bologna, bei dem Schlosse Panigal. Gegenwärtige: Herrmann, Bischof von Verden; Odo, Bischof von Acci 3), Meister Heinrich der oberste Schreiber (protonotarius), Konrad Burggraf von Nürnberg, Burkhard, Castellan von Magdeburg, Gebhard von Luxenburg, Heinrich von Pappenheim, Marschall. Rüdiger, Kämmerer; Ludwig, Mundschenk; Ulrich, Truchsess.

Kaiser Friedrich I. ertheilt dem Bischofe Albert von Trient zur Belohnung seiner besonders treuen Dienste die Belehnung mit dem Schlosse und der Grafschaft Garda, die ihm eben erst Pfalzgraf Otto der Grössere aufgegeben, für sich und seine Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhle. Doch soll dieses Lehen niemals weiter zu Lehen verliehen, verkauft, verpfändet oder sonst veräussert werden. Wenn der Kaiser das Schloss und den Thurm von Garda für seine Kriege bedarf, soll ihm

<sup>1)</sup> Siehe die Urk. Nr. 34.

<sup>2)</sup> Daraus ist zu ersehen, an welchen Mängeln die Beweise litten, welche Friedrich von Campo vorzubringen wusste.

<sup>3)</sup> Nach einer andern Leseart (Bonelli II, 443) heisst es: episcous citensis, oder cicensis, von Zeiz, Metropole Magdeburg, nach dieser Lese art aber wäre es Acci in Corsica.

beides eingeräumt werden, jedoch nur für die Zeit dieses Bedarfes. Der Bischof soll keine Lombarden oder Veroneser¹), sondern nur treue Trientiner für die Hut des Schlosses bestellen, welche schwören müssen, dasselbe beim Todfalle des gegenwärtigen Bischofs getreu für das Bisthum und den vom Kaiser bestätigten und belehnten Bischof zu bewahren.

Signum Imperatoris.

(Copia Nr. CCLXXVIII. Fol. 226.)

#### 12.

#### Stenico.

1171. 2. Juli, in Trient, oberhalb der Capelle des hl. Blasius. Gegenwärtige: Ulrich von Pergine, Gumpo von Madruz..., Heinrich von Porta.

Bozzo von Steniko verspricht für sich und seine Erben, das Haus oberhalb des Schlosses Steniko, dessen Obhut ihm vom Bischofe übertragen worden war, und das Schloss selbst dem Bischofe jederzeit zu öffnen, widrigenfalls obiges Lehen wieder an den Bischof heimfällt.

XIV. Item carta de Stenego 2).

Breve recordationis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam.

Anno dominice nativ. mill. centef. LXXI., indict. quarta, die veneris VI. nonas julii.

In prefentia bonorum hominum, quorum nomina inferius inferta inveniuntur.

Ibique in eorum presentia, Tridenti supra capellam sci Blasii, Bozzo de Stenegho per lignum unum, quod in sua manu tenebat, obligavit in manum dni Alberti, venerabilis tridentini episcopi, in integrum omnem possessionem suam, quam ipse Bozzo Tridenti habere et possidere visus

<sup>1)</sup> An diese Bedingung scheint sich der Bischof nicht gekehrt zu haben, denn im darauffolgenden Jahre übertrug er die Obhut des Schlosses Garda an einen gewissen Carlessarius aus Verona nebst 60 Leuten seines Gefolges. (Urk. bei Bonelli II, 447.) Im Jahre 1303 kam Garda an die Herren de la Scala. Kink. S. 380.

<sup>2)</sup> Diese Urkunde ist im Trient. Arch. unter Nr. VIII, 84; und bei Bonelli 11, 450.

est; eo videlicet tenore: fi suprascriptus Bozzo aut heredes ejus ullo umquam in tempore non aperuerint prescripto dão episcopo et suis omnibus et successoribus ejusdem dñi episcopi castrum de Stinegho, et si non concesserit eis domum dni episcopi, que est supra idem castrum, custodiam cujus domus jam dictus Bozzo per dām episcopum ad rectum beneficium tenet 1); tunc idem Bozzo et heredes ejus totam possessionem suam, quam ipse Bozzo habet Tridenti, ficut obligavit, in integrum amittat, et fanctus Vigilius fuccedat et in perpetuum teneat et possideat. Supradictus quidem Bozzo insuper juravit super domini euvangelia: si suprascriptum castrum et domus tridentino episcopo affidue non aperiretur, quod neque ipse nec quelibet persona suprascriptum episcopum aut successores ejus de suprascripta possessione, sicut obligavit, nunquam inquietare prefumat; fed tacitus et contentus una cum heredibus suis in perpetuum permaneat.

Hec funt nomina illorum, quorum in presentia hoc factum est; hi sunt: magister romanus, Odelricus de Perzine, Gumpo de Madrucio, Rodegerius de Livo, Henricus de la Porta, Acilis, et Rambaldus de mercato, Tridentinus filius quondam Otonis divitis, Saurinus, Mainus, Odelricus, Francus, Winricus, et ceteri consules<sup>2</sup>), et Milo et Remboldus.

Ego Malwarnitus, notarius dni Friderici invictissimi imperatoris, interfui, et ne certum ad incerta reduceretur, hoc breve fcripfi.

Anno dni mill. ducent. XV., indict. tercia, die veneris tercio exeunte madio.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 9.)

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 9.

<sup>2)</sup> Solche consules werden genannt: für Trient (Nr. 12), Riva (Nr. 51), Nago (Nr. 54, consules sive rectores); später weicht dieser Name, um den syndicis und procuratoribus der einzelnen Gemeinden Platz zu machen. Im Jahre 1213 (Nr. 272) erscheinen im Nonsthale consules, mit einer Localpolizeigewalt ausgestattet (consulibus praecepit vicedominus, ut defendant, ne quis ei - dem Zinshold - injuriam faciat).

## 13.

## Egna.

1172. 3. April; in Riva. Gegenwärtige: Ulrich von Pergine. Carbonius von Beseno.... Zucco von Cagnò...... Heinrich von Porta.

Heinrich von Egna belehnt den Bischof Albert von Trient mit einem Baugrunde im Gebiete von Egna in val chiara, um dortselbst ein Haus zu bauen. Der Bischof hingegen ertheilt ihm die Erlaubniss, ebendortselbst ein Schloss zu bauen, und belehnt ihn sodann noch mit der Obhut des obigen Hauses. Doch sollen Schloss sowohl als Haus dem Bischofe jederzeit offen sein, und dieser kann in Kriegszeiten seine Mannschaft hinein verlegen. Verfehlt sich der Lehensmann gegen diese Bedingung, so verliert er das Lehen. Ausser dem Verwalter des Bischofs soll gegen den Willen einer der beiden Parteien kein Fremder dort wohnen können.

Verfehlt sich der Bischof gegen diese Bedingungen, so wird alles bischöfliche Besitzthum in Trodena ein Lehen Heinrichs von Egna.

II. Carta de castro de Engia 1).

Anno dominice nativitatis MCLXXII, indiccione V. Breve recordacionis pro futuris<sup>2</sup>) ad memoriam retinendam. Die lune III. Nonas aprilis.

Ripe fupra palacium.

In presencia istorum bonorum hominum, quorum nomina hic subter leguntur; hi sunt: Gunterus et Walo capelani, d\(\bar{n}\)s Odelricus de Perzine, Carbonius de Beseno, Rodegerius de Livo, Gumpo de Madruzo, Zuco

<sup>1)</sup> Engia, Egna, Engna, was noch jetzt im Italienischen Egna heisst. Als mehrere Ueberschwemmungen einen großen Theil der unter diesem Schlosse befindlichen Ortschaft verwüstet hatten, liess der Bischof Adalpret III. im Jahre 1222 einen Neubau auf der obern Seite vorzehmen (siehe die Urkunde Nr. 149); daher die Benennung: burgum novum de Egna, im deutschen: Neumarkt. — Die vorliegende Urkunde ist auch abgedrukt bei Bonelli II, 454.

<sup>2)</sup> Einzufügen: temporibus.

de Cagnao<sup>1</sup>), Rambaldus de mercato Tridenti, Enricus de la Porta.

Ibique in eorum presentia Henricus de Egna, filius quondam dni Johannis de castro Fundo, per wantum²), quem in manum suam accepit, investivit dam Albertum, venerabilem tridentinum episcopum, nominative de casale uno juris sui in pertinentia de Egna supra dossum unum, qui est in valle Glara, propter domum unam ad honorem dei et sci Vigilii supra ipsum dossum, in qualicunque loco dās episcopus voluerit, edificandam. Et dās episcopus dedit licentiam ipsi Enrico, ut castrum super eundem dossum edificet, et investivit ipsum Enricum de custodia sue pontificalis domus ad rectum beneficium; eo quidem tenore, ut castrum illud et domus dni episcopi, quam dns episcopus super castrum illud edificaverit, ipsi dño episcopo et successoribus ejus eorumque certis nunciis omnibus temporibus perpetuo existentibus fine fraude, tam in werra quam in pace, aperiantur. Et fi dñs episcopus de suis hominibus propter werram facere supra ipsum castrum mittere voluerit, Henricus prohibere non debet; sed quando das episcopus propria persona super castrum illud suerit, Henricus forciora castra, si episcopo placuerit, in ejus concedat potestate. Et recedente dño episcopo in potestate Henrici et heredum ejus suum suprascriptum castrum et domus dni episcopi custodienda semper persistat. Si autem suprascriptus das Henricus vel ejus heredes hoc pactum, ficut supra legitur in integrum, unquam violaverit, feodum totum, quod per episcopum tenet, amittat. Sic enim in manum dni episcopi obligavit et insuper jure jurando pactum et conventionem, sicut supra dictum est, inviolabiliter semper observare promifit. Dās vero episcopus per wantonem, quem ipfe fuprascripto Henrico porrexit, investivit ipsum ad rectum feo-

1) Cagnao, Cagno, ein festes Schloss im Nonsthale.

<sup>2) &</sup>quot;wantus" ist das italienische: guanto, Handschuh, so wie auch weiter unten das augmentativum: per wantonem.

dum nominative de toto illo, quod ipfe dās episcopus habebat in Trodena¹); eo tenore, fi prescriptus dās episcopus aut quilibet de successoribus ejus suprascriptum pactum et conventionem suprascripto Henrico aut heredibus ejus ullo unquam tempore infringent, ipse Henricus et heredes ejus illud de Trodena in rectum benesicium, sicut supra memoratur, semper obtineat. Et nullus extraneus, nisi sit communi consilio episcopi et Henrici, in suprascripto castro habitare presumat, preter ministeriales Henrici et ejus heredum, et celerarius dāi episcopi, si episcopo placuerit, aut si rustici domos super castrum illud ediscaverint. Et omnes, qui supra habitaverint, sideliter castrum dāo episcopo et suis successoribus semper apertum permanere jurent.

Ego Malwarnitus, notarius d\(\bar{n}\)i Friderici invictifimi imperatoris, interfui et, ne certum ad incerta reduceretur, ex jussione prescripti prefulis et rogatu suprascripti Henrici suprascriptam conventionem scripsi et subscripsi.

Anno dni MCCXV., ind. III., die IV. intr. jun. Ego Ercetus etc.

#### 14

### Eppan 2).

1181, 31. Mai; bei der Etsch unterhalb Formigar (Siegmundskron). Gegenwärtige: Ulrich von Arco, Bozzo von Stenico, Rodeger von Livo, Warimbert von Cagnò...., Adalbero von Wangen, Ulrich von Campo, Hartwig von Weineck......

Friedrich und Heinrich Grafen von Eppan<sup>3</sup>), ersterer auch im Namen seiner Söhne: Egno, Domherr von Trient, Ulrich, Arnold und der anderen abwesenden, übergeben dem Bischof Salomon von Trient das Schloss Greifenstein, den Wald auf dem Ritten und einen Meier-

Seitwärts hat eine unberufene Hand fälschlich hingeschrieben: Rendena. — Trodena liegt am Ausgange des Fleimserthales.

<sup>2)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II. 468.

<sup>3)</sup> Ueber die Grafen von Eppan (de Plano, Urk. Nr. 19, 30, 32, 33, 55 etc., de Eppan, Nr. 31, 96, 144, oder Hepan, Nr. 70) und ihre Beziehungen zur Kirche von Trient und zu den Grafen von Tirol, siehe Kink. S. 171 und 201.

hof in Pfatten (Vadena). Graf Friedrich übergibt noch ferner seinerseits eine Wiese bei Neumarkt, und sein Recht auf die Flösse, die an der Etsch gezimmert werden, Graf Heinrich aber zwei Höfe in Tramin, überdies beide Grafen gemeinschaftlich ihre Ansprüche auf Kronmetz, die Goldgrube zu Tassul1) und einen Meierhof in Magreid. Der Bischof soll mit diesen Besitzungen und Rechten nach seinem Belieben schalten und walten können, ohne eine Einsprache von Seite der Grafen, bei einer Pön von 2000 Pfund Berner. Diesen Vertrag beschworen obige Grafen und versprachen, auch ihre jüngeren Söhne zur Eidesleistung verhalten zu wollen, sobald sie das Alter von 14 Jahren erreicht haben würden. Als Bürgschaft, dass auch ihre Leute diesem Vertrage beipflichten, keine Unordnung, und dem Bischofe keine Verlegenheiten bereiten werden, setzen sie auf Jahresdauer, vom nächsten S. Johanntage angefangen, die Summe von 1000 Mark Silber zu Pfande.

Dafür bezahlt Bischof Salomo den Grafen 1400 Pfund Berner, und ertheilt ihnen die Belehnung mit allen ihren übrigen Stiftslehen.

(Copia Nr. CCLXXV, Fol. 223.)

#### 15.

11822), 9. Februar; zu Wimpfen. Gegenwärtige: Rudolf, des Kaisers oberster Schreiber. Albert, Vicedom von Trient. Magister Romanus. Der Vogt Heinrich. Heinrich und sein Nesse Ulrich, Grafen von Eppan. Ulrich von Arco. Ribald von Cagnò 3). Rodeger und Arnold von Livo. Thüring 4). Kadelhoh von Weineck. Rudolf, kaiserlicher Kämmerer. Engelhard von Weinsberg.

# Der Kaiser Friedrich I. erklärt:

- 1. Die Stadt Trient solle niemals eigene Konsuln haben, und unter des Bischofs Leitung dem Reiche treu
  - 1) Siehe die Vorerinnerung zur II. Abtheilung.
- 2) Im Codex ist durch einen Schreibsehler des Notars, der einer weiteren Widerlegung gar nicht bedarf, das Jahr 1172 angesetzt. Im Trient. Arch. (III, 70) ist die Jahreszahl richtig.
- 3) Bonelli in einem kurzen Auszuge dieser Urkunde (III. T. p. 33) schreibt irrig: Ganiago.
- 4) Dieser Thüring heisst ohne Zweifel: Thüring von Eppan (siehe die Urk. Nr. 20), jedoch nicht von den Grafen von Eppan.

und ergeben bleiben, gleich den übrigen Städten des deutschen Reiches (regni teutonici).

- 2. Es soll Niemand aus dem Volke dortselbst, und überhaupt Niemand, der nicht ein Freier oder Ministeriale jener Kirche ist, sich unterfangen, einen Thurm oder eine Befestigung zu bauen, ohne Erlaubniss des Bischofs und Einwilligung seines Vogtes. Wo sich derlei aufgerichtete Bauten vorsinden, sollen sie niedergebrochen werden; und wer diesem Befehle nicht gehorcht, verfällt in die kaiserliche Acht.
- 3. Den Adeligen und Ministerialen der Kirche steht es zwar frei, Thürme zu bauen und ihre Plätze zu befestigen, doch bedürfen auch sie der Zustimmung des Bischofes (nicht aber auch der seines Vogtes).
- 4. Nur dem Bischofe, und nicht den Bürgern, steht das Recht zu, Mass und Gewicht für Brot und Wein festzusetzen.
- 5. Die Bürger haben nicht das Recht, weder in noch ausser der Stadt, eine Steuer zu erheben, noch auch über Brücken, Schiffahrt, Münze irgend etwas zu verfügen, sondern dies Recht steht allein dem Bischofe zu.
- 6. Die Adeligen von Trient dürfen Niemand aus dem Volke (personam popularem) zwingen, in der Stadt zu wohnen; aber auch Niemand, der sich seiner Herrschaft oder seiner Zahlungspflicht entzieht, in die Stadt aufnehmen.
- 7. Der Bischof kann jene Bürger, welche er als unruhig, und dem Bisthume oder dem Reiche gefährlich erkennt, aus der Stadt entfernen, und Geld- und Leibesstrafen über sie verhängen.
- 8. Die Bürger von Trient dürfen Niemand, der ausserhalb der Stadt in Schlössern oder Gemeinden wohnt, zwingen, sich ihrem Gemeindeverbande zu unterwerfen, und müssen sogar jene, die sich demselben freiwillig unterworfen haben, von dieser Verpflichtung loszählen.

9. Wenn einer der Bediensteten der Trientiner-Kirche seinen Dienst, weil er reich geworden ist, aufgibt, so kann der Bischof ihn zwingen, zu seinem früheren Dienste oder Erwerbe zurückzukehren, und wenn er es nicht thun will, ihn im Namen des Kaisers aller Güter berauben, seien es Lehen oder Allode.

Wer gegen diese eben aufgeführten Punkte zu handeln sich unterfängt, zahlt in die kaiserliche Kammer

eine Geldstrafe von 100 Pfund Gold.

Signum Imperatoris.

Ego Gotefridus imperialis aule cancellarius vice Cristani Moguntine sedis archiepiscopi et Germanie 1) archicancellarii recognovi. (Copia Nr. CCLXXX, Fol. 227.)

#### Pratalia.

1183, 13. Juni, in der Marienkirche zu Pergine. Gegenwärtige: Riprand von Pergine...., Henriget von Caldonazzo.

Maria, Tochter Otolins von Pratalia, verkauft mit Einwilligung ihres Schwiegervaters und im Beisein ihres Gemahls Adalbert dem Bischof Salomon von Trient alle ihre Besitzthümer, welche ihr im Umkreise des Bisthums Trient von der Erbschaft ihres Vaters und Gross-

1) Es ist nicht ohne Bedeutung, dass hier, und von nun an unter Kaiser Friedrich immer, der Erzbischof von Mainz, als Erzkanzler für Deutschland, unterschrieben ist (so auch bei Nr. 36), während früher (bei Nr. 8 und 11) der Erzbischof von Köln, Erzkanzler für Italien, unterzeichnet war. - Ueber die geschichtliche Bedeutung dieser Urkunde siehe die Einleitung; über das darin genannte Münzrecht siehe die Vorerinnerung zur II. Abtheilung. - Der imperatorische Ton, in dem dieser Brief gehalten ist, lässt nicht verkennen, dass der Kaiber den Beziehungen Trients zu den lombardischen Municipien ein für alle Mal mit Entschiedenheit ein Ende machen wollte. - Ueber die weitere Frage, ob die Stadt Trient erst seit diesem kaiserlichen Erlasse unter die Gewalt des Bischofs gestellt wurde (indem letzterer bisher nur über das übrige Gebiet von Trieut Grafschaftsrechte geübt habe), siehe die Abhandlung des Grafen Bened. Giovanelli: intorno all' antica zecca trentina, Trento 1812. - Es ist zum mindesten unläugbar, dass die Bürgerschast von Trient im Besitze mehrerer Hoheitsrechte sich befunden hatte, und es scheint sogar, mit Fug; indem sonst der Kaiser nicht sagen würde, dass er diese Rechte von nun auf den Bischof übertrage, ohne zu erwähnen, dass deren Besitz von Seite Trients ein unrechtmässiger war.

vaters zukamen, um 1400 Pfund Berner; namentlich das Schloss Pratalia, und die Besitzungen im Lägerund im Nonsthale. Ausgeschlossen von diesem Verkaufe bleiben: ein Hof in Eppan, ihre Besitzthümer
im Vintschgau, und was sie etwa von auswärtigen Herren an Lehen anzusprechen hatte.

LXVIII. Carta emptionis castri Pratalie et aliarum rerum a dña Maria facta in episcopatum. 1)

In nomine dni. Anno dominice nativitatis millefimo centefimo octuagefimo tercio, die lune tercio decimo intrante menfe junii, indiccione prima.

In presentia eorum, quorum nomina inferius scripta

leguntur.

Maria, filia quondam Otolini de Pradalla, investivit ad proprium vice et nomine case dei sci Vigilii dnm Salemonem, venerabilem episcopum tridentinum, pro mille et quadringentis libris veronenfis monete, quas ab eodem episcopo se confessa fuit accepisse, de omni eo, quod ipsi Marie ex parte avi et predicti Otolini patris sui in toto episcopatu Tridenti aut in quolibet loco per successionem contingere debebat; de terris, campis, pratis, vineis, filvis, paludibus, de coltis, et desertis, divisis et indivisis, casis et casalibus, hortis et arboribus, tam in planis, quam in montibus, de vafallis et masnatis, et de omnibus rebus mobilibus et immobilibus tamque sese moventibus ubicumque fibi competentibus, et nominative de eo, quod in castro de Pradala aut in valle lagarina, five in tota valle anagnina, vel in quocunque loco fibi aliquid ad proprium pertinebat, aut de jure pertinere debebat; excepto manso de Piano et eo quod habebat in valle venusta, vel fi ab aliquibus aliis extraneis dominis feudum aliquod eam de jure contingere debebat. Insuper eadem Maria unacum cum Adelpreto ejus marito, lege viventes romana, dño Odolrico ejusdem Adel-

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist abgedruckt bei Bonelli II, 476. — Pratalia (Pradalia, Pradalia) war ein festes Schloss im Lägerthale, später im Besitze der versippten Geschlechter von Castelbarco und Lizzana. (Siehe die Urkunden Nr. 165, 166, 167).

preti patre presente nec contradicente sed consentiente, et per ejus parabolam pro eadem suprascripta denariorum fumma, videlicet mille et quadringentis libris, cartam vendicionis, donacionis et concessionis secerunt ad proprium in jam dictum dnm episcopum nomine et vice casadei sci Vigilii de suprascriptis rebus omnibus; eo tenore, ut a modo in antea habere et tenere debeat ipfe prefatus d\u00e4s episcopus cum suis in episcopatu successoribus ad proprium in perpetuum, et facere exinde cum omni competenti jure et honore et cum omni asio 1) et utilitate juris proprietarii nomine, quicquid voluerit, fine suprascriptorum Marie, Adelpreti jugalium venditorum aut heredum ipforum contradiccione. Et promifit prefata Maria jam dicto dño episcopo suprascriptas res venditas, ut supra legitur, sub pena dupli ab omni homine defensare. Et Adelpretus promisit similiter, quousque inter ipsum et suprascriptam Mariam jugalem fuam matrimonium duraverit; fubnexa ftipulacione.

Insuper etiam prefata Maria resutacionem secit inrevocabilem in jam dictum dīm episcopum de omni jure et accione, quam habebat aut habere posset in seudo, quod predictus pater ejus aut patruus Fedricus, vel avus a casadei sci Vigilii detinebant, quod sibi per successionem

contingere dicebat.

Et confessa fuit eadem suprascripta Maria, se non vi neque per violenciam aliquam, fed fua bona et spontanea voluntate suprascriptam donacionem, vendicionem et concessionem et resutacionem facere de predictis rebus omnibus in jam dictum dnm episcopum. Et suprascriptam donacionem, vendicionen et concessionem plus quam superius dictum sit, valere confessa suit, et ad quod plus erat, nomine et vice casadei sci Vigilii donacionem inter vivos, ne amplius revocari posit, proprietatis nomine in jam dictum dīm episcopum contulit, omnique subfidio

<sup>1) &</sup>quot;asio" ist das italienische agio (französ, aise), Vortheil, Behagen.

legum excepcionique et restitucioni in integrum penitus abrenunciavit. Et insuper prenominata Maria una cum predicto Adelpreto ejus marito, quia se quindecim et minorem viginti quinque annorum esse confessa fuit, suo facramento corporaliter prestito super fancta dei euvangelia firmaverunt fuprafcriptam donacionem, venditionem, concessionem et resutacionem sirmiter et incorruptibiliter confervare in perpetuum, bona fide fine fraude in perpetuum; et quod per se neque per summissam personam quolibet in tempore per quodvis ingenium, nec quolibet audaci usu suprascripta infringent. Et suprascriptus das Odolricus de Perzine juravit, quod ipfe nec alius aliquis ejus confilio suprascriptam donacionem et vendicionem infringet. Et dedit eadem Maria prenominato dño episcopo dīm Adelpretum de Porta, qui eum suo nomine et vice de suprascriptis omnibus rebus duceret in posessionem; et confessa fuit, se per jam dictum dam episcopum possidere, donec intret in posessionem. Quia sic inter eos convenit legitime.

Actum in ecclefia fancte Marie de Perzine feliciter. Signa manuum: dñi Alberti vicedomini, dñi Martini archidiaconi, magistri romani, dñi Adelpreti de Porta, dñi Perronis canonicorum trident.; Martini, et Leazarii, presbiterorum de Perzine; Riprandi de Perzine, Otolini de Telve, Warimberti de Cagnao, Henrigiti de Caltunazo 1), Trintinelli de Tridento, Rodegeri, Henselini, Arnoldi germanorum, Ugozonis, dñi Gerardi judicis et assessoris Tridenti, Senechi, et Rodegerii de Pao, Rodulfi filii Zirioli, testium 2) et per se et suos heredes. Signa manuum suprascriptorum Marie et Adelpreti jugalium venditorum, et Odolrici, qui hanc donacionis, vendicionis 3), et con-

<sup>1)</sup> Castrum de Caltunazo, Caultunacio (Nr. 21), Cautonacio (Nr. 66), jetzt Caldonazzo, am See gleiches Namens gelegen, südwestlich von Pergine.

<sup>2) &</sup>quot;et per se et suos heredes" fehlt bei Bonelli und scheint auch nicht hieher zu gehören.

<sup>3)</sup> In der Urkunde "donacionem, vendicionem", da sich doch cartam auch auf diese beiden Wörter beziehen muss.

cessionis et resutacionis cartam sieri rogaverunt ut supra. Interfuerunt et Riprandus, Rudolfinus 1), Grudinellus, Benedictus, omnes de Perzine; Vilanellus de Telve, Riprandus et Odolricus germani de Fornas.2), Trintinus de Tridento, et alii plures.

Ego Albertus, dñi Fedrici imperatoris notarius, interfui, et ex jussione predicti dni episcopi ejusque voluntate et suprascriptorum jugalium rogatu hoc donacionis, vendicionis, concessionis et resutacionis, instrumen-

tum scripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 32).

### 17.

# Spital zum heil. Kreuz.

1183, 17. Juni; in Trient. Gegenwärtige: Gerhard von Beseno, Ulrich von Arco, Warimbert von Cagnò, Arpo von Cles.....

Der Bischof Salomon von Trient übergibt ein ihm von Johann von Doss abgetretenes Stück Land, nicht weit von der S. Michaelskirche von Trient, dem Lanfranchinus, Conversbruder des Kreuztrager-Ordens, um dortselbst ein Spital zur Ehre Gottes und als Zuflucht der Armen zu gründen, und nach der Regel des Kreuztrager-Ordens einzurichten.

Bedingungen:

1. Das Spital soll, soweit es die Ordensregel erlaubt, nur dem Bischofe unterthan sein, und darf sich keinen andern Vogt als eben den Bischof nehmen.

2. Das Spital entrichtet an den Bischof jährlich ein Pfund Wachs, und darf ausserdem mit keiner

Auflage beschwert werden.

3. Wenn einer der Klosterleute sich gegen die Regel verfehlt, kann ihn der Bischof strafen, und wenn er sich nicht bessert, aus dem Kloster weisen.

1) Bonelli liest unrichtig: Tudolfinus.

<sup>2)</sup> Fornas, am Eingange in das Thai Pine, nordlich von Civezzano.

LXXII. Carta hospitalis sancte crucis 1).

In nomine dni. Die sabbati, qui suit quartus decimus exeunte mense junii.

Dum coram dño Salomone, venerabili tridentino episcopo, quidam bone opinionis et fame viri assisterent. qui fuerunt: dñs Albertus vicedominus nec non tridentini chori decanus, magister romanus, dās Wido capellanus, Gerardus judex et affessor tridentine curie, Gerardus de Befena, Odolricus de Arcu, Warimbertus de Cagno, Arpo de Cleys, Bonifacinus de Cuneglano, Muso de Doffo2), et alii plures; veniens Gumpo, filius quondam Johannis Zuki de Dosso, intuitu misericordie et pietatis investivit jam dictum dīm Salomonem episcopum de claufura una terre juris fui, que est fita non longe ab ecclefia sci Michaelis de Tridento, cui coheret: a mane via, que ducit ad fem Bartholameum; a fero strata; a meridie filius Bonifacii; a septentrione fluit aqua3); pro remedio scilicet sue suorumque parentum animarum. Quam suprascriptam claufuram terre jam dictus dās episcopus causa religionis et spe suture hospitalitatis cuidam converso ordinis crucigerorum, viro bone fame, nomine Lanfrankinus, concessit, et mandatum sibi dedit, ibidem hospitale unum ad honorem dei et receptaculum pauperum edificare secundum formam et constitucionem regule ipsorum crucigerorum; tali scilicet tenore, ut nulli alii a modo in antea idem hospitale subjaceat aut subjacere debeat, nisi prenominato dño episcopo vel ejus in episcopatu fuccesforibus; falva tamen constitucione eorum regule in integrum. Et non liceat ipfi Lanfrankino vel ejus fratribus, tam qui nunc sunt quam qui post eum in jam dicto hospitali venturi funt, advocatum seu desensorem aliquem

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II., 479.

<sup>2)</sup> Dass bei Muso de Dosso zu verstehen ist "de dosso de Tridento" (Doss Trent, wo einst die Verrucca stand), beweist die Urkunde Nr. 278, we es ausdrücklich heisst: Muso de Dosso de Tridento.

<sup>3)</sup> Aus dieser Stelle schliesst Bonelli, dass der Wildbach Fersina damals ganz nahe an der Stadt vorüberfloss.

assumere, nisi prefatum dām episcopum aut ejus successores; sed omnia, tam que nunc habent, quam ea que in posterum per dei graciam, per se, seu per aliquem alium in suprascripto hospitali acquisituri sunt, in peticione et defensione prescripti dni episcopi ejusque in tridentino episcopatu successorum fine controversia esse debeant in integrum. Et debet suprascriptus Lanfrankinus ejusque successores libram unam cere presato dão episcopo suisque fuccessoribus annuatim persolvere, qua soluta non liceat tridentino episcopo five alicui alii quolibet in tempore seu qualibet fumta occasione vexacionem sive superimpositam aliquam suprascripto hospitali vel fratribus in eo commorantibus facere. Sed fi aliquis vel aliqui in prememorato hospitali commorantes eorum regulam excederent, vel aliquid in aliquo offenderent; debet eum vel eos episcopus corrigere; et si per ipsum corrigi vel in satisfaccionem redire nollet, de hospitali eum vel eos episcopo, si libet, expellere liceat. Quia sic sieri eorum bone decreverunt voluntates.

Actum Tridenti in curia sci Vigilii feliciter.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. tercio, indic. prima.

Signum manus suprascripti d\(\bar{n}\)i Salomonis venerabilis episcopi, qui suprascripta omnia in scriptis redigi justit.

Ego Albertus, dāi Fedrici imperatoris invictiffimi notarius, interfui et justu prefati dāi episcopi rogatuque fuprascripti Lanfrankini suprascripta omnia in publicam

reduxi formam et scripfi.

Ego Ribaldus, facri palacii notarius, autenticum hujus exempli, factum manu Alberti notarii, vidi, legi et quod in eo continebatur autentico, scripsi, et continetur in isto exemplo, nihil plus vel minus, quod sensum vel sentenciam mutet; et anno dni mill. CC.XVIII., indic. sexta me subscripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 35.)

#### 18.

#### Cron-Metz.

1183, 22. Juni; in Trient. Gegenwärtige: Ulrich von Arco. Warimbert von Cagnò. Arpo und Vidal von Cles. Bozzo von Stenico...., Rodeger von Metz...

Der Bischof Salomon von Trient belehnt die Brüder Arnold und Anselm von Livo mit zwei Behausungen in Kronmetz, wogegen sie die Wart und Obhut (wardam et custodiam) des Schlosses von Kronmetz übernehmen. Das Schloss soll dem Bischofe zu jeder Zeit offen stehen. Würden die Belehnten sich dagegen verfehlen oder durch eigene Schuld (fraus) oder Unachtsamkeit das Schloss dem Bischofe verlieren, oder obige beide Behausungen weiter veräussern, so bleiben ihre sämmtlichen Lehen und Allode in der Hand des Bischofs.

Der Bischof hingegen verspricht ihnen bei einer Pön von 100 Mark Silber (wofür der Meierhof in Magreid zum Pfande dient), wider ihren Willen keinen Kastellan nach Kronmetz zu setzen, noch in seinem Wohnhause dortselbst einen Gastalden aufzustellen, der sie beeinträchtigen könnte.

XXX. Carta castri de Mez.

In nomine dāi. Die mercurii, qui fuit nonus exeunte junio.

In presentia: dñi Alberti vicedomini, Martini archidiaconi, magistri romani, Odolrici de Arcu, Warimberti de Cagnao, Arponis, filii dñe Cristine, et Vidalis de Cleis, Boci de Stenego, Trintini de Rambaldo, Rodegerii de Mez, et Uguzonis.

Investivit ad seodum dās Salomon, venerabilis episcopus tridentinus, Arnoldum et Anselmum, germanos, silios quondam Adelpreti de Livo, de duobus casalibus, ut eorum quilibet unum habeat, in Corona 1) de Mez;

<sup>1)</sup> Daher die deutsche Benennung: Kronmetz; corona bedeutet: die Ringmauer.

tali videlicet modo, ut habere et tenere debeant ipfi, qui funt germani, et eorum heredes, masculini sexus ab ipsis predescendencium lineam descendentes tantum¹), fuprafcripta cafalia pro custodia et warda ejusdem castri, scilicet Corone de Mez, ad rectum feodum in perpetuum. Et suprascripti germani per investituram unam omne eorum feodum et allodium in manum predicti dni episcopi obligando refutaverunt, fi prescripta casalia ipsis, ut supra legitur in integrum, infeodata venderent, velinfeodarent, seu per animam judicarent, nec2) alio quolibet modo ipfi aut eorum heredes alienarent; et fi eadem Corona de Mez prefato dno episcopo suisque in episcopali dignitate successoribus, tam in werra quam pace, semper et in omni tempore aperta non effet, five corum fraude dolove, vel per ipforum malam custodiam eadem Corona de Mez amitteretur. Prescriptus vero dās episcopus spopondit prenominatis Arnoldo, Anfelmo et Rodegerio germanis, quod in suprascripta Corona de Mez, nisi corum confilio, castellanum aliquem non ponet; et quod non ponet in domo, que est episcopi, gastaldionem nec aliquem alium pro custodia ejusdem Corone, qui appareat ipfis vim facere posse. Et ut ne predicto episcopo aut suis successoribus contra hec suprascripta agere liceat, predictus dīs episcopus sub pena centum marcarum argenti obligando investivit prenominatos tres germanos de curia de Magredo, ut eorum rectum feodum effet, usque dum ipsis germanis ab eo episcopo, qui suprascripta infringeret, argenti centum marce persolverentur. Et quicunque gastaldio vel aliquis alius<sup>3</sup>), quem episcopus fupra eandem Coronam in domo fua ponet pro custodia, eandem securitatem, quam ipfi germani pro Corona custodienda faciunt, et ipse versus ipsos germanos sacere teneatur obnoxius. Quia fic inter eos convenit.

<sup>1) &</sup>quot;tantum" muss hinaufbezogen werden bis auf "masculini sexus".

<sup>2) &</sup>quot;nec" ist hochst wahrscheinlich unrichtig und sollte heissen: "seu." 3) In der Urkunde: "quemcunque gastaldionem, vel aliquem alium."

Actum in Tridento supra domum canonicorum.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. tercio,

die prescripta, indict. prima.

Ego Albertus, notarius dāi Frid. imper. invictisimi, intersui, et presati dāi episcopi justu et suprascriptorum germanorum rogatu hoc recordationis breve scripsi.

Anno dni MCCXV., indic. III., die veneris III.

exeunte madio.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 16.)

#### 19.

## Tirol.

1184, 15. Márz; in Aachen. Gegenwärtige: Heinrich und Ulrich Grafen von Eppan.... Sweiker und Auto von Montalban, Ulrich von Arco.

Als der Graf Heinrich von Tirol wegen Erbauung eines Schlosses mit dem Bischofe Albert von Trient in Streit gerieth, entschied Kaiser Friedrich denselben durch folgenden Spruch:

Wo immer zwei Grafen einen Grafschaftsbezirk gemeinschaftlich haben, kann der eine ohne des andern

Bewilligung in demselben kein Schloss bauen.

CLV. Laudum de non edificandis castris 1).

In nomine dñi. Dum Henricus comes de Tirol rogaret venerabilem dñm Albertum tridentine sedis electum, quatinus eum in colle uno, qui est in monte supra villam selsi<sup>2</sup>), castrum edisicare permitteret, et ipse dñs Albertus

1) Abgedruckt bei Bonelli II, 482.

<sup>2)</sup> Dieser Name kann ebensogut "Felsi" wie "Selsi" gelesen werden. Bonelli liest Selsi und bemerkt: "altra lezione porta Felsi". Die Ubication dieses Ortes ist schon desshalb schwer zu treffen, weil die Urkunde selbst nur von einem Schlossbau erwähnt, welcher dortselbst nicht ausgeführt wurde, und es wohl nicht Jemanden zugemuthet werden kann, Spuren von nicht geschehenen Dingen ausfindig zu machen. Ein Ort Felles (Völs) erscheint zwar schon in einem Diplome des Kaisers Arnulph vom Jahre 888 (huobas XII. in partibus Babariae inter montana alpesque Italiae contiguas in loco Felles, Brixn. Arch. A. 1); aber dieses Völs gehörte niemals weder zum Besitze der Bischöfe von Trient, noch der Grafen von Tirol. Selbst die vielangefochtene Verleihungsurkunde Konrad's II. vom Jahre 1028 bestimmt nach dieser Seite hin den Breybach als Grenze für den Fürsten von Trient; Völs liegt aber nicht nur jenseits desselben, sondern sogar jenseits des Schlernbaches. Zudem erscheinen die sehr alten

electus denegasset hoc penitus dicens sibi¹), quod non permitteret; deveniens idem comes ante presenciam dñi illustrissimi Federici imperatoris invictissimi semper augusti, ipsum rogavit, inquirere laudam unum super hoc, scilicet ut si in suo comitatu sine contradiccione castrum ediscare posset, an non.

Ibique incontinenti assurgens prenominatus dās Albertus electus e contra peciit a prememorato dāo imperatore, ut super hoc laudum sieri faceret, dicens videlicet: postquam predictus collis est situs-in eo comitatu, qui est communis inter me et predictum comitem, si in eo absque mea voluntate et consensu castrum ediscare possit an non.

Super quam interrogacionem prefatus d\(\bar{n}\)s imperator interrogavit d\(\bar{n}\)m Ottonem falfegravium, ut laudaret, quid juris esset.

Qui laudavit dicens: ubicunque duo comites unum comitatum comunem inter se habent, unus eorum fine altero in eodem comitatu castrum construere non potest.

Factum est hoc laudum Achenou 2) in camera jam

dicti dni imperatoris nullo contradicente.

In presencia: Henrici et Odolrici, comitum de Piano, Adelperii de Burgo, Ruperti de Stilvs, Swikeri et Outi de Monte Albano, Odolrici et nepotis ejus Odolrici de Arcu, Ottonis et Kalochi de Winec, Henrici de Salec, Rabaldi de Cagnao, Alberti de Ripa, Trintinelli, Pesati, Trintini de Rambaldo, Federici Scanci, Enrigeti, dñi Amelrici de Civizano, Tuleni, Girardi de Pesena.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuages. quarto, die jovis decimo septimo exeunte marcio indicc. secunda.

Herren von Völs, die dortselbst ihr Stammschloss hatten, niemals unter dem Trientner-, sondern immer nur unter dem Brixner-Adel, weil sie in der That auch nur zu letzterem gehörten.

Uebrigens siehe über die geschichtliche Verwendbarkeit dieser Urkunde die Einleitung, Anm. 1. pag. VI.

<sup>1) &</sup>quot;sibi", d. i. ei; eine Verwechslung, die in dem Latein dieser Urkunden öfters vorkommt.

<sup>2)</sup> Bei Bonelli: in Achenou.

Ego Albertus, dāi Fedrici imperatoris invictissimi notarius, suprascripto laudo interfui, et exinde hoc instrumentum scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 77.)

### 20.

## Gardolo.

1184, 28. Juni; in Bozen, auf dem Kirchhofe von S. Maria. Gegenwärtige: Ulrich von Arco.., Rodeger und Arnold von Metz, Konrad von Saleck, Otto u. Andere von Weineck.

Wasengerin von Gardolo übergibt an Bischof Albert seinen Antheil an dem Schlosse Gardolo, wofür der Bischof 40 Mark, und an deren Statt als Pfand einen Meierhof einräumt.

XXI. Carta castri de Gardulis 1), aliam quere infra de codem 2).

In nomine dñi. Die jovis tercio exeunte junio.

In presentia: Arnoldi, Wale, Turconis canonicorum, Girardi de la Bela judicis et assessoris curie tridentine, Rodegerii presbiteris de Marniga, Odolrici de Arcu, Ribaldi de Cagnao, Rodegeri de Mez, et Arnoldi germanorum, Gisloldi de Sillano, Conradi de Salec, Otonis Luagel<sup>3</sup>) et Federici et Wernardi, omnes de Weinec, Turingi de Piano, et aliorum.

Refignavit et refutacionem fecit inrevocabilem Wafengerinus, filius quondam Wafengerini de Gardule, in dām Albertum tridentine fedis venerabilem episcopum, nominative de fua porcione fuprafcripti castri de Gardule, et de omni feodo, quod per predictum dām venerabilem Albertum episcopum ejusque predecessores a casadei sancti Vigilii detinebat seu detinere debebat, quidquid sit et ubi-

<sup>1)</sup> Gardolo, auf der Strasse nördlich von Trient gelegen, scheint ursprünglich "gardulae": die Hüterinnen, geheissen zu haben, gleichsam als ob sie den Eintritt nach Trient hätten wahren und hüten sollen.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 114.

<sup>3)</sup> Siehe die Urk. Nr. 28, wo Luachel als camerarius episcopi vorkommt; der Name ist offenbar aus dem Deutschen verdorben; vielleicht wäre es aber dennoch zu gewagt, ihn mit "Luckemantel" identisch zu halten, der später vorkommen wird.

cunque fit, cum omni jure et accione et racione, nec non petitione et inquifitione, quam de eisdem bonis per pignus vel per feodum feu per allodium habebat, vel habere poffet ad aliquem five adverfus aliquem; tali scilicet tenore, ut prenominatus d\vec{n}s venerabilis episcopus et ejus succeffores suprascriptam partem castri nec non et omnia, que ipse Wasengerinus detinebat a casadei s\vec{c}i Vigilii, habere et possidere debeat in perpetuum sine molestacione et repeticione aut inquisicione ipsius Wasengerini vel ejus heredum. Et confessus est ibidem suprascriptus Wasengerinus pro suprascripta resignatione et resutacione curiam episcopi de Dommo pro quadraginta marcis, que ab eodem d\vec{n}o episcopo exinde sibi debebantur, in pignus habere et dari. Quia sic inter eos convenit.

Actum Bauzani in cimiterio ecclefie sce Marie.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuagefimo quarto, indictione fecunda.

Ego Albertus, notarius domini Federici imperatoris

invictissimi, interfui et scripsi.

Anno dni. mill. ducent. XVI., indict. quarta, die martis XII. exeunte mense aprilis.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 12.)

#### 21.

1185, 5. Mai; auf offenem Felde (Moorgrund, vadum) bei Salcedo nicht weit von Metz. Gegenwärtige: Heinrich Graf von Eppan, Peregrin und seine Neffen Ulrich und Wilhelm Grafen von Flavon (Pflaum), Ezzelin von Pergine..., Oluradin von Enn....., Friedrich von Arco..., Hartwig und Otto von Weineck, Arpo von Cles.....

# Oeffentliche Gerichtssitzung.

Auf Befragen des Bischofs Albert von Trient fällt Graf Heinrich von Tirol, unter Beistimmung der ganzen Curie, den Ausspruch: dass ohne des Bischofs Willen in dem ihm allein zugehörigen Grafschaftsbezirke Niemand ohne seine Erlaubniss ein Schlossbauen dürfe.

XVII. Carta et laudamentum in edificandis caftris; aliud laudum quere infra 1).

In nomine dni. Die dominico, qui fuit quintus intrante madio.

In prefentia: comitis Henrici de Piano, comitis Peregrini de Flaun et ejus nepotum comitis Odolrici et comitis Wilielmi, Ezelini de Perzine, Enrigiti et Penci de Caultunac, Otolini de Telve, Oluradini de Enno<sup>2</sup>), Ottonis de Befeno, Gumpi de Madruzo, Bozi de Stenego, Swikeri de Montalbano, Ruperti de Stilfs, Fedrici de Arcu, Warimberti, Ribaldi et Zuconis de Cagnao, Artuici et Ottonis de Wineco, Arponis de Cleifo, Conradi vicedomini<sup>3</sup>), Bertoldi vicedomini, et comitis Egenonis magistri romani, Arnoldi, Turconis canonicorum Tridenti, magistri Oberti, de Glavarola, et aliorum plurium.

Dās Albertus, tridentine sedis episcopus venerabilis, residens ad vadum Salxedi ab ea parte, que est Mez versus ), interrogavit Henricum comitem de Tirol et Riprandinum de Perzine, si in suo comitatu sine ejus licentia alicui castrum edificare seu construere liceret. Cui tirolensis comes una per consensum suprascripti Riprandini de Perzine comunicato tocius ibidem astantium curie conssilio, laudum faciens, respondit sic dicens: Ego laudo et judico, quod non licet alicui sine vestra licentia castrum sibi edificare seu construere in eo comitatu, quem vobis totum retinuistis, sive in eo comitatu, in quo societatem vel comunitatem 5) seu aliquod aliud habetis. Sed si quis

<sup>1)</sup> Bezieht sich auf Nr. 19 (CLV).

<sup>2)</sup> Die Söhne dieses Oluradin von Enn (Heno) ermordeten den Grafen Friedrich von Eppan. Siehe Urk. Nr. 137.

<sup>3)</sup> Wurde Ende des Jahres 1188 Bischof, als Konrad II.

<sup>4)</sup> Bonelli in einem kurzen Auszuge dieser Urkunde (II. 88) liest irrig: meridiem versus, indem er bei meç die cédille für eine Abbreviatur hielt. Salcedo scheint übrigens weniger einen eigenen Ort als vielmehr nur eine Au mit Weiden überdeckt zu bedeuten, welche man per eminentiam "Salicetum" hiess.

<sup>5)</sup> Hier bringt der Graf Heinrich den im Jahre vorher (Nr. 19) gegen ihn selbst gefällten Spruch in Anwendung.

comitatum aliquem per vos habet, et eum de vestra concessione ita sibi totum detinet, ut in eo nihil penitus habeatis; licet sibi in eo sine vestra licentia castrum edisicare. In quod laudamentum universi de curia per predictum dām venerabilem Albertum episcopum ore ad os interrogati, si consentire vellent, respondentes dixerunt: consentimus.

Actum in suprascripto loco. Anno dominice nativitatis MCLXXXV; indict. tercia.

Ego Albertus, notarius dni Friderici imperatoris invictissimi, interfui, et justione predicti dni venerabilis episcopi suprascriptum laudum in hanc publicam formam redegi.

Anno dni MCCXV., indict III., die mercurii tercio intrante junio.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 9.)

22.

1185, 27. Mai; in Trient. Gegenwärtige: Albert de porta oriola..., Gerhard von Beseno.

Der Bischof Albert von Trient belehnt den Adalbert von Villazano und seine beiden Söhne mit einem Hause und Keller unweit von der porta oriola, wofür sie dem Bischofe 200 Pfund Berner bezahlen und versprechen, ihm jährlich zu Anfang März 10 Berner-Schillinge zu entrichten, obiges Haus und Keller nicht an Auswärtige zu verkaufen, und falls sie es sonst verkaufen wollten, dem Bischofe vorher um 20 Schillinge wohlfeiler anzubieten. Dafür sind sie von jeder anderen Auflage frei, und der Bischof muss sie in diesem Besitzthume schützen.

XXXVII. Carta refutationis domus illorum de Villazano 1).

In Christi nomine. Die lune VI. kalendas junii.

In tridentina civitate, in palatio canonicorum scii Vigilii, in camera, in qua episcopus nunc manet.

1) Villazano liegt beiläufig eine Stunde südlich von Trient.

Digitized by Google

(In) Presencia horum hominum, quorum nomina infra scripta sunt.

Janellus, filius Adelpreti de Villazano, pro se et pro genitore suo et pro Odolrico fratre suo resutavit et finem fecit in dominum Albertum venerabilem episcopum tridentinum nominatim de toto hoc, quod eis pertinuit vel pertinet in domo et caneva, quam tenebat Milo Caverunculus, non longe a porta auriola 1) prope flumen Atefis. Facta refutacione predicte domus prefatus episcopus Albertus ibi incontinenti investivit prenominatum Adelpretum de Villazano et Odolricum et Johannem, suos filios, per eundem Janellum, suum missum, et ipsos per ipsum nominative de eadem domo et caneva predicti Milonis, cujus coherencie decernuntur: a capite via, ab alio flumen Atefis, a latere via, que vadit ad flumen, ab altero idem Adelpretus. Eo vero modo fecit hanc investituram de ipsa domo, ut ipsi Adelpretus et Janellus, et Odolricus et sui heredes, genitores et filii, et cui ipsi dederint vel donaverint seu judicaverint<sup>2</sup>) ac vendiderint, ab hac die in antea in perpetuum habere et tenere eam debeant; ecclefie neque ecclefiis extra episcopatum tridentinum dare nec vendere seu judicare possint; on ni anno persolvere debeant eidem dno episcopo vel suo successori seu fuo misso fine fraude in kalendis marcii vel in octava sequente decem folidos denar. veronenfis monete, fub pena dupli ficti; post penam prestitam rato manente pacto. Si per biennium<sup>3</sup>) steterint, quod non persolverint predictum fictum, debent cadere hinc modo a suo jure. Et convenerunt: fi vendere voluerint suum jus predicte case, quod debent appellare predictum episcopum vel fuos fuccessores, et dare eis ad XX solidorum minus, quam alteri homini, fi emere voluerint, fi comperare 1) noluerint,

<sup>1)</sup> Noch gegenwärtig besteht die contrada oriola in Trient.

<sup>2)</sup> i. e. "pro anima judicaverint," zum Seelenheil vergeben.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: bigenium.

<sup>4)</sup> Wieder ein Italianismus: comperare-emere.

vendant eam falvo ficto; ita ut dominus habeat libram piperis; et confirmare debent confirmare datum. Dato vel confignato suprascripto ficto omni anno nulla alia superinposita esse nec sieri debeat amplius pro suprascripta terra vel casa. Et promist idem episcopus ipsam domum desendere sub pena dupli sicut pro tempore suerit meliorata. Ob hanc causam et investituram accepisse professus est idem episcopus a predictis Adelpreto et Janello et Odolrico CC libras denariorum veronensis monete.

Actum est hoc suprascripto die et loco, domino episcopo dicente: salvo jure et honore sci Vigilii. Anno dni mill. cent. octuagesimo quinto, indictione tercia.

Duo brevia uno tenore scripfi, rogata sunt.

Interfuerunt: Adelpretus de porta auriola, Zuco, Tiatmarus, Arnoldus dñi Adomi, Romanus dictus magister, Muscardus, Albertus de Fabris, missus dare tenutam case, Gerardus de Pesena, testes.

Ego Guido qui et Bracius, notarius invictissimi imperatoris Federici, interfui et rogatus scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 20.)

### 23.

## Walwenstein und Arz.

1185, 23. Juli; bei einer Ueberfahrt über die Etsch, nicht weit von Trient. Gegenwärtige: Heinrich Graf von Eppan..., Ulrich von Arco..., Warimbert von Arz..., Henriget von Kloz, Oluradin und Bertold von Coret, Walter von Spaur, Gottschalk von Walwenstein.

Der Bischof Albert von Trient belehnt die Brüder Ulrich und Arnold Grafen von Eppan mit dem Schlosse Walwenstein, und den Grafen Ulrich allein mit dem Schlosse Arz; doch soll der Bischof in Kriegszeit darüber verfügen können; ferner belehnte er sie mit dem Weiderecht in Neumarkt zu Gunsten ihrer Eigenleute aus Fleims; endlich, um einem Rechtsstreite auszuweichen, mit der Hälfte der Grafschaft Eppan, da ihnen doch nur der dritte Theil gebührt hätte.

Dafür erklären die Grafen:

1. Dass sie an einer Forderung von 1100 Pfund Berner an den Bischof 500 Pfund sammt Zinsen nachlassen wollen;

2. dass sie ihm bis zu einem bestimmten Zeitpuncte die Veste Grumsberg einantworten werden, die er dann auch zerstören mag.

CLVII. Carta castri de Walvenstaini et Arsii.

In nomine dni. Die martis, qui fuit nonus exeunte menfe julii.

In presencia: Henrici comitis de Piano, Ezelini de Perzine, Odolrici de Arcu, Warimberti et Ribaldi de Cagnao, Arnoldi de Livo, Warimberti de Arso, Amelrici de Costa ), et Riprandini de Perzine, Mansredini de Setouro, Henrigiti de Clauz, Oluradini et Bertholdi de Corredo, Walterii de Spur, Gotsalci de Walvenstain, Conradi de Zovo, comitis Eginonis magistri romani, dñi Turconis, dñi Widonis capellani, Bariselli notarii, et aliorum.

Investivit dās venerabilis Albertus, tridentine sedis illustris episcopus comitem Odolricum et comitem Arnoldum germanos, silios quondam comitis Federici de Piano, ambos ad rectum seodum de castro Walvenstaini, et comitem Odolricum tantum de castro de Arse, ad rectum seodum ipsis et eorum heredibus in perpetuum. Ita tamen, ut predicta castra omni tempore prememorato episcopo suisque in episcopali dignitate successoribus in omnibus eorum negociis aperta esse debeant contra omnes homines et omnem hominem viventem, se ipsis exceptis; et negocio sinito debeant ipsi comites suprascriptorum castrorum dominium et castra habere, sicut habebant, prius quam negocium suisset; quia negocio imminente episcopus

<sup>1)</sup> Costa bedeutet überhaupt eine Bergwand, Berg-Rippe; es ist daher schwer, dieser Benennung eine specielle Heimat zuzuweisen; vielleicht Costa Cartura (siehe Nr. 130, 132). Clauz, nunmehr Cloz; Corredo, Arz und Walwenstein, sämmtlich im Nonsthale gelegen. Ueber Setouro siehe Nr. 34.

predicta castra et eorum dominium habere debet, si tamen exigerit et fibi placuerit. Et ut hec omnia predicti comites, qui superius leguntur, in integrum firma confervarent in perpetuum, quingentas libras prememorato dño episcopo aut fuis fuccessoribus se dare obligaverunt, fi, ut supra legitur in integrum, non conservarent aut rata non haberent. Quod fi habitatores predictorum castrorum hoc idem adtendere renuerent, vel non adtenderent, fub eadem obligacione, videlicet quingentarum librarum, promiserunt cum stipulacione predicti comites, bona side juvare episcopum, quatinus ei a suprascriptis habitatoribus castrorum eadem pena solvatur, et ut fibi castra aperiantur. Quod fi comites ipfi in suprascriptis fraudem habere inveniuntur, tunc ipfi penam persolvere debent, et pena soluta idem pactum in sua stabilitate perduret; stipulacione subnixa.

Ibidem investivit presatus d\(\tilde{n}\)s episcopus suprascriptos germanos comites ad rectum seodum de medietate comitatus Piani, cujus comitatus terciam partem tantum eos habere debere dicebat; sed ne hoc amplius vergat in litem, tunc ad presens de medietate ejusdem comitatus Piani, videlicet ad rectum seodum eis et eorum heredibus habendam, investivit cum eo scilicet jure et honore, sicut hactenus conduxerant.

Investivit eciam eosdem suprascriptos germanos comites ad rectum feodum ipsis et eorum heredibus in perpetuum habendum nominative de herbatico de Egna suorum videlicet hominum de Flemme, quos antiquitus habebant et noviter acquisierant, et quos ea, scilicet suprascripta, die habebant. Si vero cambium de Flem 1) quolibet modo rescinderetur, herbaticum hominum illius cambii a modo habere non debent.

Et si prenominatis comitibus de predictis castris ab aliquo lis aut controversia sieret, aut placitum ap-

<sup>1)</sup> Dieser Tausch um das Fleimserthal (vallis Flemme, Flemmarum) wurde im Jahre 1189 wirklich rückgängig gemacht; siehe Nr. 33.

pareret¹); episcopus ea castra comites racionabiliter debet juvare manutenere; et si ipsi comites de eisdem castris aut de uno castrorum seu pro aliqua parte eorum in litem caderent, non debet episcopus eis illud restaurare. Si vero eis exinde sieret aliqua vis, episcopus eos juvare debet.

Ibique presentibus et coram positis prenominatis omnibus prememorati comites resignaverunt in manum jam dicti dñi episcopi, et resutacionem secerunt nominative de castro Gruanspergi<sup>2</sup>) sine tenore, ad destruendum aut eis ipsis reddendum, sicut ei placuerit saciendum, eique aperiendum ad terminum, quem eis dederit. Quod si habitatores ipsius castri illud ad terminum, qui eis dabitur, reddere et aperire nollent; suprascripti comites per eorum manum et sidem promiserunt in manum presati dñi episcopi, ipsum sine fraude juvare, quousque idem castrum sibi reddatur.

In eodem loco prememoratis omnibus prefentibus jam dicti germani comites de illis mille et centum libris, quas episcopus eis dare debebat, pro quibus curia de Romeno eis obligata fuerat, pro fuprafcriptis omnibus quingentas libras fibi cum omni proficuo, quod eis pro ipfis debebatur, folutas esfe confessi funt, et contenti fuerunt. Sed tamen idem pignus, scilicet curiam de Romeno, sine aliqua vi habere debent, quousque alie sexcente libre eis solvantur; eo tamen salvo, quod de suprafcriptarum M et C librarum proficuo tantum minus esse debeat, quantum suprascripte quingente libre, ut superius legitur, solute in suam sortem recipiuntur. Quia sic inter eos convenit.

Actum ad navem Ramberti<sup>3</sup>) in ea parte, que est Tridentum versus.

<sup>1)</sup> Placitum bedeutet hier die öffentliche Gerichtssitzung, oder die Vorladung zu derselben. Ueber den mannigfaltigen Sinn, der diesem Worte nach Umständen innewohnt, siehe die Vorerinnerung zur I. und III. Abtheilung.

<sup>2)</sup> Grumsberg, ein oftgenanntes Raubschloss der Grafen von Eppan an der Heerstrasse.

<sup>3)</sup> Navis bedeutet hier die Ueberfahrt-Stelle über die Etsch; wahrscheinlich dieselbe, wo sich dann der kleine Ort "Alla Nave", zwischen Lavis und W. Michael, angesetzt hat.

Anno dominice nativitatis mill. centef. octuagef.

quinto, indic. tercia.

Ego Albertus, dni Fedrici imper. invictissimi notarius, interfui, et jussu presati dni episcopi suprascriptorumque comitum rogatu suprascripta omnia in hanc publicam formam redegi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 78.)

#### 24.

## Eppan.

1185, 27. August; auf einer Moorgegend bei Bozen. Gegenwärtige:....
Hartwig und andere von Weineck, Konrad und Hermann von Firmian...., Friedrich von Winkel....

Heinrich Graf von Eppan verzichtet zu Gunsten des Bischofs Albert von Trient auf alle seine Besitzungen in Breguz, Bondo und Tione und Alles was ihm gehörte jenseits des Berges Durone, seien es nun Eigenleute oder Bergwerk, sammt allen seinen Vasallen und deren Besitzungen dortselbst, ausgenommen: Calapin von Lodron, Gumpo von Madruz, und Bozzo von Steniko, und überhaupt alle ritterlichen Vasallen (qui nomen habent militis).

Hiefür belehnt der Bischof den Grafen mit dem Zehentrechte in Latsch, und verspricht ihm bis nächsten hl. drei König-Tag 800 Pfund Berner auszubezahlen.

LXIII. Carta resignacionis comitis Henrici de eo, quod habuit in plebe Tiloni¹).

In nomine dni. Die martis V. exeunte augusto.

In presencia: Arnoldi canonici de Tridento, dñi Geremie de Terviso, Wilielmi de Calavino, Zucolini de Verona, Rabaldi Bertoldini. Zuconis et Swikerii de Cagnao, Artuici, Ottonis, Wernardi et Gotxalci de Wineco, Conradi et Hermanni de Furmiano, Fedrici

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist im Trientn. Arch. bei II. 56; über ihre geschichtliche Bedeutung siehe Kink S. 208; mit ihr war die Macht der Grafen von Eppan gesunken.

pincerne '), Musi de Dosso, Fedrici de Winkele, Gerardi de Pesena, Arnoldi de Griaz, Fedrici, Uberti, Gambebuse, et aliorum.

Henricus comes de Piano refignavit et refutacionem inrevocabilem fecit in dūm Albertum, tridentine fedis venerabilem episcopum, de omni eo, quod habebat in Burguzo et in Bundo et in tota plebe de Tilun, et nominative de toto co, quod habebat aut detinebat feu poffidebat a Durun intus, quicquid fit et ubicunque fit, tam in monte quam in plano, argenteriam et homines; feilicet cum omni eo, quod a Durun intus habebat, detinebat aut possidebat, cum omni jure et honore, ut superius legitur in integrum, et cum vasallis, quos ibi habebat, cum toto eo, quod ipsi vasalli ab eo habebant seu possidebant aut detinebant, excepto tamen Galapino de Ludron, Gumpone de Madruzo, et Bozone de Stenego, et eis vasallis, qui nomen habent militis.

Pro qua suprascripta refignacione et resutacione sacta, ut supra legitur in integrum, presatus d\(\tilde{n}\)s Albertus episcopus investivit ad rectum seodum prenominatum comitem Henricum in cambium ejusdem suprascripte resutacionis nominative de decima de Laz, que suit quondam Ottonis Luagel, ut ipse comes Henricus cum omni jure et honore eam decimam ad rectum seodum habere et detinere debeat in perpetuum.

Sed ne idem d\(\bar{n}\)s episcopus prescriptus plus accepisse quam dedisse videatur, wadiavit dare jam dicto comiti Henrico dehinc ad proxime venturam epiphaniam octingentas libras veronens., et Zuco et Rabaldus de Cagnao, et Conradus de Formiano sideijussores suerunt. Insuper

<sup>1)</sup> Federicus pincerna ist wahrscheinlich der Federicus Scancius von Nr. 19, Vater des Rodulfus Scancius, der im Jahre 1216 die Erlaubniss zum Bau des Schlosses Segonzano erhielt (Nr. 131), und das Mundschenkamt, pincerneriam, ausübte, sowie denn dieses Hofamt auch später noch mit dem Besitze von Segonzano verbunden war (Trient. Arch. XXXVI, 11; über Jakob von Rottenburg, Herrn von Segonzano, siehe auch Nr. 219); Winkel ist ein altes Geschlecht brixner'scher Ministerialen; ebeuso waren die von Weineck (bei Bozen) theils Ministerialen von Brixen, theils von Trient.

etiam pignoravit idem d\(\bar{n}\)s episcopus predicto comiti Henrico curiam de domo et curiam de f\(\bar{c}\)o Paulo, ita feilicet, ut, fi predicte octingente libre ad fupraferiptum terminum non fuerint fibi folute, quod eas curias cum omnibus earum redditibus ad jus pignoris ufque ad folucionem fine vi aut impedimento aliquo habere debeat, nifi per eum remanferit.

Actum ad vadum Cuitali Bauzanum versus1).

Anno dominice nativitatis MCLXXXV., indict. tercia.

Ego Albertus, dñi Fedrici imperatoris notarius, interfui et ex fuprafcriptis omnibus unius tenoris duo brevia rogatus fcripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 30.)

25.

1186, 30. März; im Dorfe Coredo.

Palmera, die Gemahlin Oluradin's von Coredo, verzichtet zu Gunsten des Bischofs Albert von Trient auf alle ihre Ansprüche aus der Erbschaft Fedrizin's von Pratalia aus Anlass ihres Heiratsgutes und der Widerlage.

Hiefür erhält ihr Gemahl Oluradin vom Bischofe 180 Pfund Berner.

LXVI. Carta pertinens ad factum Pratalie.

In nomine dni. Die dominico fecundo exeunte marcio. In prefencia: Werneri de Vervo<sup>2</sup>), Pauli, Petri, Johannis, Gumpolini de Corede.

Finem et refutacionem fecit inrevocabilem Palmera, uxor Oluradini de Corede, in manum Alberti, tabelionis de Fundo, in perfonam d\(\tilde{n}\)i Alberti tridentine fedis venerabilis episcopi, et nomine et vice cafadei f\(\tilde{c}\)i Vigilii, de omni accione, peticione, acquisitione, quam per quamlibet occasionem aut accionem habebat seu habere poterat adversus predictum d\(\tilde{n}\)m episcopum aut casadei s\(\tilde{c}\)i Vigilii, et de bonis aut in bonis sive in tota hereditate

<sup>1)</sup> Eine sonderbare Leseart dieser Stelle siehe bei Hormayr, Gesch. v. Tirol, S. 110.

<sup>2)</sup> Vervò im Nonsthale.

Fedricini de Pradalla 1), quondam mariti sui, pro sua dote aut sue dotis contrasacto inquirendo seu repetendo 2), et nominative in bonis quondam Fedricini in Pomarolo, et in illis de valle Solis 3), que pro sua dote et ejus restauro sibi pignori obligata suerant; ita seilicet, ut non liceat ei a modo in antea agere aut causari seu placitum aut intencionem aliquam commovere contra presatum dām episcopum aut ejus successores de prenominati Fedricini hereditate aut suis bonis per quamlibet accionem aut occasionem nomine sue dotis vel ejus restauri; sed exinde tacita et contenta permaneat in perpetuum. Insuper suo corporali sacramento prestito sirmavit, suprascriptam sinem et resutacionem sactam, que legitur superius, incorruptibiliter sirmam et ratam conservare in perpetuum secundum quod habuit suprascriptum.

Actum est hoc in vico Coredi, presente ibidem prescripto Oluradino et consenciente, pro centum et octuaginta libris denar. veron., quas ipse se a prememorato dño episcopo pro racionibus uxoris dixit accepisse.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. VI., in-

diccione quarta.

Ego Albertus, dñi Fedrici imperatoris notarius, interfui, et suprascriptam sinem et resutacionem in personam jam dicti dñi episcopi accepi, ut supra legitur, et exinde hanc cartam scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 31.)

# **26**.

#### Bosco.

1187, 18. Juni; in Trient. Gegenwärtige: Friedrich und Ulrich von Arco.... Jakob von Ivano. Manfredin von Thun....

Peter von Civezzano trägt dem Bischofe Albert das Schloss Bosco sammt Zugehör, bisher sein Allod,

Nicht zu verwechseln mit den Herren von Pratalia (siehe Nr. 16);
 der Titel: dominus, fehlt hier durchgängig.

2) In der Urkunde heist es: "contrafactum inquirendum seu repetendum."

3) Vallis Solis — Sulzthal, die Verlängerung des Nonsthales bls zur Gränze von Val Camonico, durch den Berg Tonale geschieden; Pomarolof im Bezirke von Nogaredo im Lägerthale.
5 °

111 12 Could not

zu Lehen auf, und dieser verleiht es ihm wieder zu Lehen sammt der Oberherrlichkeit (dominium et majoria) über den dortigen Bezirk; doch soll es den übrigen Bewohnern dortselbst freistehen, ob sie unter des Bischofs Herrschaft sein wollen oder nicht. Schloss soll dem Bischofe zu jeder Zeit offen stehen, und er kann im Kriege seine Mannschaft hineinverlegen und die Oberherrlichkeit selbst ausüben.

Erfüllt der Belchnte seine Bedingungen nicht, so verliert er das Lehen; verfehlt sich der Bischof da-

gegen, so zahlt er eine Pon von 100 Mark.

IV. Carta castri de Busco 1).

In nomine domini. Breve recordacionis pro futuro-

rum temporum memoria retinenda.

Petrus, filius quondam Riprandi de Civizano, per fe et per suum germanum per sustem, quem in sua manu tenebat, refignavit et refutacionem inrevocabilem fecit in manum dni et illustris Alberti, tridentine sedis venerabilis episcopi, nominative domum suam et totum et quidquid fibi et fratri pertinebat in castro de Busco, vel hucusque sive per allodium, vel per commune seu quacunque occasione vel aliquo modo pertinebat, fibi et fuis in episcopatu fuccessoribus a modo inantea habendam et tenendam fine tenore in perpetuum. Ibidem prememoratus dns episcopus investivit ad rectum feodum eundem prefatum Petrum, fumentem investituram per se et suum fratrem, de eadem fuprafcripta domo, quam refignaverat, ut fuperius, que et fuerat quondam patris sui, et de platea, quam ipse et confortes illius castri hucusque tenuerant per comunem, et de cafali, in quo ipfi turrem erant edificaturi, et de dominio et majoria et districto ipsius castri de Busco, ad rectum feodum in perpetuum habendum ipfis et eorum heredibus. Et si Trevisanus, Jordanus, Odolricus et ceteri habitatores illius castri sua casalia ab episcopo detinere

<sup>1)</sup> Diese Urkunde ist im Trient. Arch. Lix. 1. - Schloss Bosco am Eingange von Valsugana bei Civezzano gelegen.

voluerint, detineant. Sin autem noluerint, in episcopum remaneant; ita tamen, ut non habeat potestatem dandi ea alicui, nifi ipfius Petri confilio. Quodfi filia quondam Otolini tenuerit Zucolinum per maritum et voluerit tenere fuum cafale ab episcopo, teneat; faciente tamen Zucolino juramentum castri et stando ad districtum castri sub Petro. Si vero ipfa Zucolinum tenere noluerit, ejus cafale fit feodum Petri et fratris, facientibus eciam omnibus habitatoribus illius castri sacramenta et ea, que pertinent in castro fub districto et dominio Petri et fratris. Et debeat esse et sit illud castrum de Busco apertum omni tempore tam in pace quam in werra prefato dño episcopo et suis in episcopatu fuccessoribus contra et adversum omnes homines; hoc tamen excepto, quod1) fi fibi ipfis, videlicet Petro et fratri, werram facere vellet, tunc aperire districti non teneantur. Quod fi episcopus prescriptum castrum intrare vult vel intrat in suprascripta domo Petri, ejus pars esse debeat; sin autem milites vel pedites imponet pro werra facienda, fint in castro, sed non in domo Petri; ita tamen, ut non debeant Petro inferre jus de majoria et districto castri, sed sub ejusdem dominio fint in castro. Permanente autem episcopo in castro majoria et dominium castri suum esse debeat, eo vero exeunte Petrus in suo dominio et districto castri, ut antea, remancat.

Que omnia suprascripta dos episcopus adversus Petrum et fratrem et suos successores sub pena C marcarum inconvulsa, rata et illibata semper habere et conservare promisit cum stipulacione, investitura, ut superius legitur, facta in sua sirmitate et stabilitate permanente. E converso Petrus per se et fratrem et eorum heredes adversus presatum dom episcopum et ejus successores suprascripta omnia rata et incorrupta promisit conservare, subnexa stipulacione, quod si non sacerent, a jure suo et a jure suprascripte investiture cadant, investitura, ut superius memoratur sacta, nullius permanente momenti; quia sic inter eos convenit.

<sup>1)</sup> Das Wortchen "si" nothwendiger Weise einzuschalten.

Actum in civitate Tridenti, in camera prememorati d

d

d

ii episcopi. In prefentia: Fedrici et Odolrici de Arcu,
Otolini de Telvo, Bozonis de Stenego, Jacobini de Yvano,
Manfredini de Tunno, et d

ii Conradi de Bifino¹), decani
et vicedomini de Tridento. Anno dominice nativitatis
mill. cent. octuag. feptimo, die jovis tercio decimo exeunte
menfe junii, indictione quinta.

Ego Albertus, dni Fedrici imperatoris invict. notarius, vocatus interfui et ex istis omnibus unius tenoris duo

brevia scripsi et etiam plura.

Anno d\(\tilde{\text{m}}\) indic. IV., die XII. exeunte aprili. Ego Ercetus etc.

(Fol. 4.)

27.

### Castelfondo.

1188, 28. Jänner; in Trient. Gegenwärtige: Bozzo und Albertin von Steniko... Gerhard von Beseno.

Der Bischof Albert von Trient ertheilt dem Notar Albertus die Befugniss, im Bezirke der Pfarrgemeinde Fondo<sup>2</sup>), wo immer es ihm beliebt, ein befestigtes Schloss zu bauen. Dasselbe soll jedoch dem Bischofe jederzeit geöffnet sein, und er kann sich selbst neben dem Schlosse ein Wohnhaus bauen lassen. (Copia Nr. CCXXVI, Fol. 185.)

28.

#### Fleims.

1188, 22. Februar; bei S. Floriano. Gegenwärtige: Pelegrin und Otto von Beseno. Peter von Nomi..... Ulrich von Arco.....

Durch die Aussagen von sieben geschwornen Zeugen wird festgesetzt, welche Giebigkeiten an Tüchern, Schafen, Eisen, und von welchen Grundstücken, und an wen in Fleims gezahlt werden mussten.

<sup>1)</sup> Telve bei Borgo, Ivano bei Strigno, in Valsugana gelegen (siehe auch Nr. 40); Konrad von Beseno ist wieder der spätere Bischof Konrad II.

<sup>2)</sup> Im Nonsthale gelegen; in deutschen Urkunden auch Kastelpfund genannt.

CXLII. Carta de pannis solvendis im Flemmo 1).

Exemplum ex autentico relevatum.

Czavas, juratus testis dixit: Ex terra Manni Micheli, quam ego habeo, que est unum pratum in malegola, unus campus juxta rivum et unus in Arlazo, do peciam unam panni VI ulnarum, quam Otto Luachel camerarius episcopi habebat pro seodo.

Et terra Garti de Tesethe, que est Lapuza de Pivertho, et campus unus a Cerfanal, et unus in Pedroso, et pratum de Botholedo, dat unam peciam panni octo ulnarum predicto Ottoni.

Et terra Menzolini, que est campus Dessozi, et campus de Pedroso, et campus de Pontara, et pratum de Zullano dat peciam unam panni VIII ulnarum Artuicho de Bolzano, camerario episcopi et patri ejus et avo.

Et terra Gavari de Tesetho dabat peciam unam panni VI ulnarum eidem Artuicho, que est campus unus in Caltroza et unus a Rial et pratum de malgola.

Et terra Martini Cane de Tesetho, que est campus de Resteza et unus in Cadrino et unus in Zullano et pratum de Unano dabat peciam unam panni octo ulnarum dño Pezilli, marescalco.

Et terra Fricali de Tesetho, que est unus campus in Aresteza et unus ad Erdrinum et unus in Zullano, et pratum de Botholeto dabat peciam unam panni sex ulnarum fenescalco de Cleis.

Et Warizelii terra, que est: duo campi in Pedroso et unus in Pinetho et duo prata in Botholedo,

<sup>1)</sup> Im Verzeichnisse des Trientner Archivs angeführt sub CXXXVIII, 8. Die vielen, zum Theile aus dem Deutschen überkommenen, Benennungen einzelner Aecker sind wohl kaum mehr genau zu bestimmen. Ueber das vom Bischofe Gebhard in den Jahren 1111 und 1112 mit den Fleimsern getroffene Uebereinkommen siehe die Einleitung. Fleims war ein mehrmaliges Tauschobject zwischen den Grafen von Eppan und den Bischöfen von Trient (siehe Nr. 23 und 33), wurde bei den Kriegen zwischen Bischof Egno und Graf Meinhard von Tirol von letzterem in Besitz genommen, und erst im Jahre 1314 von dessen Sohne, dem Könige Heinrich, der Kirche von Trient zurückgestellt. (Trient. Arch. XII, 9.)

dabat unam peciam panni octo ulnarum Ambrosio camerario.

Et terra Araunondi de Tesetho, que est unus campus in Pinedo et unus in Saliuglo et unus Camillone et pratum a malgola, dabat unam peciam panni VIII ulnarum spatzainserno¹) de Tridento; et Francobalbo, qui erat portenarius, camerarius et scutellarius in Formeiano. pro his tribus officiis habebat tres pecias panni, una fex ulnarum ex terra Benedicti de Tesetho, que est in Pedroso unus campus, et unus a Pradel, et unus a Cerfanale, et pratum unum in Botholeto; alia erat sex ulnarum; ex terra Menzollarii, que est campus unus in super Theola, unus in Locuja, unus Assoz, et pratum a Cermenica; tercia dabatur ex terra Dominici Mongoi, que est unus campus in Aresteza et unus Allemengano et pratum de Zullano.

Et waitis Formeiani dabantur due pecie, una ex terra Bonomi, que est unus campus in Aresteza, alius in Aronto, tercius Longario; et pratum de Unano. Secunda pecia panni dabatur ex terra Tardini, que est unus campus in Aronto, unus in Pederplano, unus in Zullano et pratum de Botholetho.

Et piscatoribus Formeiani due pecie panni, una ex terra Medulle, que est due pecie terre a Mullune, alia in valle, et campus de Fella, et campus in Coltaira. Secunda pecia ex terra Ingelbaldi, que est unus campus a Pontara, et unus campus a Gorgo, et unus campus in valle, et pratum de malgola.

Et dispensatoribus episcopi una pecia panni dabatur ex terra Martini Manoi, que est unus campus a Cedrino et unus in Plazo et unus in Pontara et unus in Zullano et pratum in capite pontis.

Egebomo, qui erat submarescalcus, una pecia panni ex terra Martini Delabuti, que est quatuor campi in Zullano et unus insuper de villa et unus a Rialle et unus longa via et pratum de Unano et unum a Zullano.

<sup>1)</sup> Spazzainferno soll wohl heissen: Kaminfeger.

Et Grimoldo gebuteli de Formeiano dabatur una pecia panni ex terra Piscadri, que est unus campus a Parcojadi, unus Affoci et unus a Pradello et pratum de malgola.

Et Zulnario de Bulzano una pecia panni dabatur ex terra Martini Albulzai, que est III campi ') ......

Et portenariis de Tridento due pecie panni dabantur, una ex terra Mauri, que est unus campus in valle et unus in Cavalla et pratum de malgola et duo campi a Pontara; alia pecia panni ex terra Calgagni, que est unus campus sub Castello et unus in Aricilla et duo campi a Varena, et pratum de Zullano.

Et piscatoribus Tridenti due pecie panni dabantur, una ex terra Padraove, que est unus campus in Aradoio et duo in Peraiollo et pratum de Vedrioza.

Et Ottoni coquo una pecia panni dabatur ex terra Russi de Castello.

Et Laurencio coquo una pecia panni dabatur ex terra Damardi.

Patri Sigadi coqui una pecia panni dabatur ex terra Petri de Dosso.

Et Wietemanno coquo una pecia panni dabatur ex terra Pintzi de Castello.

Et Sico coquo una pecia panni dabatur ex terra Muti de Florazai.

Et patri Constantini coqui una pecia panni dabatur ex terra Martini Cotharabie.

Et illi, qui erat castaldio in Formiano, III pecie panni dabantur, una ex terra Bruni Zacui, fecunda ex terra Martini Maurezoi, tercia ex terra Paganelli de Castello.

Et Armanno, coquo de Romeno, una pecia panni dabatur ex terra Sclavi de Castello.

Et d\(\bar{n}\)o Federico Scanzo una pecia panni dabatur ex terra Arondelli de Castello.

<sup>1)</sup> Eine kurze Stelle, die ganz verwischt und unleserlich geworden ist.

Et lavendariis de Tridento una pecia panni dabatur 'ex terra Johannis Arustigelli de Castello.

Et gebutulis de Tridento due pecie panni dabantur, una ex terra Ceuraiti de Castello, alia ex terra Scarioti de Castello.

Et canivario de Tridento una pecia panni dabatur ex terra Solvati de Castello.

Et dominis canonicis tridentinis pro decima IV pecie panni dabantur, una ex terra Liti Mimolai, alia ex terra Bruni Cozi, tercia ex terra Anedivi, quarta ex terra Baldi de Castello.

Et ille XVI pecie panni de Castello dantur omnes de terra, que est in cultura de Castello et pratis de Mollena.

Et he predicte omnes XLII pecie panni dabantur cum agno et cum menaita 1) et cum omni jure, quod predictis terris pertinebat et pertinet.

Et quicunque habebat wardam et custodiam castri

Formeiani, habebat XXX oves.

Et quicunque erat castaldio in Formiano, habebat pro suo jure XX oves. Et canevarius de Formiano duas oves, et portenarii de Formiano duas oves, et scutellarii2) de Formiano II oves; et naute de Formiano duas oves, et piscatores Formiani IV oves. Predicti (sunt) officiales, qui pro suo feodo habent istas oves.

Sed de castro Formiani et Tridenti et dño Albano et Rempreto militibus et ministerialibus daban-

tur XX oves.

Et he omnes pecudes crant designate, et dabantur in loco Zullano et in Costa, et ibi eis erant locate et constitute. Et pelles centum et quatuor ovium, et viginti quatuor agnorum, quos arimanni dabant, et dant pelles omnium ovium et omnium armentorum.

1) Menaita, vom italienischen "menare," der Viehtrieb.

<sup>2)</sup> In der Urkunde durch ein Versehen des Notars: portenariis . . . . . scutellariis (scudella: Pfanne, Topf).

Et que in Flemme lucra fiebant, dabantur, et erant feodum dñi Artoici, et nuncius ejus stabat supra, quando excoriabantur et pelles omnes accipiebat.

Novem ....... pratorum que erant pastorie wardiani de castro Formiani, quorum duo jacent in Cogollo et unum in pra Famellgo et unum a Zupido, et III a Regudene et I a Dugoia et I in Zullano. Hi et erant feudum pro officio wardiani.

Et totum ferrum fictatum, quod de Flemme exiebat, erat feudum officialium curie episcopi, videlicet wardiani et castaldionis Formiani et marescalcorum, fenescalcorum

et dispensatorum et coquorum.

Et arimannia Curti Durazoli de Cadrobio, et arimannia Siblati de Cavalese, et arimannia Petri Ingelbaldi de Tesethe, et arimannia Ritzi Medollai de Tesethe, iste quatuor arimannie semper serviebant illi, qui erat castaldio Formiani, et ipsas habebat ideo, quia, cum veniebat in Flemmum ad accipiendum pannos et oves et ferrum et ea omnia, que fuperius leguntur, erant constitute in cibo et in dispendio castaldionis, et si volebat eas ibi comedere, comedebat, et fin autem, faciebat eas portare in fuam canevam et non in canevam episcopi.

Et pastores de Formeiano pro suo seodo habebant pecias duas panni ex terra Petri Sclati, et Johannis a Bocca Cucigna, quas terras armannus posuit in scariam.

Et terra scarie, que fuit de Castello, solvebat XV modios ficti, quos officiales et ministeriales episcopi co-medebant in Flemmo, quando hec omnia, que superius dicta sunt, adtinebant.

Et campus, pro quo dabatur brenna cani wardiani de Formiano, jacet in Zullano, et dicitur campus canilis.

Et ibi sunt tres campi terre, qui erant constituti in

cibo pecorarii Formiani.

Si hec omnia que superius dicta sunt nominatiun, erant feoda predictorum episcopi officialium, rogati erant testes, quomodo hoc scirent.

Rogatus (Czavas) dixit: quia vidi predictos officiales predictas res, uti pro ordine dicta funt, pro suo seodo et condicione habere et tenere et dividere per quinquaginta annos et plus quiete et sine lite et ammonicione meorum priorum; scio hec omnia, ut superius, sunt dicta semper esse et suisse seoda predictorum officialium.

Et Rico Pauletus, juratus testis, dixit idem per om-

nia, quod Czavas.

Et Albus Puseli, juratus testis dixit idem per omnia quod Czavas, per XL annos; et dixit, quod de sua terra dabat unam peciam panni Ottoni Luachel, et ex terra Martini de Lapucia peciam unam panni Geboino submarescalco.

Johannes Spathe, juratus testis, dixit idem per omnia, quod Czavas preter: de terra Petri Sclati et Johannis a Bocca Cucigna et de XV modiis scarie, et de campo canile.

Et Tosat, juratus testis, dixit idem per omnia, quod

Johannes, per XXX annos.

Et Pitzol Rauci, juratus testis, dixit idem per omnia, quod Tosath.

Et Martinus Vinlit¹), juratus testis, dixit idem per

omnia, quod Johannes, per XXV annos.

Testes suprascripti juraverunt in presencia nobilium ac ministerialium curie d\(\tilde{n}\)i Alberti episcopi, videlicet: d\(\tilde{n}\)i Pelegrini et Ottonis de Beseno, Petri de Nomio, d\(\tilde{n}\)i Ottolini de Telve, et Alberti notarii, d\(\tilde{n}\)i Odolrici de Arcu, d\(\tilde{n}\)i Trintini Ottonis richi, Odolrici de\(^2\))....., Trintini de Rambaldo, Petarini, Moscardi, Pessati, Musonis, Bertoldini de Dosso, Rodegerii de Metz, et aliorum multorum plurium.

Actum est hoc apud sanctum Florianum, in Clara, die lune VIII kalendas marcii, indiccione VI, (anno)

M.C.LXXXVIII.

2) Ein unleserlicher Name.

<sup>1)</sup> Das deutsche: "Von Leit"; wie in den altdeutschen Parzellen auf den südlichen Gebirgen von Valsugana: "Hochleit".

Ego Oliverius, sacri palacii notarius, et a dño Friderico imperatore confirmatus, interfui et scripsi.

(Fol. 70.)

29.

### Naturns.

1188, 24. Juni; im Chor der Marienkirche zu Cles. Zeugen: Friedrich von Arco....

Arpo von Cles verkauft dem Bischofe Albert von Trient für 1400 Pfund Berner einen Meierhof im Vintschgau und im Allgemeinen alle seine Besitzungen dortselbst von der Tell bis gegen Mals sammt Dazugehör, namentlich: Kirchen, Vogteien, Vasallen, Gesinde (masnatas).

Die Mutter des Verkäufers, Christina, gibt ihre Einwilligung zu obigem Verkaufe.

XLVIII. Carta refutacionis cujusdam curie in Naturnis 1) a dño Arpone de Clexo.

In nomine d\(\text{ni}\). Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. octavo, die lune, qui fuit octavo kalendas julii, indict. fexta.

Arpo, filius quondam Arponis de Cleis, qui lege se confessus fuit vivere romana, pro precio denariorum veronensis monete librarum mille et quadringentarum<sup>2</sup>), quas se accepisse confessus suit, secit datam, venditionem et cartam venditionis ad proprium in dām Albertum, tridentine sedis illustrem episcopum, nominative de curia sua, quam habere et detinere visus est ad proprium in valle Venust in loco, qui dicitur<sup>3</sup>) seilicet de casis, casalibus, hortis et arboribus, terris aratoriis et pradivis, coltis, desertis, et divisis et indivisis, et cum omni jure, asso et utilitate predicte curie, tam in planis, quam in

<sup>1)</sup> Naturns, im Etschthale gelegen, zwischen Meran und Latsch.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: "quadringentas."

<sup>3)</sup> Der Name, der nach: "qui dicitur" kommen soll, fehlt, ist aber aus der Ueberschrift mit Naturns zu ersetzen; siehe auch Nr. 33.

montibus, et universaliter de omni et toto eo, quod habet aut habere debet a flumine Telli 1) superius in totam vallem Venustam usque ad locum, qui dicitur Malle 2); videlicet: ecclefias, advocatias, vafallos, mafnatas, et de omnibus fibi in suprascripta curia aut in valle Venusta pertinentibus, quidquid fit aut ubicunque fit. Eo tenore ut ipfe, qui summemoratus dns episcopus, suprascriptam venditionem nomine et vice episcopatus et ecclesie sci Vigilii atque casadei sci Vigilii a prescripta die in antea habere, tenere ac possidere debeat in perpetuum; et facere exinde cum superioribus et inferioribus, cum introitibus et exitibus, filvis, paludibus, ripis, rupinis, et arboribus, stillicidiis, salectis et aqueductibus, cum omnibus suis pertinentiis, seu sibi pertinentibus, cum capulis et pascuis, et generaliter cum omni jure et accione, quam habet five babere debet in predictis locis, quidquid fit aut ubicunque fit, tam in montibus, quam in planiciis. Et promifit prefatus Arpo per se et per suos<sup>3</sup>) prenominato dño episcopo et suis successoribus, suprascriptam venditionem ab omni homine legitime defensare; quod si defendere non potuerit aut noluerit, vel si qualibet sumta occasione per se seu per fummissam personam hoc datum, venditionem, five venditionis cartam infringere presumserit, ratamque et illibatam non confervaverit, damni, in quod inciderit, duplum, prout in tempore fuerit aut valuerit sub extimatione in confimili loco, refarcire promifit, nullo fibi in suprascripta venditione jure retento; stipulatione subnexa. Quia fic inter eos convenit.

Actum in Cleisse, in choro ecclesie sancte Marie plebis de Cleis, feliciter.

Signum + manus suprascripti Arponis venditoris, qui hanc cartam fieri rogavit, ut supra.

<sup>1)</sup> Hormayr (Gesch. v. Tir. II, 132) liest unrichtig: "Relli."

<sup>2)</sup> Maile ist: Mais.

<sup>3)</sup> Das Wort: "heredes" ist ausgeblieben.

Signa + + + + + manuum Fedrici de Arcu, Gifloldi de Sillano, Bertoldi vicedomini de Cleis, Ribaldi de

Cagnao, Vidalis et Adelpreti Correzani'), testium.

Ibique dña Christina, mate prescripti Arponis, senatusconsulto omnique juri et racioni, quod per datum vel per contracambium habebat, omnique subsidio legum, per quas se adversus suprascriptam venditionem juvare posset, penitus abrenuntiavit<sup>2</sup>), et in aliis bonis, que habet, bene consultum sore sibi suumque jus bene habere dixit; suprascripteque venditioni assensum atque parabolam dedit.

Ego Albertus, dāi Fedrici imperatoris invictiffimi notarius, suprascripte venditioni interfui, et tradidi et

exinde hoc istrumentum rogatus scripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 25.)

30.

1188, 6. December; bei Saalfelden. Gegenwärtige: Otto Markgraf von Meissen. Sigfried Graf von Orlamünde. Günter Graf von Keurenberg. Heinrich Graf von Gleichen. Heinrich Graf von Eppan. Adalperius von Wanga. Peregrin von Beseno. Bozzo von Steniko......

Es werden folgende Sprüche erlassen:

1. Der Bischof Albert von Trient habe auf seinem Todbette von den Gütern des Bisthums nichts mit Recht veräussern können, sei es nun durch Belehnung, Verpfändung, Vermächtniss oder durch was immer für einen Titel.

2. Was daher der Bischof Albert an seinem Todestage inne gehabt, habe auch unverkümmert auf sei-

nen Nachfolger überzugehen.

3. Was demnach aus dem Rücklasse des Bischofs Albert auf was immer für eine Art fortgekommen wäre, sei der bischöflichen Curie in Trient wieder zu ersetzen.

2) Diese Clausel ist eine nothwendige Folge der frühern Angabe: "lege viventes romana."

<sup>1)</sup> Correzani ist nicht ein eigener Name, sondern heisst: zum Dorfa Corredo, im Nonsthale, gehörig, von dort stammend.

XXXVIII. Landum, quod episcopus jacens in lecto bona ecclesic non potest alienare 1).

In nomine d\(\bar{n}\)i. Die martis, qui fuit fextus intrante menfe decembris.

In presencia: Ottonis marchionis de Meiss, Sigfridi comitis de Orlamunde, Guntheri comitis de Keurenperg, Henrici comitis de Gleiche, Henrici comitis de Piano, Adelperii de Wanga, Peregrini de Beseno, Bozonis de Stenego, Musonis et Petarini de Tridento, et aliorum plurium.

Dñs Bernardus, dux Saxonie, interrogatus per dñm Federicum, Romanorum imperatorem illustrissimum, si episcopus beate memorie Albertus, jacens in insirmitate, de qua mortuus est<sup>2</sup>), de bonis episcopatus aliquid alienare potuit vel non, tale laudum fecit: videlicet, quod episcopus Albertus jacens in lecto infirmitatis sue, de qua mortuus est, de bonis episcopatus infeodare, pignorare, legare, seu alio quolibet titulo alienare non potuit, quod teneatur seu quod ratum esse debeat.

Ibidem, in prefencia ejusdem Bernardi ducis et supraferiptorum omnium, Prefatus Otto, marchio de Meiss, interrogatus laudavit: quod omnia, quecunque jam dictus Albertus episcopus in die obitus sui in suam tenutam juste vel injuste habuit, ca et alius episcopus, qui in episcopatu tridentino electus suerit, in suam tenutam habere et tenere

deberet, nifi fi per racionem evincerentur.

In codem etiam loco, in presentia etiam omnium suprascriptorum, comes Henricus interrogatus laudavit: quod si aliquis vel aliqui de bonis, que predictus das episcopus Albertus reliquit, acceperat, invaserat seu modo quolibet distribuerat, secundum racionem curie tridentine hoc emendare debet.

Acta funt hec aput Salevelde, coram prememorato dño Fedrico Romanorum imperatore femper augusto, eo

<sup>1)</sup> Eine Abschrift bei Bonelli II, 487, und in der Urkunden-Sammlung des Ferdinandeum I, 43.

<sup>2)</sup> Er starb am 20, September 1188; nach dem Calendarium, Bonelli II, 91.

fuprascripta omnia sua auctoritate confirmante, et confirmante etiam tota curia, nullo contradicente, sed laudante et confirmante.

Anno dominice nativitatis mill. centes. octuagesimo octavo, indict. sexta.

Interfuerat etiam comes Egino, magister romanus;

dñs Engelerius et alii plures.

Ego Albertus, dāi Fedrici imperatoris invictissimi notarius, intersui et ex justione presati dāi Fedrici imperatoris suaque auctoritate suprascripta omnia in hanc publicam formam redegi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 20.)

# 31.

1188, 8. December (so wie bei Nr. 30); in Saalfelden. Gegenwärtige: Otto Markgraf von Meissen. Siegfried Graf von Orlamünde und andere Fürsten; dann: Heinrich Graf von Eppan, Rodeger von Metz, Bozzo von Steniko, Muso von Doss......

Es wird der Spruch gefällt, dass ein Bischof an Niemanden den Bann über seine eigene Person übertragen könne.

XXXIX. Carta laudi pro banno dando.

In nomine dni. Die jovis, qui fuit octavus intrante mense decembris.

In presentia: Ottonis marchionis de Meiss, Sigsredi comitis de Orlamunde, et aliorum principum; Henrici comitis de Epan, Rodegeri de Mez, Bozonis, Musonis, Petarini, et aliorum plurium.

Dīs Sigfredus, abbas monasterii de Herswelden, interrogatus per dīm imperatorem Fedricum residentem pro tribunali, si aliquis episcopus potest dare vel inseodare alicui bannum sue ipsius persone<sup>1</sup>), ita quod hereditarium

<sup>1)</sup> Der Sinn dieses Satzes ist zweifelhaft, je nachdem man das Wörtchen "ipsius" auf den Bischof oder auf "alicui" bezieht. Im ersteren Falle würde es soviel bedeuten, als ein Aufgeben der Reichsunmittelbarkeit, indem der Bischof sich selbst in die Lehenschaft eines Dritten, ausser dem Kaiser, begeben würde. Nach der zweiten, wahrscheinlicheren Auslegung heisst es: der Bischof kann Niemand aus dem Lehenverbande, in dem er zum Bisthume

feodum esse debeat, an non; qui ad suprascriptam interrogationem tale laudum fecit: videlicet quod nullus episcopus potest dare vel infeodare alicui homini bannum persone sui ipsius, ita quod sit in prejudicium sui successoris, aut quod hereditarium feodum esse possit, aut esse debeat.

Factum est hoc laudamentum coram dño imperatore apud Salevelden, consencientibus et consirmantibus omnibus suprascriptis principibus ore ad os interrogatis, totaque curia sine reprehensione aut contradiccione aliqua; consirmante etiam suprascripto dño imperatore auctoritate sue imperialis majestatis, ac precipiente mihi, ut sua auctoritate in scriptis reducerem.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. octavo, indictione fexta.

Ego Albertus notarius etc. (wie bei Nr. 29).

(Fol. 21.)

# 32.

### Liechtenstein.

1189, 18. April; in Bozen. Gegenwärtige: Hartwig, Gottschalk, Weinhard und Friedrich von Weineck. Egno von Firmian.....

Konrad, der zum Bisthum von Trient Erwählte, belehnt die Eheleute Adelhaid von Kastelrutt und Otto von Weineck, und der erstern Sohn Heinrich, mit der Warte und Obhut des Schlosses Liechtenstein; doch soll es dem Bischofe von Trient jederzeit geöffnet sein.

CXXXVII. Carta de Castro de Liehtenstain<sup>1</sup>).

Exemplum ex autentico relevatum, de verbo et auctoritate mihi Aychardo notario infrascripto dato per venerabilem patrem et dīm Henricum, d.g. Tridentinum episcopum; sub anno dīni mill. CCLXXVII., indic. quinta, die jovis secundo intrante decembri, Tridenti in palacio

steht, entlassen. Bannum heisst hier der Kreis, innerhalb dessen der Bischof Lehensherr ist, und Territorialhoheit ausübt. — Ueber die verschiedenen Bedeutungen des Wortes "Bannum" siehe übrigens die Vorerinnerung zur I. und zur III. Abtheilung.

<sup>1)</sup> Liechtenstein oberhalb Leifers. (Liechtenstein-Podstazky.)

episcopatus, in presencia dñorum Erardi de Tyngwe-stain¹), capitanei Tridenti; Jordani de Gardumo, Arpwini de burgo novo, Olrici de Bozano, magistri Petri medici, Tridentini notarii et aliorum testium.

In nomine dni. Die martis, terciodecimo exeunte menfe aprilis.

In prefencia: magistri romanini, Rodegeri plebani de Marniga, dñi Girardi judicis curie, et dñi Baldriei causidici, Artuici, Gotsalci, Vainardi<sup>2</sup>) et Federici de Winec; et Heginonis de Furmiano et aliorum plurium.

Dñs Conradus in tridentina fede episcopus electus, qui de manu dni Federici imperatoris jam regalia susceperat, investivit dñam Adeleitam, filiam quondam Gothfalci de Castelruto, et Heinricum silium ejus, nec non et Ottonem juvenem, filium quondam Herkomperti de Winec, fuum maritum, ad rectum feodum nominative de wardia et custodia castri de Liehtenstaine; ita videlicet, ut ille, qui supravixerit, suprascriptam wardiam et custodiam castri de Liehtenstaine a prescripta die in antea a presato dño electo et suis successoribus ad rectum feodum habere et detinere debeat in perpetuum. Et debeant ipfi, qui funt Adeleita, Heinricus et Otto aut ipforum quicunque Supravixerit, suprascriptum castrum Lietenstaini ad honorem episcopi tridentini bona fide et fine fraude custodire; ita, ut prescripto electo et suis in episcopatu successoribus semper et in omni tempore in omnibus eorum negociis apertum esse debeat.

Quia fic inter cos convenit.

Actum Buzani, in domo dni episcopi, feliciter.

Anno dominice nativitatis (mill.) 3) cent. octuages. nono, indicc. septima.

<sup>1)</sup> Erhard von Zwingenstein war einer der Feldhauptleute des Bischofs Heinrich II. gegen den Grafen Meinhard von Tirol (siehe die Urk. Nr. 204).

<sup>2)</sup> Soll wahrscheinlich heissen "Wernardi" mit Rücksicht auf die Urkunde Nr. 24.

<sup>3) &</sup>quot;Mill." fehlt in der Urkunde.

In presencia: Dni Henrici de Rosenpach, Purchardi de Seben, Gotzalchi et Federici de Castelruto, Henrici de Salec, Wilielmi de Valturnes, Zuconis.

Ego Albertus, d\(\tilde{n}\)i Fedrici imperatoris et curie tridentine notarius, interfui et hanc cartam scripsi.

(Fol. 68.)

33.

### Fleims.

1189, 20. April; in dem Schlosse zu Ulten. Gegenwärtige: Graf Egno (von Eppan, Magister Romanus genannt).... Egno von Matsch. Aldrighet von Castelbarco.... Ulrich von Grumsberg. Gottschalk von Walvenstein.....

Arnold Graf von Eppan und Ulten, und Konrad, der erwählte Bischof von Trient, treffen folgendes Uebereinkommen:

Der Graf stellt dem Bischofe alle jene Besitzungen in Fleims zurück, welche einst er und sein Vater Friedrich und sein Bruder Ulrich vom Bischofe Salomo gegen Preore eingetauscht hatten. Dafür zahlt ihm der Bischof 2000 Pfund Berner und verschreibt ihm einen Meierhof in Magreid und seine Besitzungen in Eppan und Vollan zu Pfande. Statt dieser 2000 Pfund kann der Graf auch nehmen: einen Meierhof in Naturns sammt Zugehör nebst 800 Pfund; oder denselben Meierhof und, statt der 800 Pfund, das, was Jakobin von Rokabruna in Kaltern besitzt, woferne der Bischof es um nicht mehr als 800 Pfund zu erkaufen vermag. Zieht aber der Graf die 2000 Pfund vor, so sollen ihm hievon 1000 bis nächsten Michaelstag, und 1000 bis nächste Weihnachten, und zwar im Schlosse Ulten, bezahlt werden.

Ueberdiess belehnt der Bischof den Grafen mit Preore, so wie es vordem mit Bischof Salomon geschlossenen Tauschvertrage Graf Friedrich von Eppan besessen hatte. LXXV. Carla de commu'acione Flemi et Pruvur 1).

Hoc est exemplum ex autentico relevatum.

In nomine dñi. Die jovis, qui fuit duodecimo kalendas madii.

In presencia: Comitis Heginonis magistri romani, dni Turconis canonici, Gerardi judicis, Baldrici causidici de Vicolzano, Heginonis de Mazo<sup>2</sup>), Aldrigitti de Castelbarco, Trintinelli, Musonis, et Muscardi de Tridento, Odolrici de Gruanspergo, Gotesalci de Walwenstayne, Almergausti de Clauz, Adelpreti de Ballago, Pavi et Hethichi germanorum, Carleti, Herporti et Wolferi sui generi, et Tursanti.

Comes Arnoldus<sup>3</sup>) per fe et suos heredes de illa permutacione atque cuncambio, quod comes Fedricus ejus pater et comes Odolricus ejus frater et ipsemet cum dño Salomone, beate memorie episcopo tridentino, olim fecerant, per quod, quicquid habuerant in Pruvur, episcopo dederant etFlemme ab eodem episcopo in permutacionem acceperant cum omni jure et honore, accione, racione et inquificione, quam in Flemme per scriptum concambium habebat firmum inviolabiliterque duraturum, in perpetuum datum, finem et resutacionem secit inrevocabilem fine repeticione in manum dni Conradi, tridentine sedis electi; ita videlicet, ut non liceat (tam) ipsi quam suprascripto Arnoldo comiti aut suis successoribus a modo in antea adversus prescriptum dim electum aut suos in episcopatu fuccessores de eo de Flemmo, quod per suprascriptum concambium acceperat, ut supra legitur in integrum, agere

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist auch abgedruckt bei Bonelli. Dass unter Pruvur, oder wie es weiter unten beisst Pruoris, Preore in Judikarien, und nicht etwa Primiero zu verstehen ist, hat schon Bonelli (II, 497) gezeigt. Ueberdies hatten die Grafen von Eppan niemals in Primör, wohl aber in Judikarien Besitzungen, siehe Nr. 24.

<sup>2)</sup> Egino de Mazo, oder de Amacia, von Matsch, Vögte des Klosters Mariaberg im Vintschgau. Kink, S. 243.

<sup>3)</sup> Dass dieser comes Arnoldus aus dem Stamme der Grafen von Eppan und Ulten war, beweist auch die Urkunde Nr. 23. — Die ursprüngliche Urkunde über den Tausch, der nunmehr rückgängig gemacht wird, findet sich nirgends vor.

aut causari, seu placitum vel intencionem aliquam commovere; sed tacitus et contentus cum suis heredibus exinde permaneat in perpetuum. Et si per ipsos comites in Flemme de eo, quod in permutacione acceperant, aliquod infeodatum, alienatum seu inbrigatum 1) fuisset, illud expedire debent. Quam suprascriptam resutacionem factam, ut superius legitur, et comes Hegino ibidem ad presens secit; si quidem prescriptus das electus ipsis, qui supra, comitibus Arnoldo et Heginoni germanis duo mille libras pro suprascripta resutacione dare conveniat2). Ideirco ibidem investivit eos ad jus pignoris de curia Magredi, et de toto eo quod habebat in Piano, et de omni et toto eo, quod habebat in Follano, ut habeant omnia jure pignoris pro suprascriptis duo mille libris denariorum veronensium cruciatorum, aut denariorum venecianorum, seu denariorum veronenfium vetustorum, illius scilicet monete, que ex istis tribus per terram cucurrerit, habere debeant, quamdiu 3) eis integraliter solute fuerint. Sub hoc videlicet tenore, ut ipfi, qui supra, comites germani, a proximo die dominico ad tres septimanas eligere debeant, utrum velint suprascriptas duo mille libras denariorum tantum, an velint curiam de Naturnes, qui fuit Arponis de Cleysse, cum terris, hominibus, macinatis, advocaciis ecclefiarum et cum omni jure, ficut ab ipfo Arpone fuit emta, fimul cum octingentis libris denar. veron.; aut velint eandem curiam de Naturnes et id quod Jacobinus de Roccabruna habet in Caldare, feudum per feudum, alodium per alodium, si episcopus illud bona side acquirere poterit; ita tamen, quod episcopo plus octingentis libris constare non debeat, sin autem ad minus habere poterit, habeat. vero curiam de Naturnes et illud Jacobini elegerint, episcopus ufque ad quintam decimam proximi pentecosten illud

<sup>1) &</sup>quot;Inbrigare" ist italienisch, so wie "disbrigare", "impedire, expedire."

<sup>2)</sup> Boneili liest statt: "Si quidem . . . . conveniat;" — "sed quia. . . . convenerat", im letzteren Falle unter Beziehung auf das darauffolgende "ideireo."

<sup>3)</sup> Sollte eigentlich heissen: "quousque."

a Jacobino expeditum habere debet. Sed si tantum duo mille libras denariorum accipere elegerint, mille ad proximum fanctum Michaelem in septembri, et mille ad proximam nativitatem dni venturam, aut fi alium vel alios terminos dederint, solvere debeat. Debent etiam suprascripte libre solvi comitibus predictis in castro Ulteme tantum, nisi ipsi eas Tridenti vel in alio loco accipere voluerint. Quas suprafcriptas duo mille libras aut octingentas, fecundum quod elegerint, Muscardus per verbum et per parabolam jam dicti dni Conradi electi ibidem ad presens ad sancta dei ewangelia corporaliter juravit, per suprascriptos terminos aut per alios, si dederint, usque ad ultimum per se aut suum nuncium eis aut eorum misso persolvere; et quod pignus suprascriptum usque ad solucionem sactam ipfe aut sui non inbrigabunt nec inpedient nec vim sacient; sed ab omni homine defensabit 1) cum racione. Quod si per suprascriptos terminos non solveret, ipsi comites fruges suprascripti pignoris alterius anni habere debeant; et sic omni anno, quousque eis sit solutum, nisi per suum accordum remaneret. Et sic dedit dus electus dām Turconem nuncium, qui eos suprascripti pignoris mittat in possessionem. Preterea ibique incontinenti prememoratus dās Conradus, tridentine sedis electus, investivit comitem Arnoldum superius dictum de Pruvur et nominative de omni et toto eo, quod comes Fedricus ejus pater cum filiis refignaverat in dīm Salomonem episcopum olim id circo, quod eis Flemmis 2) in permutacionem dederat; ut ipfe comes Arnoldus, qui supra legitur, illud cum omni jure et honore, sicut prius habuerant, fine contradiccione aut repeticione ipfius dni electi vel ejus fuccessorum a modo in antea ad rectum feudum habere et detinere debeat in perpetuum; et fi per quodvis ingenium ampliatum est, illud cum omni amplitudine habere

2) Bei Bonelli: "ipsis Flemme."

<sup>1) &</sup>quot;Defensabit" bezieht sich nur mehr auf den Bischof allein und steht daher im Singular.

debeat. Quod fi exinde aliquid detractum, inpeditum vel alienatum esset, episcopus illud expedire debeat. Et dedit fibi dīm Baldricum de Tusculano, qui eum suprascripti feudi mittat in tenutam. Quam suprascriptam investituram feudi suscepit et comes Egeno dicente sibi comite Arnoldo. ut secum susciperet ad hoc, ut illud filiis suis manutenere deberet. Insuper comes Arnoldus suo corporali sacramento juravit per se et suos heredes, suprascriptum datum¹), finem et refutacionem adverfus suprascriptum dim electum et suos successores in episcopatu firmam habere ac illibatam conservare in perpetuum; et quod ipfos per quamlibet occasionem exinde non impediet; et quod instrumentum factum super eandem permutacionem Pruoris et Flemme, si habet aut reperire poterit, bona side et fine fraude reddet; et fi non habet, bona fide laborabit ad hoc, ut illud acquirat.

Ibique comes Arnoldus dedit Trintinellum per manum apprehensum in manum prememorati d\(\bar{n}\)i Conradi tridentini electi, qui eum suo nomine et vice mittat in possessionem de Flemme; quia sic inter eos convenit.

Actum in castro Ulteme seliciter.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuagefimo

nono, indic. feptima.

Ego Albertus, dñi Fedrici imperatoris invictisimi nec non et curie tridentine notarius, interfui, et jussu prefati dñi electi alteriusque partis rogatu unius tenoris duo brevia in suprascriptum modum scripsi.

Ego Rabaldus etc. Ego Ercetus etc.

(Fol. 38.)

34.

### Lodron.

a) 1189, 24. August; in Riva.

Konrad, der erwählte Bischof von Trient, belehnt mehrere namentlich genannte Männer von Storo mit

1) "Datum" oder "data" heisst: die Abtretung oder Uebergabe.

dem Schlosse und Meierhofe von Lodron, unter folgenden Bedingungen:

1. sie sollen hievon an keine auswärtige Person elwas veräussern, namentlich an keinen Brescianer;

2. wenn einer aus ihnen stirbt, so soll die nähere Blutsverwandtschaft in der Nachfolge den Ausschlag geben;

3. das Schloss soll dem Bischofe zu jeder Zeit

offen stehen;

4. die Neubelehnten sollen dem Bischofe in allen

seinen Fehden behilflich sein;

- 5. für die Erfüllung dieser Bedingungen verschreiben sie dem Bischofe alle ihre trientner schen Lehen, ihr Allod und Gesinde; letzterer hinwieder seinerseits verschreibt 200 Mark Silber;
- 6. wenn die Eroberung des Schlosses nothwendig fällt, und sie geschieht durch den Bischof ohne Auslagen der Belehnten, so zahlen ihm diese 100 Pfund; geschieht sie durch letztere ohne Kriegsauslagen, so zahlen sie 50 Pfund, und wenn mit Kriegsauslagen im Werthe von 50 Pfund, so behalten sie das Schloss, ohne etwas zu zahlen.
- b) 1189, 4. September; in Trient. Feierliche Wiederholung obiger Belehnung, in Gegenwart mehrerer Zeugen.

XVIII. Carta de castro et curia de Lodrone. 1)

In nomine dni. Die jovis, qui fuit VIIII. kalendas septembris, indict. VII<sup>2</sup>).

In presentia dăi Peregrini de Beseno, et Ribaldi de Setauro.

Ibique in eorum presentia dās et venerabilis Conradus, tridentinus episcopus electus, investivit ad rectum seodum Adelardum dāi Atonis et Adelardum Mainenti, et Muntanarium, et Maisredum, et Graciolum, et Otobonum, et Boninsignam, et Foglarem, et Ceredum, et Malastrevam,

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist im Trient. Arch. unter XXXI, 1.

<sup>2)</sup> In der Urkunde ist irrig die Indict. VIII. angegeben.

et Wilielmum et Widotum, et Riprandum omnes de Setauro 1) nominative de castro et curia de Lodrone cum omni et toto feodo antiquo, quod illi de domo de Lodrone<sup>2</sup>) cum illis de domo de Setauro olim infimul acquifierunt et inter se diviserunt, quidquid sit et ubicunque fit, in integrum; scilicet de omnibus decimationibus, vafallis, et de omnibus pertinentiis pertinentibus eidem castro et curie de Lodrone, cum omni jure et honore, ficut antiquo feodo pertinet, ut ipfi, qui sunt prenominati omnes de Setauro, cum suis heredibus suprascriptum castrum et curiam de Lodrone cum toto antiquo feodo, ficut superius legitur in integrum, a modo in antea habere et detinere debeant in perpetuum, et facere exinde jure recti feodi fine contradictione, quidquid voluerint, fine alienatione aliqua in aliquem Brixiensem five in aliam aliquam personam extraneam, nisi tantum inter se, si necesfitas incumberet alienandi, dare debeant. Si vero aliquis eorum fine herede vel heredibus decesserit, proximiores fibi in confanguineitate suprascriptum castrum et curiam de Lodrone et anticum feodum succedere debeant. Debet autem idem castrum de Lodrone semper et omni tempore, tam in pace quam in werra, prememorato dño episcopo et suis successoribus in episcopatu et casadei sci Vigilii esse apertum contra omnes homines et omnem viventem personam, exceptis se ipsis. Et si episcopus tridentinus ad illas partes veniret, turris et superior dolon ipsius castri, si ascendere voluerit, apertum esse debet, et cum omni dominio in sua potestate habere debet. Eo vero de castro descendente ipsi, qui sunt de Setauro, turrim et superiorem dolon et castrum totum cum omni dominio in

<sup>1)</sup> Subtauro (Nr. 10), Sutoro (Nr. 7), Setovro (Nr. 23), Setoro oder Storo in Val Bona südlich von Condino gelegen.

<sup>2)</sup> Die älteste urkundliche Erwähnung von Lodrone wäre in einer Vergleichsurkunde vom 10. März 1086 über das zwischen den Gemeinden Lodrone und Anfo streitige Fischereirecht auf dem Idro-See, wenn nicht Hormayr selbst (Beiträge zur Geschichte Tirols im Mittelalter S. 91) beifügen würde: "copia incertae fontis."

suam potestatem habeant, sicut et prius habuerant. Debent etiam suprascripti omnes de Lodrone prememoratum dim Conradum episcopum et suos successores in episcopatu de omnibus eorum werris contra omnes homines adjuvare, exceptis se ipsis. Debent autem suprascripti omnes de Setauro suprascriptum castrum et curiam de Lodrone, tantum five 1) novo five antiquo feodo, cum suis

heredibus habere et tenere in perpetuum.

Ibique predicti omnes de Setauro per beretam unam, quam in manibus suis tenebant, obligaverunt in manum jam dicti episcopi nomine et vice casadei sci Vigilii, quidquid feodi ab episcopo et a cafadei sci Vigilii detinebant, et omne<sup>2</sup>) eorum allodium et mafnatam, quod et quam habebant, fi suprascripta omnia, ficut superius legitur in integrum, non adtenderent, rataque et incorrupta non observarent in perpetuum. E converso autem prenominatus dus episcopus electus fimiliter nomine pene per fe et per suos successores obligavit suprascriptis de Setauro argenti CC marcas, fi, ficut superius legitur in integrum, non adtenderet, vel fi eis exinde vim aliquam faceret. Et hoc nomine pene obligando refutaverunt, quod, fi das episcopus vel illi de Setauro in penam inciderent, penam persolvant, pena autem soluta pacto, sicut superius legitur in integrum, per omnia permanente rato; stipulacione subnixa. Preterea si predictus dos episcopus suprascriptum castrum Lodroni fine expendio illorum de Setauro recuperaverit, C libras imperialium illi de Setauro dno electo dare debent; et si illi de Setauro idem castrum sine werra recuperaverint, L libras imperialium dño episcopo dare debeant; si autem illi de Setauro per werram illud idem castrum acquirerent et L libras imperialium aut valens earum expenderent, nihil episcopo dare debeant, sed tamen castrum, sicut superius legitur, habere debeant. Insuper predicti omnes de Setauro

<sup>1)</sup> Sollte heissen: "tantum cum novo, quantum cum antiquo."

<sup>2)</sup> In der Urkunde: "omnem."

fuprascripta omnia corum corporali sacramento adtendere juraverunt inviolabiliterque sirma conservare in perpetuum.

Actum Ripe in palatio episcopi.

Die autem lune, qui fuit IV. intrante eodem menfe septembri. In presentia: dni Gerardi judicis, Gisloldi canonici, et Odolrici ejus fratris, Odolrici Ottonis richi, Pefati, Adalperonis de Castro Novo 1), Fedrici et Wilielmini de Civezano, sepedictus das Conradus, tridentinus electus, eandem suprascriptam investituram castri et curie de Lodrone et tocius antiqui feodi, ficut supra legitur in integrum, nomine recti feodi fecit in suprascriptos Adelardum, Mainenti, et Adelardum Attonis, et Graciolum, Montanarium, Ceredum, Widotum, et Boninfignam de Setouro, sumentes per se et per alios suprascriptos qui non aderant, ut cum eorum heredibus exinde in antea ad rectum feodum in suprascriptum modum perpetualiter habere debeant; et eandem suprascriptam resutacionem et obligationem per se et per suprascriptos, qui non aderant, in suprascriptum tenorem fecerunt, et se omnes suprascriptum sacramentum jurasse confessi fuerunt. Et dedit Odelricum de Cavedeno, qui mittat eos in tenutam.

Actum Tridenti supra domum canonicorum. Anno

dominice nativitatis MCLXXXVIIII.

Ego Johannes Pencius, notarius dni Friderici imperatoris, interfui et IV brevia unius tenoris scripsi.

Anno dni MCCXV., indict. VII.2), die jovis IV. in-

trante junio.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 18.)

35.

Egna (Neumarkt).

1189, 13. October; in Egna (Neumarkt). Gegenwärtige: Rupert von Salurn.... Türing und Egno von Firmian.....

Der Bischof Konrad von Trient belehnt die Bewohner von Egna mit den Bauplätzen und neu-

2) In der Urkunde durch ein Versehen des Notars: Indic. III.

<sup>1)</sup> Castelnuovo im Lägerthale, im Jahre 1234 auf Befehl des Bischofs Alderich niedergerissen; siehe die Urk. Nr. 168.

# CODEX WANGIANUS.

erbauten Häusern dortselbst, unter folgenden . dingungen:

1. Sie sollen auf dieselbe Art, wie die Häuser in

Trient, dem Bischofe jährlichen Zins zahlen;

2. will einer von ihnen sein Haus verkaufen, so muss er es vorher dem Bischofe um 20 Schillinge

wohlfeiler anbieten;

3. keiner darf sein Haus einer fremden Kirche zu seiner Seelen Heil widmen; geschähe es aber, so kann der Bischof es von dieser fremden Kirche um

10 Pfund Berner zurückkaufen;

- 4. der jährliche Zins beträgt für eine ganze Behausung 20 Schillinge, für eine halbe 10 Schillinge, und muss am 1. März jedes Jahrs entrichtet werden. Wer den Zins ein oder zwei Jahre nicht bezahlt, muss ihn im darauffolgenden Jahre verdoppeln; wird er im dritten Jahre wieder nicht bezahlt, so kann der Bischof das Haus selbst einziehen;
- 5. verkauft einer der Belehnten sein Haus, ohne den Bischof zu fragen, so verliert er seine Rechte; für jeden erlaubten Kauf aber ist dem Bischofe ein Pfund Pfeffer zu entrichten;

6. über tödtliche Verletzungen und über die Anliegen der Kaufleute spricht der bischöfliche Gastaldio Recht;

7. die Bürger von Egna und die Kausseute dortselbst sollen gleich den Bürgern und Kausseuten von Trient und Bozen von aller Zollabgabe frei sein;

8. der Bischof verspricht, sie niemals einer dritten Person zu Lehen zu geben, widrigenfalls sie von der Zinszahlung befreit sein sollen.

XLVI. Carta de edificacione burgi de Egna 1).

In nomine dni. Die veneris tercio decimo intrante menfe octubris.

<sup>1)</sup> Hormayr (Gesch. von Tir. II, S. 139) verwechselt in der Ueberschrift Egna mit Enn, wahrscheinlich weil unter den Belehnten auch Herr Oiuradin von Enn erscheint. — Vergleiche übrigens die Urk. Nr. 13 u. 149.

In prefentia: Dñi Bonomi facerdotis et plebani de Fleme, dñi Bertoldi facerdotis fëi Floriani ), Roperti de Salurno, Ermanni gastaldionis infrascripti dñi episcopi, Turingi et Egini de Formiano, Jacobini de Cornalano, Vilani, Cunradi et Wilielmi germanorum, et Aldrigeti filii Girardi, et Barile filii Ermanni, omnes de Egna, et aliorum.

Investivit dns Conradus, tridentine sedis venerabilis episcopus, Hermannum, Gerardum, et Martinum strambum, Johannem Blancolini, Trintinum, Martinum Gertrude, Jacobinum Fotonçum, et dominum Oluradinum de Eno sumentem sua vice et vice et nomine omnium concivium et habitatorum subburgii de Egna, quod construxerat et fundaverat ad honorem dei et beati Vigilii et cafadei, habitatorum dico tam eorum qui tunc ejusdem subburgii habitatores fuerant quam qui futuri erant, per se et per eorum heredes nominative de casamentis et casalibus ejusdem suprascripti subburgii apud Egnam2) edisicati, a modo in antea habenda et tenenda in infrascriptum modum in perpetuum. Eo tenore: ut, quicunque in illo suburbio casamentum seu casale habet seu acquisierit, illud cum suis heredibus, aut cui dederint, in infrascriptum tenorem ad fictum annualiter folvendum fecundum ufum et consuetudinem domorum tridentini mercati habere et tenere debeant in perpetuum; scilicet vendere, donare et pro anima judicare, ut infra legitur, cui voluerint, falvo ficto; ita tamen, quod, fi eorum aliquis suum cafale vendere voluerit, dīm episcopum in primum debeat interrogare, et si emere voluerit, XX folidis ad minus, quam uni alii, fibi dare debeat; quod fi emere noluerit, vendat cui velit, sicto tamen dno salvo, exceptis3) famulis et hominibus de macinata extraneorum dñorum, masnatis

<sup>1)</sup> Val Floriana ist beim Eingange in das Fleimserthal; die Kirche von St. Florian aber ist oberhalb Salurn. Siehe Nr. 182, 183, 184.

<sup>2)</sup> D. I. beim Schlosse Egna; siehe Nr 69.

<sup>3)</sup> nexceptis" bezieht sich auf vendere.

tamen dñi Henrici de Egna non exceptatis. Ecclefie alicui extrance similiter judicare non debent, sed ecclesie tantum fēi Vigilii judicare possunt ad honorem nostri episcopatus; sed si ecclesie alicui extrance judicant, illud cafale a dño episcopo, five ab eo qui fuccedit, pro X libris denar. ver. redimi debet, et si sic redimi vult, ecclesia1) amplius exigere non debeat. Habitatores autem predicti loci pro quolibet integro cafali XX folidos denar. veronenf. et pro dimidio cafali X folidos omni anno prenominato dño episcopo aut ejus in episcopali dignitate successori in kalendis marcii aut octo dies ante vel post folvere debeant nomine ficti; ita videlicet, quod, quicunque suum fictum per annum unum solvere supersederit, in secundo anno duplare debeat, et si per duos annos non solverit, in tercio anno duplare teneatur; si vero per tercium annum solvere neglexerit, in elleccione episcopi sit, utrum fictum an cafale ab eo accipere velit. Si vero aliquis ibi commorantium suum casale vendere voluerit et dnm episcopum non interrogaverit et ad rei venditionem accesserit; is, qui hoc fecerit, sua inponemata et jura amittat; sed, ficut voluntate et per verbum dni episcopi vendiderit, vendat, sicut superius legitur, sicto salvo. Et das episcopus libram unam piperis pro confirmacione suprascripte secunde venditionis habere debeat. Si autem aliquis infra fuprascriptum subburgium aut exterius ibi vita inosfensa aliquem inciderit2), ante episcopum vel ejus gastaldionem, quem ibi habebit, racionem faciat; de facto vero negociatorum ante gastaldionem similiter siat. Nullus autem absque parabola et verbo dñi episcopi in predicto burgo aliquid infeodare seu turrim construere possit, nec liceat. Concives vero et negociatores suprascripti loci, sicut tridentini et bauzanenses concives et negociatores, liberi

D. i. jene Kirche, an welche der unrechtmässige Verkauf geschah.
 Um diesen Satz zu verstehen, muss man ihm einige Gewalt anthun

und ihn übersetzen: "wer, ohne beleidigt zu sein, über einen herfällt."
Hormayr liest ohne Grund und ohne Sinn: jure in offensa aliquam inciderit.

ab omni teloneo et exaccione eant et pergant. Et sic suprascriptum forum episcopi ad manus liberum permanere debeat in perpetuum, ita, quod a suprascripto dño episcopo seu a suis successoribus alicui homini sive alicui persone inseodari non possit vel debeat; quod si inseodaretur, a dacione sicti liberari debeant et liberi permaneant; quia sic prememoratus dñs episcopus sieri statuit atque in posterum sirmitate conservandum sancivit.).

Actum est hoc in suprascripto suburbio seliciter. Anno dominice nativitatis M.C.LXXXIX., indict. septima.

Ego Albertus, a dño Fedrico quondam imperatore ferenissimo notarius factus, interfui et ex mandato prefati dñi episcopi hoc scripsi, et in hanc publicam formam redegi, atque unius tenoris duo brevia exinde scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 24.)

36.

1189 (ohne Angabe des Tages); bei Onolzbach. Gegenwärtige: Friedrich Herzog von Schwaben, Otto Graf von Burgund, des Kaisers Söhne. Konrad von Pfaffenhofen, Domherr zu Speier. Friedrich von Truhendingen. Diemo von Gundelfingen. Werner, Marschall zu Strassburg. Konrad von Rotenburg. Hugo von Sulz, Truchsess. Konrad, der Mundschenk von Waldhausen. Engelbert, Marschall. Rodeger von Livo. Werner von Rosenbach.

# Kaiser Friedrich I. erklärt:

Obgleich die Silbergruben, sowohl im Bisthume Trient, als auch überall anderwärts im Reiche, vermöge Recht und alter Gewohnheit dem Kaiser gehören, so wolle er doch dem Bischofe von Trient auf seine Bitten alle Bergwerke auf Silber, Kupfer, Eisen oder anderes Erz im Bezirke seines Bisthums überlassen, ausgenommen jene, welche sich auf den Alloden der Grafen von Tirol oder von Eppan vorsinden. Niemand soll sich unterfangen, die Kirche von Trient in diesem Rechte zu beirren<sup>2</sup>).

Signum Imperatoris.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: sanctivit. Uebrigens befindet sich diese Urkunde im Trient. Arch. LXIV, 6.

<sup>2)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 492 und bei Sperges: tirol. Bergwerks-Geschichte, Wien 1765, S. 265. — Siehe die Vorerinnerung zur II. Ab-

Ego Johannes Imperialis aule cancellarius vice Cunradi Moguntini Archiepiscopi et Germanie Archicancellarii recognevi. (Copia Nr. CCLXXXIII, Fol. 230.)

37.

1189 (ohne Angabe des Tages und Ortes) 1). Gegenwärtige: Udalschalk, Bischof von Augsburg. Berthold, Bischof von Zeitz. Philipp, Probst zu Achen, des Kaisers Sohn. Engelof, Probst zu Regensburg. Gebhard, Abt von Werd. Heinrich, Abt von Admont. Friedrich. Herzog von Schwaben, Otto, Graf von Burgund und Konrad, des Kaisers Söhne. Graf Ulrich von Berg und sein Bruder Berthold. Diepold, Graf von Lechsgemünde, und sein Bruder Heinrich von Matrey.

Kaiser Friedrich I. nimmt das Kloster in der Au, welches Arnold Graf von Greifenstein und seine Gattin Mathilde zu Ehre der Gottesmutter und des hl. Johann Bapt. und Johann Evang. gegründet und mit vielen Gütern ausgestattet haben<sup>2</sup>), in seinen Schutz, und bestimmt:

- 1. Das Kloster soll dem Bischofe in Trient unterworfen sein; die Brüder sollen aber im Uebrigen frei nach der von ihnen gewählten Regel des heil. Auguztin leben.
- 2. Die bereits geschenkten Güter, namentlich in Pens, Passeyr, Wippthal, Pusterthal (Postrale valle), Entholz, Ried u. s. w. und die noch zu erwerbenden, stehen unter kaiserlichem Schirm, und Niemand soll es wagen, mit Wort (persuasione) oder That etwas dagegen zu unternehmen.
- 3. Der Probst ist nur dem Bischofe in Trient für die Klostergüter verantwortlich.

theilung. Im Uebrigen wird nur bemerkt, dass in der Abschrift bei Bonelli das Datum: decimo quinto kalendas Martii vollkommen ausgedrückt ist; während es bei Sperges und in der Copie des Cod. Wang. nur heisst: decimo quinto kal.....

1) Abgedruckt bei Bonelli II, 488, wo ebenfalls das Datum gänzlich feblt. Uebrigens muss die Ausstellung dieser Urkunde höchst wahrscheinlich wenigstens vor dem 23. April 1189 erfolgt sein, weil an diesem Tage der Kaiser den Kreuzzug unternahm, von dem er nicht mehr zurückkehrte.

2) Ueber die Gründung des Klosters in der Au siehe Kink, S. 239.

Fontes etc. V.

- 4. Die Vogtei gehört, über ausdrückliches Verlangen der Stifter, den Grafen von Eppan und zwar jeweilig dem Aeltesten (senior ... eam habeat), jedoch "ad defensandum, non ad exspoliandum." Bei deren Aussterben hat der Probst nach dem Rathe der Brüder den Vogt zu wählen; und sonst soll sich Niemand darein mischen.
- 5. Die Vögte sollen sich keine unerlaubten Erpressungen oder andere Unterdrückungen gegen die Güter und Leute des Klosters erlauben, noch sich in die kirchlichen Verrichtungen des Probstes mischen.

6. Der Bischof soll das Kloster, wie ein Vater, schützen, und wenn er etwas von Uebergriffen der Vögte gewahrt, sich an das Reich wenden.

7. Die Klosterleute sollen nur unter des Probstes Geboten stehen, ausgenommen in Criminalsachen, weil mit denselben das Kirchenrecht nichts zu thun haben soll.

8. Wer gegen diese Anordnungen fehlt, verfällt in eine Strafe von 100 Pfund Gold, wovon die eine Hälfte dem kaiserlichen Fiscus, die andere Hälfte dem Beleidigten zuzusliessen hat:

(Copia Nr. CCXCIII, Fol. 240.)

38.

1190, 19. April; in dem neugebauten Markte von Egna (in burgo novo de Egna; daher zu deutsch: Neumarkt). Gegenwärtige: ... Warimbert von Arz.....

Konradin von Aur und Friedrich Zopp aus Castelfondo verkaufen dem Bischofe Konrad von Trient um 35 Pfund Berner alle ihre Lehen, welche sie von den Brüdern Reinhard und Fulko von Bozen und vom Bischofe Albert von Trient inne hatten.

CLXXVII. De renunciacione cujusdam feodi Conradini de Aura et Friderici Zoppi.

Anno dāi dei eterni mill. CXC., indicc. VIII., die jovis, qui fuit XIII. kalendas madii.

In burgo novo de Egna, in domo Ingenese.

In prefencia rogatorum testium, quorum nomina inferius leguntur. Per fustem, quem suis manibus tenebant, Conradinus de Aura de macinata filiorum quondam Henrici de Egna et Fridericus Zoppus de Castelfundo in dām Conradum tridentinum episcopum totum illud seodum de placito et rimaniis renuntiaverunt, quod ipsi a Reghenardo et Fulcone germanis de Bauzano habuerunt et tenuerunt seu ab episcopo Alberto, si ab eo aliquod seodum habuerunt, unde predicti Conradinus et Fridericus a presato dāo episcopo some denarior. bonorum veronensis monete libras XXXV. Si vero jam dictum seodum in parte vel toto foret alienatum seu aliquo modo impeditum, prescripti Conradinus et Fridericus expedire et dāo episcopo vindicare cum stipulacione promiserunt, unde penam obligarunt suprascripte monete libras C.

Affuerunt: d\(\tilde{n}\)s Turco tridentinus canonicus\(^2\)), magister Petrus de Venetiis, Petarinus, Walcuonus de Tridento, Warimbertus de Arso, Odulricus de Cornallano, rogati testes.

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi Friderici notarius, interfui, et justu prefati dni prefulis scripsi.

(Fol. 93.)

### 39.

# Bozen und Keller.

1190, 24. Juni; vor der Pfarrkirche von Bozen. Gegenwärtige: Rodeger von Livo.... Heinrich Suppan..... Sweiker und Otto von Montalban. Berthold von Greiffenstein. Zucko und Egno von Firmian.....

Nachdem die beiden Gemeinden von Bozen und von Keller je 12 Geschworne zur Austragung ihrer streitigen Rechte über Weide, Wald, Strasse, Feldwege, Bewässerung und Wasserleitungen abgeordnet hatten, setzt der Bischof Konrad für sie folgendes Statut fest:

<sup>1)</sup> Eine Stelle, deren Schrift ganz verwischt ist, und kann ausgefüllt werden durch: Conrado.

<sup>2)</sup> Dieser Turco erscheint seit dem Jahre 1197 (Nr. 61) als tridentinas ecclesias decanus, und wird sehr oft als Zeuge genannt.

1. Niemand, sei er Rittersmann, Bürger oder auer, soll in Gemeindesachen mehr ansprechen, als

voige Geschworne festsetzen.

2. Wenn sie auf gemeinschaftlichem Boden mähen wollen, soll dies gemeinschaftlich und nicht vor St. Johann d. T. Fest geschehen, und Niemand soll mehr als zwei Mäher haben,

3. Wer sich diesen Bedingungen nicht fügt, zahlt 50 Pfund Berner Strafe, wenn er ein Ritter oder Bürger, und 10 Pfunde, wenn er ein Buuer ist; und wer dies Geld oder den Geldeswerth nicht besitzt, dem soll Alles genommen werden, was man bei ihm findet. Hat aber Jemand im Auftrage seines Herrn dawider gehandelt, so zahlt er selbst 10, und sein Herr 50 Pfund B. Strafe.

4. Wer sich unterfängt, einen Gemeindewald anzuzünden, sei er Ritter, Bürger oder Bauer, zahlt nicht nur obige Strafe, sondern ihm wird auch die Hand abgehauen, woferne er sie nicht beim Bischofe um den

entsprechenden Preis einlöst.

5. Von allen obigen Strafen gehören zwei Dritttheile dem Bischofe und ein Drittheil dem Grafen von Tirol, und beide Theile versprechen, dass sie Niemanden, der obiges Uebereinkommen bricht, die Strafe erlassen werden.

XLIX. Carta comunitatum plebium de Bolzano et de Keler 1).

In nomine dāi dei eterni. Anno incarnationis ejus mill. CLXXXX. indic. VIII., die dominico, qui fuit VIII. kalendas julii.

Ante ecclefiam plebis de Bauzano.

In presentia: magistri romani, Rodegerii presbiteris de Marniga<sup>2</sup>), Odulrici capellani, Rodegerii de Livo,

2) Marniga ist Marling; Henricus Zupan, oder Suppan, erscheinen spä-

ter als: Schenna.

<sup>1)</sup> Bauzanum (Nr. 9), Bolzanum (Nr. 28, 68, 72), Bulzanum (Nr. 28), Balzanum (Nr. 55, 60), Buzanum (Nr. 32), Pozanum (Nr. 77) und daher Enricus pocenarius (Nr. 89), Posena (Nr. 132). — Keller oder Kellare ist identisch mit dem Orte Gries (Bonelli II, 491, Anm. b). Im Trient. Arch. erscheint vorliegende Urkunde unter XI, 28.

Remberti de Silan, Henrici Zupan, Leonis de Tiral, Swikeri et fratris fui Utonis de Montalbano, Bertoldi de Griffenstein, Zuconis et Egenonis de Formiano, Bernardi de Bauzano et aliorum.

Cum plures boni homines de comunitate plebium de Bauzano et de Kellare, scilicet: Johannes villicus, Ropertus, Liupernas, Urxo, et alii octo de Bauzano; item Enricus, Artuicus, Elboinus, Adam, et alii octo de Kellare rogatu tocius comunitatis et consensu et precepto dni Conradi tridentini episcopi jurassent discernere et consignare sine fraude totum comune intromissum vel impeditum a XX annis usque modo, scilicet pascua, nemora, stratas, semiteria, aquaria rizalia, aquarumque duetus; et cum predicti jurati ex utraque comunitate XII segregassent et consignassent predictum comune: dns Conradus d. g. tridentinus episcopus satis saciens peticionibus et utilitati tocius comunitatis preseriptarum plebium, omnia de comuni ad plenum eis aperiens, tale statutum inter eos conposuit tocius comunitatis consensu.

Quod nemo miles, burgenfis, vel rusticus<sup>2</sup>) aut alius presumat intromittere vel ulterius inpedire aliquid de jam dicto comuni, sicut a presatis juratis est consignatum; et quando de eodem comuni<sup>3</sup>) secare voluerint, comuni consilio secare debent post sestum sei Johannis baptiste et non antea; et prima die, quando comuniter secare ceperint, tam miles quam burgensis et rusticus, tam dives quam pauper, duos tantum secatores habeant et non plures. Quicunque vero talem constitutionem infringere presumserit, et de predicto comuni aliquid de cetero intromiserit vel impedierit, si miles vel burgensis suerit, L

<sup>1) &</sup>quot;Semiteria" ist verdorben aus dem Italienischen "sentiere", und heisst Feldweg, zum Unterschiede von Heerstrasse, strata. — Mit der gleichen Bedeutung bei der Urkunde Nr. 84; folglich nicht etwa = cimiterium.

<sup>2)</sup> Hier zum ersten Male die strenge Unterscheidung zwischen Ritter, Bürger, Bauer. Miles beisst entweder Ritter (so auch bei Nr. 21, vasailt, qui nomen habent militis) oder Soldat (wie bei Nr. 126).

<sup>3)</sup> Commune ist das gemeinschaftliche Eigenthum; communitar ist die Gemeinde.

librarum veronenf. bando fubjaceat; fi vero rufticus fuerit, X librarum bando subjaceat, et qui prescriptam monetam vel tantum valens non habuerit; quicquid apud eum inventum fuerit, fibi auferatur. Si autem aliquis ex precepto vel consensu dñi sui predictum pactum in aliquo fregerit vel violaverit, X libras folvat, et dns ejus, ex cujus precepto vel consensu hoc fecerit, L librarum bando subjaceat. Preterea quicunque miles, burgenfis aut rusticus aliquod nemus de sepedicto comuni succenderit, penam et amputacionem manus incurrat, vel eam competenti precio a dño episcopo redimat. Omnium vero predictorum bandorum due partes reddantur dño episcopo tridentino, et tercia pars comiti de Tiral. Et promifit prefatus d\u00edns episcopus pro se suisque successoribus et predictus Enricus Supan pro dño fuo comite Adelpreto de Tiral, quod nulli, qui predictum pactum refregerit¹), vel violaverit, bannum predictum dimittent.

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi Friderici no-

tarius, interfui, et jussu prefati dñi presulis scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 25.)

# 40.

1190, 18. Juli; im bischößichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Riprand von Pergine. Wilhelm Graf von Flavon. Friedrich und Ulrich von Arco. Gumpo von Madruz..... Oluradin von Koret. Warimbert von Arz.....

Für den Römerzug K. Heinrichs VI. lässt Bischof Konrad den ihn treffenden Zuzug in fünf Heersäulen folgendermassen vertheilen:

1. Gislembert von Lägerthal, der Herr des Schlosses Pratalia und jener von Toblino führen den er-

sten Zug;

2. den zweiten die Herren von Caldonazzo und

Terlago;

3. den dritten der Herr von Castel Beseno und mehrere andere;

<sup>1)</sup> In der Utkunde: "refringerit."

- 4. den vierten die Herren von Thun, Ivano und Flavon, von Rumo und Spaur;
  - 5. den fünften die Herren von Pergine.

XLIV. Carta de colonellis.

In nomine dñi dei eterni. Anno incarnacionis ejus MCLXXXX., indict. VIII., XV. kalendas augusti.

In palatio dni tridentini episcopi.

In presentia domini Turconis, Adomi, canonicorum; Riprandi de Percen, comitis Wilielmi de Flaon, Oluradini de Eno, Fedirici et Odulrici patris et filii de Arcu, Gumponis de Madruzo, Rodegeri, Enrici Choap, Willelmi, Adelardi de Livo, Oluradini de Coredo, Warimberti de Arse, Pessati, Odulrici de la Lupa, Walcuoni, Warnerii de Robatasca<sup>1</sup>), et aliorum.

Cum d\(\tilde{n}\)s noster Henricus, rom. rex et semper augustus, romanam in expeditionem profectus esset ejusque expeditio jam dicto dño tridentino episcopo incumberet, das Conradus, dei gracia tridentinus illustris episcopus, a prefatis Gumpone de Madruzo et Rodegero de Livo, fidelibus suis, quesivit, ut ipsi columnellos sibi distinguerent et confignarent. Qui responderunt dicentes: Gislembertus de Lagaro<sup>2</sup>), domus de Pradalla, et domus de Toblino continentur in primo columnello. In fecundo vero continentur: illi de Caltonazo, et domus de Trilago. In tercio: domus de Castel Bexana3), domus dñi Jonathas, domus Gerardi de Castellano, domus Tifolini de campo sci Petri. In quarto colonello continentur: illi de Tun, domus de Ivano, illi de Flaun, illi de Rumo, domus Mamelini de Spur. Quintus vero collumnellus sunt illi de Perzen\*).

2) Siehe Nr. 47.

3) Bexana ist so viel als: Beseno; siehe Nr. 73, Anm. a.

<sup>1)</sup> Erscheint auch bei Nr. 91. Dieser Name erinnert an die bei den Italienern aus jener Zeit gebräuchlichen Namenschöpfung nach gewissen schlechten Eigenschaften, wie z. B. Pelavicini, Malatesta, Strambo, Zoppo.

<sup>4)</sup> Im Uebrigen hatte jeder Ritter für jede Heersäule einen bewaffneten Mann zu stellen. Tr. Arch. XL, 5. Ebenso musste die Aebtissin von Sonnenburg ihren Beitrag für einen Römerzug leisten; siehe Urk. Nr. 70.

Ego Ropretus, imperatoris invictisimi Friderici notarius, interfui, et jussu prefati presulis scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 22.)

# 41.

1190, 15. August; im bischöflichen Palaste von Trient. Gegenwärtige: Zucko und Alberich von Porta.....

Die Brüder Walko und Werner verzichten, jeder zu Gunsten des andern, auf alle Lehen und Allode, so dass von nun an jeder aus ihnen ohne Einsprache des Andern mit allen diesen Gütern schalten und walten könne nach seinem Belieben.

XXXVI. Carta de codem 1).

(Anno) millefimo centefimo nonagefimo, indict. octava, die XV. intrante augusto.

In tridentina civitate, in palatio dni episcopi.

Presente: dño Conrado ejusdem dñi episcopi capellano, et dño Pefato, Zuco de la Porta, et Albrigeto de la Porta, et Petarino et Bundo fratribus.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Walconus et Warnerius fratres per fustem secerunt sibi sinem et resutacionem ad invicem unus alteri de omni eo, mobili et immobili, et in feodum et in allodium, quod ipfi habent; et refutaverunt per fustem unus alteri omnes raciones, quas inter se dicere possent ullo modo et in feodis et in allodiis eorum; quod ita2), quod neminem illorum ullo tempore habeant dehinc in antea aliquid ad dicendum super eorum bonis nec in feodis nec in allodiis, et quod quilibet eorum dehinc in antea possit agere super suis bonis quicquid velit et vendere, donare, et pro anima judicare, et pignori obligare, et totam suam utilitatem facere, fine ulla parabola et contradiccione alterius, et in feodis et in allodiis. Juraverunt vicissim unus contra alium suprascripti fratres, semper

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 91 vom 28. November 1210, welche Urkunde im Codex mit Nr. XXXV unmittelbar vor der gegenwärtigen eingetragen ist.

<sup>2)</sup> Hier muss supplirt werden: factum est.

fuprascriptam sincm et resutationem, ut dictum est superius, sirmam habere et tenere per se et suos heredes, unus versus alium; et quod nulla racione vel occasione contravenient nec corrumpent; et quod omnia pacta predicta semper adtendent, et sirma tenebunt unus alteri, ut supra legitur.

Ego Ercetus, dāi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui et eorum rogatu scripsi. (Fol. 19.)

### 42.

1191, 20. Jänner; in Lodi 1). Gegenwärtige: Milo, Erzbischof von Mailand. Wilhelm, Bischof von Asti. Albert, Bischof von Vercelli. Eleonore, Königin von England 2). Elisabeth, Königin von 3)... Bonifaz, Markgraf von Montferrat. Heinrich Graf von Eppan. Adolf Graf von Schaumberg.

Kaiser Heinrich VI. setzt fest, dass es in der Stadt und im Herzogthume Trient Niemand gestattet sein soll, ohne Erlaubniss des Bischofs Konrad und seiner Nachfolger unter was immer für einem Vorwande und Titel einen Thurm zu bauen, und wo dies geschieht, kann ihn der Bischof niederbrechen. Ebenso dürfen ohne des Bischofs Willen keine Eidgenossenschaften (conjurationes) und Gesellschaften errichtet werden, und wo sie bestehen, kann sie der Bischof auflösen. Wer dagegen vorgeht, zahlt eine Pön von 100 Pfund Gold, zur Hälfte für den kaiserlichen Fiscus, und zur Hälfte für den Bischof.

Signum Imperatoris.

(Copia Nr. CCLXXXI. Fol, 228.)

#### 43.

1191, 17. April; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Lorenz von Terlago......

Der Bischof Konrad von Trient belehnt den Provisor des Spitals in S. Martino mit einem Garten

1) Eine Abschrift bei Bonelli III, Series antistitum pag. 39.

2) Gemahlin des Königs Alphons von Castilien, des Siegers bei Tolosa.

<sup>3)</sup> In der Copia des Cod. Wang., sowie bei Bonelli steht: Elisabeth regina Variet.

dortselbst, gegen Entrichtung eines ewigen jährlichen Zinses von einem Pfund Berner; bei jedem Verkaufe, worüber zuerst der Bischof befragt werden soll, ist an letzteren ein Pfund Pfeffer zu bezahlen.

LXXIV. Carta pro quodam horto apud sanctum Martinum¹).

Hoc infrascriptum est exemplum ex autentico relevatum.

Die XV. kalendas madir, indic. nona.

In presencia: Musonis de Dosso, Adelpreti de porta oriola, Fedrici Pantarane, Walconis, Laurencii de Terlacu, Pelegrini dni Adomi, Superbii et Petri fratris Bondi,

et aliorum plurium.

Ibique in eorum presencia Johannes, gener Calavini, refutavit in manu dni episcopi Conradi tridentini hortum unum, quem habet juxta hospitale Widoti juris episcopatus; cui coheret: ab uno latere via percurrit, ab alio Athefis, ab uno capite hospitale, ab alio Viti2). Ibidem vero incontinenti, in presencia suprascriptorum testium, prenominatus das Conradus tridentinus episcopus nomine locacionis in perpetuum investivit Philippum, provisorem jam dicti hospitalis, nomine ipsius hospitalis, nominative de fuprascripto horto; eo vero modo fecit hanc investituram, quod suprascriptus Philippus et sui successores ipsius hospitalis debent suprascriptum hortum nomine ecclesie ipsius hospitalis habere, tenere, vendere, donare, locare, et pro anima judicare, secundum usum et consuetudinem tridentini mercati, ad fictum folvendum omni anno in kalendis vel in octava martii libram unam denar. veron. Preterea suprascriptus conductor vel sui successores, (si) jus suum vendere voluerint, primo dño episcopo nunciare debent, et eis XX folidis minus, quam alii, dare debeat, si emere voluerit; et fi noluerit, vendant, cui velint, falvo ficto; ita ut dominus habeat libram unam piperis, quia sic inter eos convenit. Promifit autem suprascriptus episcopus,

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Auf der Nordseite Trients gelegen.

<sup>2)</sup> Beizufügen: terra oder domus.

fuprascriptam locacionem per se et suos successores suprascripto conductori suisque heredibus successoribus in pena dupli legitime desensare.

Actum Tridenti, in palacio episcopi. Et dedit dñin

Adelpretum, ut mittat eum in tenutam.

Anno dominice nativitatis mill. cent. LXXXXI.

Ego Johannes Pencius, notarius dñi Fedrici imperatoris, interfui, et ex precepto jam dicti dñi episcopi rogatuque hanc cartam scripfi et in publicum redegi.

Ego Ribaldus etc. Ego Ercetus etc.

(Fol. 35.)

### 44.

# Kurtatsch.

1191, 28. Juli; in Cles. Gegenwärtige: Heinrich von Beseno. Oluradin von Enn.... Friedrich von Cagnò. Wilhelm ..... von Livo....

Pelegrin und sein Neffe Ulrich, Grafen von Flavon, überlassen an den Bischof Konrad von Trient alle ihre Besitzungen in Kurtatsch von der Bergesspitze herab bis zur Etsch, über welche bisher ein Rechtsstreit gewesen war. Hiefür verspricht der Bischof dem Grafen Pelegrin 43 Mark Silber und seiner Gemahlin, der Gräfin Altimilia, 7 Mark Silber zu bezahlen.

XLI. Carta refutationis quarundam possessionum in Curtazo 1) a comitibus de Flahono.

In nomine dñi. Die dominico qui fuit V. kalen-

das augusti.

In presentia: dni Henrici de Beseno, Oluradini de Eno, Riprandini filii dni Bici de Verona, Federici de Cagnao, Enrici Chuap, Willelmi, Arnoldi, et Enselmi de Livo, Musonis de Doss, Fedrici de Civizano, Liebardi de Zovo, Enrici Scamonie, Ottonis Linzemanni, et Altemanini de Flaon, et aliorum.

Dīs Pelegrinus, comes de Flaon, una cum Odolrico comite, suo nepote, simul consentiente<sup>2</sup>) dando investi-

<sup>1)</sup> Zwischen Tramin und Neumarkt gelegen. Im Trient. Arch. II, 31.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: consentientibus.

verunt et refignaverunt atque refutacionem fecerunt inrevocabilem in dnm venerabilem Conradum, tridentine sedis episcopum, sumentem nomine et vice episcopatus et cafadei fci Vigilii, nominative de omni eo, quod habebant aut habuerant in Curtazo, et unde contencio fuerat, cum omni jure, honore et racione, quam ibidem habuerant, quicquid fit aut ubicunque fit, a vertice montis in zusum 1) usque ad slumen Atesis, exceptis feodis antiquitus datis, de quibus contentio non fuerat; ut ipfe, qui sit dns episcopus, cum suis in episcopali dignitate successoribus nomine episcopatus et cafadei fci Vigilii illud a modo in antea fine contradiccione ipforum comitum vel fuorum heredum cum omni jure et utilitate competenti habere et tenere debeant, ad faciendum exinde ad honorem episcopatus et cafadei sci Vigilii, quicquid voluerint, in perpetuum, ficut in instrumento super hoc facto continebatur. Pro qua suprascripta investitura et resutacione sibi sacta prenominatus dos episcopus wadiavit dare suprascripto Peregrino comiti XLIII marcas argenti, et due Altimilie comitisse, sue uxori, ibidem presenti et consentienti septem; medietatem ad quindecimam proximi sei Michaelis et medietatem2) ad proximam nativitatem dni. Cujus wadie fidejussores fuerunt: Oluradinus de Eno, Arnoldus de Livo, et Federicus de Cagno; quia sic inter eos convenit.

Actum in domo quondam Contolini de Cleis, feliciter. Anno dominice nativitatis mill. cent, nonag. primo, indict. nona 3).

Ego Albertus, a dño Federico quondam imperatore serenissimo notarius factus, interfui et ex mandato ipsius dni episcopi alteriusque partis rogatu hanc cartam scripsi.

> Ego Ercetus etc. (Fot. 22.)

<sup>1) &</sup>quot;in nusum" heisst: nach abwärts; italienische in giuso, in giù. Hormayr, Geach. v. Tir. II, 154, schreibt: Zusu, und halt es für einen Eigennamen.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: medietas.

<sup>3)</sup> Siehe noch die beiden folgenden Urkunden Nr. 45, 46.

45.

### Kurtatsch.

(Siehe Nr. 44.)

1192, 2. Juni; in Egna.

Graf Wilhelm von Flavon erklärt den Beitritt zu der Verzichtleistung seines Oheims Pelegrin auf die streitigen Besitzungen in Kurtatsch zu Gunsten des Bischofs von Trient (s. die Urk. Nr. 44 vom 28. Juli 1191).

# XLIII. Carta de codem.

In nomine dni. Die martis secundo intrante junio.

In presencia: Rodegerii de Mez, Warimberti de Arse, Petarini de Tridento, Liebardi de Zovo, et Amelrici de Civizano.

Ibique Wilelmus comes de Flauno per se et suos heredes sinem et resutacionem fecit inrevocabilem in dūm Conradum, dei gracia tridentine sedis episcopum, in vice casadei et episcopatus, nominative de toto Curtacio, et de tota lite Curtacii, atque de omni eo, de quo in predicto loco Curtacii inter eum et episcopatum huc usque lis et contencio suerat, et nominative de seudo Altemanni de Runcado et de seudo Gambabuse hanc sinem et resutacionem secit, exceptis tamen seodis antiquis, videlicet seodum Fedrici de Tremeno, et seodum Liebardi de Zovo. Pro qua suprascripta sine et resutacione jam dictus comes Wilielmus suit consessus, atque contentus stetit, se a prenominato dūo episcopo viginti novem marcas argenti accepisse. Quia sic inter (eos) convenit.

Actum in burgo Egne, in domo quondam Martini Strambi, feliciter.

Anno dominice nativitatis mill. cent. nonagefimo fecundo, indict. decima.

Ego Albertus, a dño Fedrico quondam imperatore notarius factus, interfui, et hanc cartam ex mandato dñi episcopi scripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 22.)

### 46.

### Kurtatsch.

(Siehe Nr. 44.)

1193, 7. November; in der Kathedrale zu Trient. Gegenwärtige: Abrian von Castelbarco.....

Otto Linzmann und sein Sohn Rembrecht von Flavon verzichten zu Gunsten des Bischofs Konrad von Trient auf alle ihre Rechte in Kurtatsch.

XLII. Carta de eodem.

In nomine dni. Die dominico feptimo intrante novembri.

Tridenti in ecclefia fei Vigilii.

In presentia: dñi Turconis canonici, dñi Baldrici causidici, Abriani de Castelbarco, Ugozonelli et Warim-

berti de Cagnao, et aliorum plurium.

Ibique Otto Linzmannus de Flaono una cum Remberto suo filio resutaverunt in d\(\tilde{n}\)m Conradum, dei gracia tridentine sedis episcopum, nomine episcopatus et casadei, omne jus et omnem racionem, quam habebant in mansum de Curtazo, quem et Altemannus resutaverat, quem et eundem suprascriptum Ottonem Linzmannum resutare facere tenebatur; et sinem inrevocabilem exinde secit.

Anno dominice nativitatis mill. LXXXXIII., indict.

Ego Albertus, a dño Fedrico quondam imperatore notarius factus, interfui et scripsi.

Anno mill. ducent. XVI., indict. IV.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 22.)

### 47.

1191, 1. August; auf dem Schlosse Vulsana. Gegenwärtige: der bischöfliche Vizedom von Cles.. Ezelin von Pergine... Gumpo von Madruz...
Bursa von Castelnuovo. Guarient von Mori.

Gislembert von Lägerthal verkauft an den Bischof Konrad von Trient für 500 Pfund Berner alle seine Besitzungen in Nanno und Auno. LIX. Carta de facto caftri Pratalie 1).

In nomine dei eterni. Anno dominice nativitatis mill. cent. nonagefimo primo, indicc. nona, die qui fuit in kalendis augusti.

In prefencia: vicedomini de Cleisso, Baldrici juris periti de Toscolano, Ezelini de Perzene, dñi Enrici de Beseno, Gumponis de Madruzo, Federici de Cagno, Rodegeri de Mezo, Henrici Choapi, et Hermanni de Livo, Bertoldi, et Artoichi de Cagnao, Federici de Civizano, Burse de Castro novo, Warienti de Morio, et aliorum.

Ibique Gislembertus de Lagaro, nomine vendicionis ad proprium investivit dim Conradum, d. g. tridentinum episcopum, nomine episcopatus, nominative de omni et toto eo, quod episcopus Adelpretus ei Gislemberto dedit in loco de Nanno, et in loco de Auno<sup>2</sup>), et nominatim de XL modiis blave, scilicet frumenti, et filiginis, et annone. et de triginta et duabus urnis vini. Et confessus suit suprascriptus venditor accepisse a suprascripto dño episcopo precio finito libras quingentas denar. veronenf. Et promifit suprascriptus venditor, suprascriptam vendicionem defendere ab omni homine omnique tempore per se et per suos heredes prememorato dño episcopo suisque succesforibus, aut cui dederit, cum omnibus suis pertinentiis. Quod fi defendere non potuerit, ut dictum est, duplare debet, ficut pro tempore meliorata valuerit sub extimatione in confimili loco, stipulacione precedente promisit. Et dedit vicedominum de Cleiso, ut mittat eum in tenutam; et ipfe dns episcopus fecit eum vicedominum suum missum, ut intraret tenutam.

Actum est hoc in castro Vulsane, in camera jam dicti dni episcopi.

Ego Johannes Pencius, notarius dñi Federici quondam imperatoris, interfui rogatusque scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 29.)

<sup>1)</sup> Die Aufschrift ist unrichtig. Uebrigens ist die Urk. im Tr. Arch. Nr. 2.

<sup>2)</sup> Beide im Nonsthale gelegen.

48.

### Fai.

1191, 7. Dezember; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Aldrighet von Castelbarco. Gumpo von Madruz. Oluradin von Roccabruna.

Arnold von Metz überlässt an den Bischof Konrad von Trient alle seine Eigenleute und Besitzungen in Fai. Dafür erklärt sich der Bischof gesühnt für alle Beleidigungen, die er ihm angethan, namentlich durch die Ermordung Ulrichs von Tujeno, und zahlt ihm überdiess 100 Pfund Berner.

LXXI. Carta resignacionis quarundam possessionum in Fai 1).

In nomine domini. Die fabati septimo intrante mense decembris.

In palacio episcopi tridentine civitatis.

In presencia: Aldrigiti de Castelbarco, Gumpi de Madruzo, Oluradini de Rocabruna, Odolrici Lupe, Hen-

rigiti Ottonis graffi, et aliorum plurium.

Finem et refutacionem fecit inrevocabilem Arnoldus, filius quondam Zuconis de Mece, per beretam, quam manu tenebat, in manum dni Conradi tridentini episcopi nominative de hominibus de Fai, et de omni eo, quod habebat aut detinebat in loco Fai ab episcopo in feodum usque in illam diem in integrum; et dedit wadiam in pena CC librarum eidem dno episcopo, quod faciet fratrem suum Gumpolinum hunc eundem finem et refutacionem facere usque ad proximum pentecosten aut ante. Cujus wadie fidejussores suerunt: Aldrigetus, et Odolricus Lupe, qui Odolricus fuit datus nuncius ad dandam tenutam. Pro qua suprascripta fine et resutacione prenominatus dns episcopus fecit finem eidem Arnoldo de omnibus culpis et de omnibus offenfionibus, quas contra eum fecerat, de morte videlicet Odolrici de Tulene, et a juramento, quo fibi districtus et obligatus tenebatur,

<sup>1)</sup> Ein kleines Dorf oberhalb Mezzolombardo. Siehe Nr. 49.

eum absolvit; et insuper wadiavit idem d\(\tilde{n}\) sepiscopus, dare prefato Arnoldo pro eodem suprascripto sine et resutacione quinquaginta libras ad proximam purificationem beate Marie, et quinquaginta ad proximam olivam; et Odolricus Lupe sidejussor extitit. Et suscepit prenominatus d\(\tilde{n}\) sepiscopus suprascriptam sinem et resutacionem a predicto Arnoldo de Mece de jam dictis hominibus de Fai nomine et vice episcopatus tridentini, in suprascripto loco, et suprascripta die. Homines vero suprascripte resutacionis et sinis sunt: silii quondam Vitalis, et silii quondam Faidani, fratres Viviani de Fai.

Ego Albertus, a dño Fedrico, imperatore serenisfimo notarius factus, suprascripto fini et resutacioni, remissioni atque absolucioni intersui, et rogatus exinde hanc

cartam scripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 34.)

49.

### Fai.

(Siehe Nr. 48.)

1194, 19. April; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Adalbert von Madruz. Rodeger und Arnold von Metz.....

Gumpolin von Metz verzichtet, gleich seinem Bruder Arnold, zu Gunsten des Bischofs von Trient auf alle seine Eigenleute und Besitzungen in Fai.

LXX. Carta resignacionis quorundam hominum de Fai in episcopatum.

In nomine dni. Die mercurii XII. exeunte mense aprilis.

Tridenti, in palacio episcopali.

In presencia: d\(\tilde{n}\) i Baldrici jurisperiti de Tuscolano, Bertrami notarii, d\(\tilde{n}\) i Adelpreti de Perzine, Rodegeri de Mece, et Arnoldi germanorum, Adelpreti de Madruzo, Wale de Meze, et aliorum.

Ibique Gumpolinus, filius quondam Zuconis de Mez, finem et refutacionem fecit inrevocabilem in manum dñi Conradi, d. g. tridentini episcopi fuscipientis hanc refutacionem et finem nomine et vice tridentini episcopatus,

Fontes etc. V.

nominative de hominibus de Fai, videlicet de filiis quondam Vitalis, et de filiis quondam Faidani, qui ambo fuerunt Viviani de Fai; atque de omni eo, quod ipse Gumpolinus detinebat aut habebat in predicto loco Fai a dño episcopo in feodum ufque in illam diem in integrum, cum omni fibi jure et racione competenti, in integrum, ficut Arnoldus ejus frater eandem finem et refutacionem fecerat per se; sic et ipse fecit per se in integrum. Et secit hanc refutacionem et finem pro eo, quod prescriptus frater ejus Arnoldus fub pena quingentarum librarum wadiam dederat jam dicto d\(\bar{n}\)o episcopo, quod ipfum Gumpolinum hanc refutacionem et finem faceret facere; fecitque eo tenore suprascriptam resutacionem sinemque, ut a modo in antea non liceat fibi suisque heredibus adversus predictum dīm episcopum aut ejus fuccessores ullo umquam in tempore agere aut causari, seu impetere de suprascriptis omnibus, quolibet modo; sed cum suis heredibus tacitus et contentus exinde permanere debeat in perpetuum. Quia fic inter eos convenit.

Actum suprascripto die et loco, anno dominice na-

tivitatis mill. cent. nonagef. quarto, indic. XII.

Ego Albertus, a dño Fedrico quondam imperatore notarius factus, interfui, et ex jam dicti dñi episcopi mandato hanc cartam scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 34.)

50.

1191, 14. December; in Cles. Gegenwärtige: Friedrich von Civezzano, damals Gastaldio von Cles. Warimbert von Arz.....

Der Bischof Konrad von Trient belehnt drei Brüder, Vital, Johann und Rupert von Cles mit dem Zinse von 22½ Mut Roggen von mehreren Neureuten im Nonsthale; den Besitz dieser Neureuten selbst, mit dem sie früher der Bischof Albert belehnt hatte, müssen sie wieder herausgeben, und sich mit obigem Zinse begnügen, auch wenn diese Grundstücke dereinst einen grösseren Zins abwerfen sollten.

CXLI. Carta de quadam locatione in Anania 1).

Exemplum ex autentico relevatum.

In nomine dni. Die fabati quarto decimo intrante decembri.

In Cleis, juxta tribunal capelle sci Vigilii.

In presencia: Ecclini de Perzene, dñi Zuconis de Cagno, Federici de Civezano, qui tunc gastaldio ejusdem curie de Cleis suerat, Warimberti de Arso et Adelpreti Corezani.

Ibique d\(\bar{n}\)s Conradus d. g. tridentine fedis episcopus investivit jure recti feodi Vidalem et Johannem germanos filios dni Bertoldi vicedomini, sumentes hanc investituram per fe et per Ropertum eorum germanum comuniter, nominative de viginti duobus modiis et dimidio filiginis supra terram runcorum novellorum, quos das episcopus Albertus beate memorie eis quondam in feodum dederat; eo modo, ut ipfi prenominati germani nullum jus locacionis seu proprietatis in ipsam terram runcorum novellorum habeant, sed locacio et proprietas2) et omne jus illorum runcorum novellorum in prefato dño episcopo et ejus fuccessoribus remaneant in integrum. Et prescripti Vidalis et Johannes germani ibidem ad presens reddiderunt in manus ipfius dni episcopi cartam investiture illius seodi suprascriptorum runcorum novellorum ipfis per jam dictum dīm episcopum Albertum factam; atque in suprascripto feodo XXII modiorum et dimidii tantum contenti fleterunt, et non in plus, eciam si ipsa terra runcorum novellorum plus per dam episcopum aut per ejus nuncios amplius fictari possit seu amplius in quolibet tempore fictaretur, non debeant suprascripti germani plus habere; sed in istis viginti duobus modiis et dimidio contenti stare debeant in perpetuum; ita tamen, quod, fi dns episcopus

<sup>1)</sup> Anania = Nonsthal, und zwar im weiteren Sinne, nit Inbegriff des Sulzthales. Siehe die Urkunden der III. Abtheilung.

<sup>2)</sup> In der Urkunde unrichtig: "locationem et proprietatem," und weiter unten: "in prefatum dnm episcopum."

cambium fuprascriptorum XXII modiorum et dimidii siliginis presatis germanis alio 1) dare voluerit, quod ipsi suscipere debeant nec contradicere.

Actum suprascripto die et loco.

Anno dominice nativitatis mill. cent. nonagef. primo, indice. nona.

Ego Albertus, a dño Fedrico quondam imperatore notarius factus, interfui, et ex fupraferipti dñi episcopi mandato ex predictis hanc cartam scripsi.

Ego Conradinus etc.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 60.)

51.

# Riva.

1192, 29. Mai; in Trient.

Der Bischof Konrad von Trient belehnt die Gemeinde von Riva mit dem Rechte, in der Stadt zur Bestimmung des stüssigen Masses "galetas" aufzustellen; ferner mit dem Rechte der Schiffahrt nach Ponale und Torbole und zurück. Der Gewinn hievon, sowie die Auslagen für die Anschaffung der Schiffe und galetæ sollen zwischen dem Bischofe und der Gemeinde getheilt werden. Für die Ausmessung von 8 galetæ, sowie für die Ueberfahrt einer Person soll ein Berner-Groschen bezahlt werden.

Dafür ist die Gemeinde Riva verpflichtet, dem Bischofe nach je 5 Jahren durch zwei ihrer Consuln den Eid der Treue zu erneuern.

LXIV. Carta de fidelitate a ripensibus facienda dão episcopo omni quinto anno.

In nomine dāi dei eterni. Anno incarnacionis ejus mill. C.LXXXII., indict. X., IV. kalendas junii. Tridenti, in camera turris dāi episcopi.

1) Wabracheinlich ausgelassen: "modo", d. h. "wenu der Bischof diesen Tausch auf eine andere Weise bewerkstelligen wollte."

me of Riva

In prefencia: Botii de Stenego, Trentini Ottonis richi, Petarini, Belleboni de Tridento, Fridrici de Civizano, Zilioli camerarii.

Dās Cuonradus, d. g. tridentine ecclefie venerabilis episcopus, ad rectum feodum investivit comunitatem de Ripa per Antolinum, Riprandinum, Malcofetum, fufcipientes nomine et vice tocius comunitatis, quod predicta comunitas de Ripa una cum dño episcopo fuisque fuccessoribus potestatem habet galetas 1) ponendi seu locandi per suburbium Ripe ad recte mensurandum constitutas; fimiliter et naves constituendi et locandi, que ad Ponal et Turbole ducant et reducant. Totum lucrum per medium dividatur, medietas videlicet episcopatui, alia vero medietas jam dicte comunitati reddatur. Similiter et expense pro navibus et galetis recuperandis seu reficiendis per medium fiant. Preterea statuerunt, quod de quibuslibet octo galetis menfuratis nummus unus et bonus veronenfis monete reddatar. Perfonas vero, quibus hoc negocium committatur, das tridentinus episcopus confilio prefate comunitatis ponere debet. Pro hoe vero feodo duo ex consulibus vel ex melioribus ejusdem suburbii verbo et nomine seu et vice tocius comunitatis omni quinto anno ad quintam decimam pentecostes, vel ante aut retro, quando das episcopus fine fraude voluerit, ipfi dño episcopo tridentino fidelitatem jurabunt, nifi per ejus parabolam remanserit; deditque eis predictum Bocium, qui mittat comunitatem in tenutam. De navibus vero tale naulum, quod de omni persona in eundo nummus unus et in redeundo fimiliter nummus unus reddatur.

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi Federici notarius, interfui, et justu prefati dni presulis hine duos libellos eadem continentes scripsi.

(Fol. 30.)

<sup>1)</sup> Galetae im Deutschen: Gülten, gewöhnlich ein flüssiges Mass für das Oel bedeutend, hier aber, im weiteren Sinne, die ganze Anstalt zur gehörigen Feststellung und Controllirung des Masses in sich begreifend.

### 52.

### Caldonazzo.

1192, 13. Juni; in Pergine. Gegenwärtige: Wilhelm, Graf von Flavon... Nikolaus und Heinrich von Egna. Gislembert und Ulrich von Castelcorno.... Heinrich und Otto von Beseno. Gumpo von Madruz.... Rodeger und Arnold von Metz......

Beilegung eines Rechtsstreites zwischen dem Bischofe Konrad einerseits, und den Herren Penzius, Konradin, Wilhelm, Jeremias und Albertin von Caldonazzo andererseits.

Der Bischof behauptet, die Höhen oberhalb der Strasse, die nach Vicenza führt, bis auf die Bergesspitzen, von Garzarone bis nach Centa und Lavarone, gehören dem Bisthume, indem schon seit der Zeit des Bischofs Adalpret die Leute dortselbst für Kohlenbrennen und Holzschlag einen Zins an das Bisthum entrichten.

Die Herren von Caldonazzo läugnen dies, und sagen, sie seien in der Innehabung (tenuta) jener Höhen, und an sie sei bis auf diesen Tag immer ein Zins und Forstgeld (sylvania) bezahlt worden.

Hierauf übertragen beide Theile die Schlichtung dieses Streites den Herren: Aldrighet von Castelbarco, Ottolin von Telve, Ezzelin von Pergine, Pelegrin von Beseno, Trintinellus, Ulrich Lupa, und dem Richter Balderich de Toscolano, und versprechen bei einer Pön von 1000 Pfund Berner, deren Ausspruch für giltig anzuerkennen.

Hierauf, nach gehaltenem Rathe der Schiedsrichter, erklärt Balderich im Namen Aller:

1. Der Bischof solle den Herren von Caldonazzo alle Feindseligkeiten, die sie seither dieses Streites halber gegen ihn geübt, erlassen;

2. er solle denselben die Hälfte des streitigen Gegenstandes zu Lehen ertheilen, und zwar als feudum antiquum;

Suns

3. die Grafschaftsrechte über das Ganze aber sich wir hind vorbehalten.

Diesem Ausspruche kommt auch der Bischof unverzüglich nach. (Copia Nr. CCLXXXVIII, Fol. 234.)

53.

1192, 21. September; im bischöflichen Palaste zu Bozen. Gegenwärtige: ... Thüring, Konrad, Otto von Firmian .... Meinhard von Bozen, damals bischöflicher Gastaldio dortselbst.

Der Bischof Konrad von Trient belehnt mehrere Männer aus Bozen mit einem der S. Andreas-Capelle in Bozen gehörigen Ackergrunde, gegen Entrichtung eines ewigen jährlichen Zinses von drei Gülten Oel.

XCVI. Carta pro ficto reddendo capelle sancti Andree apud Bozanum.

In nomine d\(\bar{n}\)i. Die veneris decimo exeunte septembri.

In presencia: Trintinelli, Otonis richi, Federici de Civizano, Turengi et Ottonis de Formiano, Conradi de Formiano, Adelpreti et Menardi de Bauzano, tunc gastaldionis episcopi apud Bauzanum, et aliorum.

Dñs Conradus, d. g. tridentine sedis episcopus, investivit Bernardum, filium quondam Bernardi de Bauzano, et Enricum Stochel, Purcardum, Menardum, et Conradum Frauc nominative de paululo terre, que erat ecclefic et capelle sci Andree de Bauzano, ad fictum III galetarum olei1) annuatim ad carnis levamen folvendum ad habendam et tenendam ipfis, qui sunt, conductoribus et corum heredibus ad fuprascriptum sictum trium galetarum olei fecundum usum et consuetudinem domorum bauzanensis fori, a modo in antea in perpetuum, scilicet vendere, donare et pro anima judicare, cui voluerint, salvo ficto;

<sup>1)</sup> Hier ward eingeschaltet: "ad fictum trium galetarum olei," welche Worte durch ein Versehen des Notars in der nächstsolgenden Zeile vor: "secundum usum etc." gesetzt waren.

quod fi tamen vendere voluerint1), dnm episcopum prius interrogare debeant, et si emere voluerit, XX solidis minus, quam uni alii, dare debeant; fin autem emere noluerit, vendant cui voluerint, salvo suprascripto sicto salvoque eciam priori ficto, videlicet XXX folidorum, quod ex eadem terra ad mediam quadragefimam dño episcopo annualiter solvitur. Et promisit prenominatus das episcopus ipfis, qui funt, conductoribus et heredibus eorum per se et fuos fuccessores sub pena dupli, suprascriptam terram ab omni homine defendere cum racione; et quod eis nullam aliam superinpositam faciet, stipulacione subnixa. E converso prescripti conductores pro se et suis heredibus promiserunt per stipulacionem presato dño episcopo et ejus successoribus, suprascriptum sictum predicte ecclesie sub pena dupli omni anno perfolvere; quia fic inter eos convenit.

Actum in palacio dni episcopi de Bauzano.

Anno dominice nativitatis mill. centefimo nonage-fimo fecundo, indic. decima.

Ego Albertus, a dño Federico quondam imperatore notarius factus, interfui, et rogatus exinde hanc cartam scripsi.

Ego Ercetus etc.

1800 M 1

(Fol. 46.)

54.

# Nago.

1192, 12. September; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Konrud von Trient belehnt die Gemeinde Nago mit dem Rechte, die Massereien in den Häfen von Nago und Torbole festzusetzen, und ein Entgeld dafür einzunehmen. Dafür soll die Gemeinde Nago nach je fünf Jahren dem Bischofe durch ihre

<sup>1)</sup> In der Urkunde steht: "voluerit" und "debeat," was schon dem Contexte nach und mit Rücksicht auf das nachfolgende "vendant, cui volue-rint," unrichtig war.

Consules oder Rectores oder durch zwei andere Männer ihrer Wahl den Eid der Treue erneuern.

LXI. Carta feodi et fidelitatis comunitatis de Nago.

In Christi nomine. Anno dāi M.C. nonagesimo secundo, indiccione X., die XII. intrante septembri.

In palacio dni episcopi de Tridento.

In presencia: dñi Turceti canonici, dñi Trintini de Ottorico<sup>1</sup>), dñi Pesati, dñi Moscardi, et dñi Wisendi, et dñi Bovolani de Nago, Girardi de Blanca, Merboti, et aliorum.

Ibique in eorum presencia d\(\tilde{n}\)s Conradus, d. g. tridentinus episcopus, ad rectum seodum investivit Zucum, et Girardum de Nago, recipientes per se et nomine comunitatis de Nago, de omni eo, quod ibi mensurant in portu de Turbulo vel de Nago, et de precio, quod accipiunt pro ipsis mensuris; et comunitas teneat ad rectum seodum. Et quod nulla mensura sit ibi, nisi per ipsam comunitatem, et quod predicti vicini²) nomine comunitatis in capite V annorum debeant renovare sidelitatem d\(\tilde{n}\)o episcopo sive per consules, sive per rectores illius terre, vel per duos homines, quos ipsi eligerent. Et dedit Bovolanum²) de Nago, qui auctoritate et verbo jam dicti d\(\tilde{n}\)i episcopi debeat ipsos nomine tocius comunitatis in tenutam ponere.

Ego Tridentinus, notarius facri palacii, rogatus interfui, et hoc scripfi et firmavi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 29.)

1) Dies Wort gibt Aufschluss über die Bildung der italienischen Eigennamen. Früher biess es: N filius Ottonis, qui dicitur dives; dann: N Ottonis divitis; dann: Ottonis richi, und jetzt: de Ottoricho oder auch Ottorichi, und der Eigenname war fertig.

<sup>2) &</sup>quot;Vieini" heisst nicht: Nachbarn, sondern: Insassen eines Ortes, und zwar die Altsassen im Gegensatze zu den neu dazu Getretenen (vicini et non vicini, eine Benennung, die mit derselben Bedeutung noch jetzt gilt); daher heisst mensura vicinalis, usancia vicinalis: die unter den Gemeindebürgern des Ortes übliche Masserei, oder Gepflogenheit. — Siehe auch Nr. 83.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: Bovolano, wohl nur mit italienischer Termination.

# 55.

# Altenburg.

1194, 9. Juli; in der Marienkirche zu Bozen. Gegenwärtige: Egno von Metz. Friedrich von Weineck. Heinrich von Rosenbach. Sweiker von Montalban.... Ulrich von Grumsberg.....

Egno Graf von Eppan übergibt das Schloss Altenburg sammt zwei Meierhöfen dem Bischofe Konrad von Trient, und letzterer ertheilt ihm hinwieder die Belehnung mit denselben unter der Bedingung, dass das Schloss dem Bischofe in allen seinen Kriegen, ausgenommen gegen den Kaiser, geöffnet sein soll. Ueberdies verspricht der Graf, dass er sich niemals mit seinem Oheime und dessen Söhnen zu einem Raubzuge, oder überhaupt zu Feindseligkeiten gegen den Bischof verbinden wird.

I. Carta de Castro Veteri de Piano 1); atia de codem, que est infra 2).

Anno dñi mil. cent. nonag. quarto, indictione duo-

decima, die sabati nono intrante julio.

In Balzano, in ecclesia sancte Marie.

In presencia: dñi Turconis, dñi Adelpreti de Porta, Egenonis de Mezo, Rodegerii de Mezo, Petarini, Federici de Wineco, Cadelochi et ejus fratris Conradi, Gotexalki, Warnardi de eodem loco, Henrici de Roxenbacho, Swikerii de Monte Albano, Rempreti de Balzano, Odolrici de Gromfpergo, Gotexalchi de Vollenstaine, ad hoc testium rogatorum.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Egeno comes de Piano jure et nomine proprii investivit d\(\tilde{n}\)m Conradum, dei gratia tridentine sedis episcopum, de dosso uno, quod appellatur Castellum Vetus, quod vero est in pertinentia Piani, et de duabus curiis, que sunt ibi prope, que vero sunt sue sororis, si poterit dare, et si nequaquam poterit dare, dare debebit duas alias curias ejusdem bonitatis judicio predicti

2) Siehe Nr. 58.

<sup>1)</sup> Ist im Trient. Arch. unter LVIII, 3. — Castrum Vetus ist: Altenburg, ober Eppan.

Kadelochi, et Tourengi, Odolrici de Grumfpergo, Gotexalki de Vollenstaine, infra annum. Et ibi incontinenti versa vice predictus dns episcopus jure et nomine feodi investivit predictum dīm comitem, recipientem pro se et pro nepote suo, de predicto dosso cum illis duabus curiis. Ita videlicet fecit hanc investituram, quod predictus comes in manifestis werris episcopatus debeat aperire eidem dño episcopo predictum castellum vel fuis fuccefsoribus contra omnes homines, excepto dño imperatore, ipso comite manente in eo castello, si predictus das episcopus pecierit vel sui successores. Si vero non aperuerit dictum castellum, ut dictum est, ob hanc causam ipse dns comes jure et nomine pignoris investivit predictum episcopum de scaria sua de Nano, quam dicebat esse suum allodium, et de alia sua curia de Riedhof, quam dicebat esse suum seodum de casa deo. Et insuper predictus Odolricus infimul cum predicto comite investivit ipsum dnm episcopum de omni eo, quod habet et tenet ipse Odolricus in Serec Poio1). Tali vero ordine secerunt hanc investituram, quod si ipse dns comes non aperiret predictum castellum, ut dictum est, predicto dño episcopo vel suis successoribus; predictum pignus debet esse de cafadei; et dixit se possidere pro ipso dño episcopo predictum dossum cum illis duabus curiis. Et si vero contigerit, quod aperuerit et ipfe d\(\tilde{n}\)s episcopus vel fui fucceffores non redderent, tunc curia de domo debet esse feodum predicti dni comitis. Et insuper ibidem predictus comes ad sancta dei euvangelia juravit, quod nunquam faciet aliquam rafsam cum comite Henrico suo patruo de Piano, nec cum suis filiis contra episcopatum pro suo facto, vel pro quocunque alio facto, fine fraude; et quod non impediet predictum pignus. Et juravit, quod faciet jurare infra annum illos, quos posuerit in predicto ca-

<sup>1)</sup> Dieses völlig unverständliche Wort ist in der Urkunde des Trientner Archives geschrieben: Sereboilo; violleicht Serravalle?

stello, taliter: si offendiderint predictum dām episcopum, vel ejus successores de aliquo, racionem debet sacere ipse comes de eis sub se; et si ipsi sorte non sacient racionem sub eo, infra tres menses racionem debent sacere sub predicto dāo episcopo vel ejus successoribus.

Ego Bertramus, dñi imperatoris Henrici notarius, rogatus interfui et hoc instrumentum, ut supra legi-

tur, scripfi.

Anno d\(\tilde{n}\)i mill. CCXV., indic. III., die veneris V. intrante junio.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 2.)

56.

# Casaz.

1194 (der Monatstag fehlt); in Trient. Gegenwärtige: Amelrich von Civezzano.... Roman von Pao.

Der Bischof Konrad von Trient belehnt mehrere namentlich aufgeführte Männer mit der Anhöhe von Casaz, zur Pfarrei Tisens, oberhalb Nals, gehörig, um dortselbst ein befestigtes Schloss zu bauen, unter

folgenden Bedingungen:

- 1. Die Neubelehnten versprechen dem Bischofe, das zu bauende Schloss gegen Jedermann zu öffnen, es wäre denn gegen die Grafen, zu deren Gefolge sie selbst gehören; in diesem letzteren Falle dürfen sie sogar ihren Grafen gegen den Bischof beistehen, jedoch so, als ob sie dieses Schloss gar nicht besässen, welches sohin neutral bleibt.
- 2. In dieses Schloss werden sie keinen Feind des Bischofs gegen seinen Willen (contra voluntatem episcopi) aufnehmen.

3. Wenn einer aus den Belehnten stirbt, folgen

die Andern in der Erbschaft des Schlosses.

4. Endlich schwören sie dem Bischofe Treue gegen Jedermann, ausgenommen gegen ihre Grafen.

XIX. Carta de quodam castro in Tizino1).

In nomine dni. Anno dominice nativitatis mill. cent. nonag. quarto, indict. XII., die duodecimo<sup>2</sup>).

(In prefencia)..... Amelrici de Civizano, et Galoti, Geti de Cavetene, Cilioli camerarii, Romani de Pao.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Conradus, dei gracia tridentine fedis episcopus, jure recti feodi investivit Odolricum rusum, et Enricum de Pozale, recipientem pro se et ejus fratre Federico et Marquardum et Artoichum de Teseno nominative de dorso uno, quod jacet in plebe Teseni supra Nals in loco, qui dicitur Cafaz. Ibidem incontinenti predictus dñs episcopus licenciam, confensum et parabolam atque fuam auctoritatem dedit predictis Odolrico rufo, et Enrico de Pozale, et Marquardo, et Artuicho construendi castrum et edificandi domos, turrim, vel quamcunque municionem, in quacunque altura fibi in eodem dorso placuerit. Ibidem vero incontinenti omnes suprascripti: Odolricus rusus, Enricus, Marquardus, et Artoichus ad fancta dei euvangelia juraverunt per se et suos heredes, quod suprascriptum castrum semper et omni tempore erit apertum casedei sci Vigilii et suprascripto dño episcopo et suis succesforibus contra omnes homines, excepto contra comites de masnata3), quorum tunc ipsi erant; et si aliquo tempore eveniret, quod suprascriptus das episcopus vel sui fuccessores habuissent werram cum predictis comitibus, de massinata quorum ipsi erant, ipsi non debent de-

<sup>1)</sup> Im Verzeichnisse der Trientner Urkunden unter Nr. LXI, 3. — Tizinum ist Tisens bei Vilpian.

<sup>2)</sup> Hier ist eine Zeile in der Feder des Notars gebliehen; jedenfalls fehlt der Name des Monats und die Worte: In presencia.

<sup>3)</sup> D. i. die Grafen von Eppan, siehe Kink, S. 211. — Comes de masnata, de macinata, ist derjenige, zu dessen Gefolge der Betreffende gehörte. In dieser Hinsicht hat macinata die Bedeutung des altdeutschen "Gasindi," Gefolgschaft, daher auch der oft wiederkehrende Ausdruck: homo de macinata, oder de nobiti macinata sancti Vigilii. — Später als die italienischen condottieri ein zweites Beispiel von Kampf-Gefolgschaften aufstellten, hiessen ihre Kriegsgefährten und Söldner folgerichtig: masnadieri, und als endlich die Räuberhauptleute die letzten Ausläufer dieser Kriegshandtierung wurden, verstand man unter masnadieri: Mitglieder einer Räuberbande.

fendere 1) episcopatum cum predicto castro, sed predictos fuos dominos 2) de predicta werra fine predicto castro adjuvabunt, ita ut non haberent castrum; et quod predictum episcopum et suos 3) successores contra omnes homines cum prefato castro adjuvabunt, exceptis contra predictos comites. qui erunt sui domini; et quod non servabunt neque tenebunt in predicto castro aliquem vel aliquos, qui offendunt episcopatum, contra voluntatem 4) predicti dñi episcopi vel fuorum fuccessorum. Et si aliquis illorum fine heredibus decesserit, alii eorum predictorum succedere debeant in predicto castro. Insuper omnes suprascripti ibidem jam dicto cpiscopo contra omnes homines fidelitatem juraverunt ficuti vafallus dno, preter contra predictos comites, ut dictum est. Et ibidem jam dictus d\u00e4s episcopus precepit predictis omnibus, ut sua auctoritate intrent in tenutam suprascripti dorsi. Et Duringus, frater suprascripti Marquardi, fimiliter investitus suit de predicto seodo et cum predicto fratre suo a predicto dño episcopo, et secit suprascriptam fecuritatem et fidelitatem fuprafcripto dño, ut fupra legitur.

Actum in camera turris episcopatus, in triden-

tina civitate.

Anno d\(\tilde{n}\) M.CCXV., indic. III., die jovis quarto intrante junio.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 11.)

57.

# St. Thomas-Spital zwischen Arco und Riva.

1194, 11. August.

Einweihung des von Ulrich von Arco neugegründeten Spitals zwischen Riva und Arco.

- 1) Im Verzeichnisse des Trientner Archives steht: offendere; es hat jedoch beides einen Sinn. In dem einen Falle heisst "non debent": sie sind nicht verpflichtet; in dem andern: es ist ihnen verboten.
- 2) In der Urkunde (wahrscheinlich wieder als Italianism): predicti sui domini.
  - 3) In der Urkunde irrig: predictus episcopus et suos etc.
- 4) In der Urkunde: "voluptatem," was gewiss irrig ist. Voluntas wurde auch bie und da geschrieben: voluntas (so bei Nr. 110), daraus ist dann aus Versehen voluptas entstanden.

- 1. Der Bischof Konrad von Trient ertheilt Allen, die zu dem Spitale beisteuern, und im Stande der Gnade Gottes sind, einen Ablass.
- 2. Wer diejenigen, welche zu dieser Kirche pilgern, auf dem Hin- oder Rückwege beleidiget, wird excommunicirt.
- 3. Die Kirche dieses Spitals bleibt von jeder Seelsorge-Last befreit, und steht unmittelbar unter dem Bischofe, dem sie jährlich ein Pfund Weihrauch als Zins bezahlt.
- 4. Die Vogtei gehört dem Herrn Ulrich von Arco und nach seinem Tode dem Bischofe.
- 5. Der Bischof kann nach seinem Gutdünken einen Priester dort bestellen und entsetzen.
- 6. Andere Lasten dürfen der Stiftung nicht auferlegt werden.

Hierauf übergibt Ulrich von Arco dem Bischofe, Namens der Kirche, die Güter, welche er für diese Stiftung bestimmt hatte, und zu denen er noch 4 jährliche Gülten Oels fügt, mit der Bestimmung, dass dadurch den dort wohnenden Kranken, Priestern und Andern ein Labsal gereicht werden solle.

CIX. Carta hospitalis sancti Thome leprosorum inter Ripam et Arcum¹).

In nomine dei eterni. Anno d\(\bar{n}\)i mill. cent. XCIV., indict. XII.2), die undecima augusti.

Henrico d\(\bar{n}\)o imperatore regnante et caufa acquifitionis regni Siclorum in Appulia existente cum suo exercitu, atque d\(\bar{n}\)o papa Celestino in romana cathedra presidente hec ecclesia ab d\(\bar{n}\)o Odolrico seniore de Arcu\(^3\), inter Arcum et

<sup>1)</sup> Die Urkunde gleichlautend im Trientner Archive XLIX, 8. -- Eine Abschrift bei Bonelli II, 500, enthält noch viele Zusätze, namentlich bedeutende Schenkungen des Grafen von Arco in Riva, Tenno, Nago, Arco, von deuen hier nichts zu finden ist.

<sup>2)</sup> Das fehlende Datum wurde aus der Abschrift bei Bonelli entnommen.

<sup>3)</sup> Bruder Friedrichs von Arco, der bei Nr. 29 etc. erscheint, und Oheim des jüngern Ulrich von Arco, der zugleich mit ihm bei Nr. 19 erscheint.

Ripam nomine infirmorum fundata, et ab dño Conrado, d. g. illustri sancte tridentine ecclesie episcopo, hodie est confecrata ad honorem dei et fanctissime virginis MARIE dei genitricis, et victoriofissime sancte crucis, ad honorem dei et sanctissimi Thome martyris et episcopi Cantuariensis, et fanctorum apostolorum, fancti Johannis apostoli et euvangeliste, et sancti Zacharie, et sanctorum confessorum Corbiniani, Ecberti<sup>1</sup>), et sancte Eusemie virginis, et sanctorum martyrum Stefani, Apollenarii, Cefarii, Vigilii, Laurencii, Victoris, Vincentii, Innocencii. Et ibi personaliter suprascriptus das episcopus veniam secit et in perpetuum octo dies consecracionis ante et retro constituit, si qui vel si que habuerint ferias X dies veneris, annos X, et de criminalibus X dies et quartam partem venialium, et fraudes penitenciarum, que pro necessitate et fine fraude 3) facte fuerint, his, qui sunt in precepto ecclesie vel infra octo dies venerint, remisit ita, si 3) de bonis eorum a deo sibi collatis ad predictam ecclefiam vel ad ejus ferviciales adtulerint vel dederint. Et fi quis offenderit aliquam perfonam<sup>4</sup>) eundo vel redeundo per totum tempus et maxime in his XV diebus ad predictam ecclefiam, fuprafcriptus dīs episcopus eum excommunicavit, dum ad fatisfactum ecclefie venerit. Et insuper suprascriptus das episcopus suprascriptam ecclefiam in episcopatu retinuit, et ab omni jugo plebatus et plebanorum penitus absolvit, reddendo annuatim omni anno in die sci Vigilii vel in die ejusdem consecracionis censum libram unam incensi. Et ibi incontinenti jam prefatus episcopus dām suprascriptum Odolricum, qui fundaverat predictam ecclefiam, advocatum et procuratorem ejusdem ecclefie, dum vixit in presenti mundo, constituit,

<sup>1)</sup> In der Urkunde steht ein undeutliches Wort, das sich am ehesten als: Adoberti lesen liesse; Bonelli, Anm. c. sucht die Leseart: Echerti zu rechtfertigen.

<sup>2)</sup> Im ersteren Falle schliesst "fraus" nur eine culpa in sich, in diesem Falle einen dolus, daher: fraus (Entgang) penitenciarum sine fraude facta.

<sup>3) &</sup>quot;si" ist zu verstehen als: quam si.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: alieui persone.

et eidem cure tradidit; et post suum decessum illam curam et procuracionem et advocaciam dñs episcopus habere debet; et sacerdotem ad voluntatem suam ponere et si scandalizaverit, corrigere, et si se corrigere noluerit, penitus removere. Et nullam aliam vim neque condicionem in predictam ecclefiam neque in ejusdem ferviciales debet inferre, neque habere, nifi quod fupra legitur. Et ibidem suprascriptus dns Odolricus investiticionem et datum in prefato dño episcopo Conrado nomine et vice predicte ecclefie ad refeccionem infirmorum et facerdotum et fanorum ibi habitancium de omnibus bonis, que ibi acquifiverat, et ficut continebatur in cartulis, quas ibi prefentavit, fecit et confirmavit; et insuper adiunxit IV galetas olei, quas dabat ci Federicus teotonicus pro domo una, que jacet in Ripa ad Pigozum, (ab) uno capite via, (ab) uno latere Albertus de Galicia, (ab) alio Pigozo.

Actum est hoc suprascripto die et loco.

Interfuere ibi testes: das Amolpertus abbas sci Laurencii ') Tridenti, presbyterus, archipresbyterus de Arcu, presbyter Arboinus, Conradus presbyter capellanus, et Odolricus capellanus, presbyter Albertus de Nago, Johannes clericus, Muso de Dosso, Federicus de Civizano.

Ego Riprandus, notarius dñi quondam Alberti tridentini episcopi, rogatus interfui, et hanc cartam scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 54.)

### 58.

# Altenburg.

1195, 7. März. im bischöflichen Palaste von Formiano (Siegmundskron bei Bozen). Gegenwärtige: Thüring, Konrad und Zuko von Firmian.....
Otto und Gottschalk von Weineck. Peter von Malosco. Heinrich von Rosenbach......

Ulrich von Grumsberg leistet einen feierlichen Eid, dass er — woferne dem Bischofe oder den Seinen

1) San Lorenzo an der Etschbrücke in Trient; zuerst im Jahre 1149 unter Bischof Altmann erwähnt (Bonelli II, 395), ein Benedictiner-Kloster, das im 15. Jahrhunderte eine Probstei wurde,

Fontes etc. V.

von Seite des dem Grafen von Eppan gehörigen Schlosses Altenburg ein Leid geschehe — innerhalb drei Monaten nach gemeldeter Klage Rede stehen werde. Dasselbe beschwört Ethicho, des Schlosses Capellan, und am Tage darauf auch der junge Ulrich, Graf von Eppan.

CLVIII. Carta custodie Castri Veteris de Piano 1).

In nomine dñi. Die martis feptima intrante marcio.

In camera dni episcopi de palacio Formiani.

Coram dão Conrado, d. g. tridentine fedis episcopo, in prefencia: comitis Eginonis; Turingi et Conradi et Zuconis de Furmiano, Bertoldi de Cagnao, Rodegerii de Meze et Arnoldi germanorum, dãi Ottonis et Goxalki de Wineko, dãi Gerardi judicis, dãi Petri de Malufco, Henrici de Roxenpach, Henrici Swarci, Rodegerii et Adelpreti de Bauzano, Petarini, et Mufonis de Tridento, et aliorum.

Ibique Odolricus de Gruansperg ad fancta dei euvangelia corporaliter juravit, quod ab ea die in antea de omnibus illis offensionibus, que per eum aut per suos sierent dño episcopo aut suis hominibus seu masnate sei Vigilii de illo castro, quod nominabant Altenburg, quod comes construxerat apud Pianum, si querimonia exinde siet dño episcopo, quod ab ea die, qua dñs episcopus denuntiabit sibi, infra proximos tres continuos menses exinde racionem sactam habebit. Sicque per omnia Etiche, ejusdem castri castellanus, sicut Odolricus, ut superius legitur, juraverat, per se adtendere juravit.

Die vero mercurii, VIII. intrante marcio, in codem fuprascripto loco, in presencia: Otonis de Wineco, dñi Rodegeri et Arnoldi germanorum, Turingi et Zuconis de Furmiano, Petarini de Tridento, Odolrici de Gruansperg, Gotxalci de Walvenstain, et aliorum. Coram jam dicto dño episcopo juravit Odolricus juvenis corporaliter,

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 55.

fuprascriptum juramentum per omnes tenores adtendere et conservare per omnia, sicut Odolricus de Gruanesperg et Ethichi, eorum quilibet per se, juraverat sacere et adtendere, ut superius legitur in integrum.

Anno dominice nativitatis mill. centef. nonagef.

quinto, indicc. decima tercia').

Ego Albertus, a dño Fedrico quondam imperatore notarius factus, interfui, et ex mandato prefati dñi episcopi hanc cartam scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 78.)

59.

### Arco.

1196, 28. Juli; in dem Schlosse Arco. In Gegenwart mehrerer Rechtsgelehrten.

Herr Friedrich, Sohn Alberts von Arco, gibt die rechtsgiltige Erklärung ab, dass das Schloss Arco und dessen Burgfrieden ein Allod der Gemeinde von Arco war und noch ist, und dass ihm nur die Würde und der Bann (honor et districtus) zukomme, so wie ihn seine Vorfahren besessen.

CVIII. Carta de Arcu, quod sit comunitatis.

In Christi nomine. Die dominico quarto exeunte julio.

In castro Arci, in palco dni Fedrici.

In presentia: dñi Balderici causidici, et Brexani, et Dodonis causidicorum, et Girardi et Jacobini de Malssisno, et Graciadei de Isola, et Ambrosini de Gargnano, et Gossi de Drena<sup>2</sup>).

In eorum presentia ibique d\(\bar{n}\)s Federicus, filius quondam d\(\bar{n}\)i Alberti de Arcu, dixit et warentavit in jure, quod castrum Arci et castellancia erat et est allodium vicinitatis

1) In der Urkunde steht aus Versehen: indictione tercia, da es doch decima tertia heissen muss.

The Die Milledies

Sid. Se Milledies

Alle Mil

<sup>2)</sup> Drena ist ein Schloss in einer östlichen Seitenwendung des Sarcathales, welches ebenfalls den Herren von Arco gehörte (Testament der Frau Cubitosa von Arco vom Jahre 1266 bei Nr. 200, und Aufzählung der Besitzungen des Hauses Arco im Jahre 1339 im Trient. Arch. XXX, 34).

et communitatis de plebe Arci, sed dixit, districtum¹) et honorem esse suum, quod suit de patre suo et de avo, et de antecessoribus suis.

Actum est hoc suprascripto die et loco, anno dni MCLXXXVI., indic. XIV.

Ego Ribaldus, notarius ab dño Gerardo 2) tridentino episcopo rogatus, interfui et hanc cartam scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 54.)

60.

a) 1197, 24. September; auf dem Schlosse Formigar (Siegmundskron). Gegenwärtige: Heinrich Graf von Eppan... Jacobin von Kaltern.

Der Bischof Konrad erklärt, dass er, woferne Philipp Herzog von Schwaben die Bertha, Tochter Balduins von Firmian, dem Gotteshause von S. Vigil überlassen würde, derselben und ihrer Schwester Kunigunde das gleiche Successions-Recht mit ihren Brüdern in dem Allode ihres Vaters Balduin einräumen wolle.

b) 1197, 25. September; im Hause Meinhards von Bozen.

Herzog Philipp von Schwaben belehnt den Grafen Gottfried, im Namen des Gotteshauses von S. Vigil, mit der Bertha, Tochter Balduins von Firmian.

LXXIX. Exemplum ex autentico relevatum.

Anno dominice nativitatis mill. cent. nonagefimo feptimo, indic. XV., die mercurii VII. exeunte feptembri.

In palacio castri de Formigaro.

In prefencia: dñi Henrici comitis de Piano, Federici de Civizano, Jacobini de Caldaro, ad hoc testium rogatorum.

lbique d\(\bar{n}\)s Conradus, d. g. tridentine fedis episcopus, dixit et de fua voluntate fuit, quod, fi d\(\bar{n}\)s Philippus,

1) Ueber die Bedeutung des Wortes "districtus" siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

2) Muss heissen: "Conrado", wenn der Notar, wie er sagt, bei diesem Acte wirklich gegenwärtig war.

dux Suevie, dederit Bertam, filiam Baldoini de Formigaro, in cafadei sci Vigilii tridentini episcopatus, quod volebat, quod ipsa Berta et Cuniganda equaliter succedant cum fratribus in allodio illius Baldoini, earum patris 1).

Et postea alio die sequenti, in domo Megenardi de Balzano, presentibus: dño Geabardo de Roup<sup>2</sup>), Warmundo de Rasno, et Bertoldo, Arnoldo de Livo, suprascripto Jacobino, et aliis. Ibique suprascriptus dñs dux investivit dñm comitem Gotesredum de suprascripta Berta, recipientem investituram nomine et vice casadei sci Vigilii suprascripti episcopatus; et ibi ille dñs dux precepit ei dño comiti Gotesredo, ut nomine et vice sua ponat illam investituram de suprascripta Berta sacta (m) per illum dñm ducem supra sanctum altare sci Vigilii.

Ego Bertraminus, dñi imperatoris Henrici notarius, rogatus interfui, et hoc scripfi.

Ego Beraldus de Caudalonga, imperialis aule notarius, hanc cartam factam manu Bertrami notarii auctoritate et mandato dñi Aldrici venerabilis episcopi tridentini exemplavi, nihil addens vel minuens, quod fentenciam mutet, nifi forte in punctis vel in composicione literarum, currente anno dñi MCCXLIV., indic. secunda, die VI. intrante madio, in palacio episcopatus, presente Otone de Lavancio notario et aliis, meque subscripsi.

Ego de Lavantio, facri palacii notarius, autenticum hujus exempli vidi et legi, et ficut in illo continebatur autentico, ita et in isto continetur exemplo, et me sub-scripsi, et signum meum apposui.

(Fol. 30.)

<sup>1)</sup> Der Grund dieses Begehrens war folgender: Wenn Bertha, die Tochter des Herrn Balduin von Firmian, dem Bischofe gegehen, d. h. unter seine Ministerialen gereiht wurde, so wurden dadurch auch deren Nach-kommen Ministerialen der Kirche von Trient, und der Bischof hatte keinen Schaden, wenn sie nunmehr in den Besitzungen ihres Vaters succedirte, weil sie, sammt diesem Accessorium, sich nicht mehr extra casadei befand. Siehe die Urkunden Nr. 253, 378 u. a.

<sup>2)</sup> Roup soll wohl soviel heissen als "Völs", wenigstens erscheinen die Herren von Völs hie und da auch mit der Benennung: de Rupe.

# 61.

# S. Martino.

1197, 21. November; im Chore der Kathedrale von Trient.

Der Domdechant Turko von Trient steht im Namen des ganzen Domcapitels von allen Rechten auf die S. Martinskirche bei Trient gegenüber dem Bischofe Konrad ab; jedoch unter der Bedingung, dass der Bischof dieser Kirche niemals ein Recht zur Seelsorge oder zur Begräbniss verleihe.

XXVII. Carta fci Martini.

Exemplum ex autentico relevatum.

In Christi nomine. Anno a nativitate ejusdem mill. cent. nonag. feptimo, die veneris X. exeunte novembri, indictione XV.

In choro fēi Vigilii martyris.

In presentia: Ebelini diaconi, Trentini subdiaconi, Martini clerici plebis Arci, Warimberti de sco Michaele, Zucolini de Tasullo, Federici Bagate, Geti, et aliorum plurium rogatorum testium.

Ibique d\(\bar{n}\)s Turco, fupradicti chori decanus, ex comuni confensu et consilio aliorum canonicorum, dixit, quod volebant cedere ab infestacione et causacione ), quam faciebant d\(\bar{n}\)o Conrado episcopo de ecclesia s\(\bar{c}\)i Martini, de eremitorio, quem, ut videtur, fundaverat ), et quem ipsi dicebant ad eos jure seudi pertinere, et dixit d\(\bar{n}\)s Turco, quod volebant credere illi instrumento, quod viderant, manu Guidonis notarii Bracii facto, et id, quod in ipso instrumento continebatur, totum d\(\bar{n}\)i canonici firmum et ratum habere et tenere volebant. Et ibidem d\(\bar{n}\)s Turco rogavit d\(\bar{n}\)m episcopum, ut non daret eidem ecclesie jus plebis, et d\(\bar{n}\)s episcopus respondit et dixit, quod nullum jus plebis ei dare volebat, nec aliquam sepulturam, nec illorum, qui moriuntur in hospitali et in domibus sundatis in fundo ejusdem ecclesie; quod omnes concesserunt

<sup>1)</sup> In der Urkunde: ab infestacionem et causacionem.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 43.

et laudaverunt; et huic concessioni et laudationi hi canonici intererant, scilicet: d\(\bar{n}\)s Adelpretus de Porta, Otto presbyter de Pao, Conradus capellanus, Martinus canonicus Niger, Gisloldus, Otto Carasius, Perro, Federicus Pantarana, Purcardus, Federicus de Folandro, et alii.

Ego Graciadei, notarius facri palacii, interfui, et, ut fupra legitur, rogatus feripfi et complevi. (Fol. 15.)

62.

### Castelbarco.

1198, 16. August; auf einem Anger bei Chiusole. Gegenwärtige: Peter von Malosco. Pelegrin von Beseno..... Peter von Nomi.

Brianus, Sohn Aldrighets von Castelbarco, verkauft dem Bischofe Konrad von Trient für 2200 Pfund Berner sein Schloss zu Castelbarco und sein Haus zu Pratalia. Der Bischof ertheilt ihm beide wieder zu Lehen, für ihn und seine männlichen Nachkommen, und in deren Ermanglung auch für die weiblichen, woferne sie nicht nach der Lombardei oder Veroneser-Mark heiraten. In Ermanglung aller Nachkommenschaft fällt das Lehen von Castelbarco auf die Schwestern des Brianus und deren Erben, woferne auch diese nicht nach der Lombardei oder der Veroneser-Mark heiraten; Pratalia hingegen fällt dem Bisthume anheim. Hiefür setzt Brianus soviel von seinen Gütern zu Pfande, als den Werth von 2200 Pfund Berner ausmachen, und verspricht, das Schloss dem Bischofe stets zu öffnen, und an Niemand zu veräussern.

CLIX. Carta emtionis Castri Barci 1).

Anno dominice nativitatis mill. cent. nonag. octavo, indice. prima, die dominico XVI. exeunte augusto.

In Clufole 2) in broilo.

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist im Trientner Archiv unter XXXII, 14, und im Schatz-Archiv (Innsbruck) unter VI, 795 registrirt. Eine Abschrift ist bei Bonelli II, 506.

<sup>2)</sup> Chiusole, oberhalb Rovereto an der Heerstrasse gelegen. "Broilum" ist eine mit Fruchtbäumen besetzte Wiese (im Italienischen noch jetzt: broilo, in Deutschtirol: Anger.

In presencia: dñi Petri de Malusco causidici, dñi Pelegrini de Beseno, Nicolai de Egna, Petarini, Enrici Ottonis grassi, Pelegrini de Porta, Petri de Numio, speciali-

ter ad hoc rogatorum testium.

Ibique Brianus, filius quondam dñi Aldrigeti de Castro Barco 1), vendidit et cessit atque tradidit castrum de Castro Barco, parte vero excepta, que erat dni Tisolini, cum omni honore et districto, et cum regulis et waitis2), nominatim dno Conrado d. g. tridentine ecclefie episcopo, fumenti nomine et vice cafadei tridentini episcopatus, nomine allodii et proprietatis, ficuti in facramentis predicti castri continetur, exceptis vineis. Similiter predictus Brianus vendidit domum, quam habebat in castro Pradalie, cum omnibus suis racionibus et accionibus. Hanc quidem totam vendicionem fecit et tradicionem precio duo mille et CC librar. denar. veronenf., quas CC libras promifit jam dictus dns episcopus foluturum jam dicto Briano vel suo nuncio hine ad XV. beati Michaelis proximi venturi, alias vero duas mille promifit, fe foluturum deinde ufque ad festum sce Marie cirialis proximum. Fidejusfores jam dicti precii dedit ei dnm Nicolaum de Egna, et Enricum Otonis graffi, et Petarinum de Trento, qui constituerunt se principales debitores et fidejussores, quisque in solidum in eleccione venditoris; et idem precium juravit ille Enricus Otonis grassi, se ad

<sup>1)</sup> Aldrighet von Castelbarco war derjenige gewesen, der den Bischof Adalpret II. am 8. März 1177 ermordet hatte. Desshaib erscheint er auch nachträglich fast nie unter den Zeugen bei bischößichen Acten. — Die älteste Urkunde, in der ein Castelbarco genannt ist, ist vom Jahre 1142 (als Engilbero de Chostelvvarch, bei Bonelli II, 384).

<sup>2)</sup> Bonelli, II, 509 Anm. f, nennt waiti: "rustiche capanne," doch, wie es scheint, nicht richtig. Waita scheint vielmehr verdorben aus dem deutschen "Wacht," daher: custodire et waitare castrum (Nr. 134), oder: waitare scarawaitam (67), die Schaarwache halten. Die Verpflichtung, die Wache (oder wohl überhaupt: Bedienstung) eines Schlosses vorzunehmen, lag den Leuten, die zum Burgfrieden gehörten (qui incastellati erant) ob, und wurde als ein Zugehör des Schlosses betrachtet. Bei Nr. 134 heisst es ausdrücklich: homines . . . . inwaitare debent castrum pro eorum casamentis. — Ueher "Regula" siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

predictos terminos foluturum, vel ad alium terminum vel terminos ei datos ab eo Briano vel a fuis miffis 1). Et jam dictus Brianus dedit ei Petrum de Malusco suprascriptum, ut induceret eum dom episcopum in possessionem suprascripte venditionis. Ibidem in continenti jam dictus dās episcopus dedit predictum castrum de Castro Barco et jam dictam domum destructam de Pradalia predicto Briano in feodum, ut habeat et teneat nomine recti feodi a jam dicto dno episcopo et suis omnibus successoribus; tali tamen pacto habito, ut prefatum castrum de Castro Barco femper fit apertum dño episcopo et suis successoribus pro omni werra et discordia et negociis, que contigerint vel fuerint necessaria episcopatui suprascripto, et specialiter contra veronenses et lombardos omnes; ita, quod suprascriptus Brianus habeat suprascriptum castrum et domum destructam de Pratalia in se et suos heredes in seodum primo in masculis, et his desicientibus in siliabus, ita tamen, si silie non fuerint maritate in Lombardia vel in Marchia, Deficientibus vero filiis et filiabus domus de Pratalia libere revertatur in episcopatum et fine omni tenore; castrum vero de Castro Barco revertatur in suas sorores vel in earum heredes, fi contigerit, eas vel earum heredes non maritari in Lombardiam vel in Marchiam; et fi predictarum personarum, vel earum heredum aliqua feodo suprascripto careat, et2) in episcopatum regressum habeat, cum modo non fit aliqua, que in episcopatu maritum habeat. Omnia quidem capitula fuprascripta, generalia et specialia, promisit Brianus pro se et pro suis heredibus et heredum heredibus et jam dictis feminis, se firmum ratumque omni tempore et perpetuo habere dño episcopo et suis succesforibus; stipulatione subnexa. Et hoc fecit eciam sub ypotheca et obligacione tanti sui feodi vel allodii, data eleccione episcopo, quod valeat jam dictum precium, sci-

1) In der Urkunde: vel suos missos.

<sup>2)</sup> zet" hat hier die Bedoutung des Deutschen; so, als Bedingungswort für den Nachsatz.

licet: duo M et CC libr. den. ver. monete, ad allodium vel feodum, ad quod das episcopus se tenere voluerit, fi contra aliquod predictorum capitulorum predictus Brianus vel predicte persone aliquo tempore venerint, ut tunc dñs episcopus predictam eleccionem habeat, et fua auctoritate intromittat jam dictam obligacionem. Et si contigerit, quod feodum veneritin aliquam fuprafcriptarum fororum suprascripti Briani vel ejus heredum et heredum earum, fecundum quod fuprascriptum est, jam dictam securitatem de apertura castri saciat episcopatui. Et ibi statim suprascriptus Brianus possidere castrum 1) et domum destructam de Pratalia nomine feodi ab episcopatu confessus fuit. Et dns episcopus ibidem dedit Nicolaum<sup>2</sup>), et Petrum de Malusco, et Petrum de Nomio, qui ducerent cum in corporalem possessionem, quia susceperat ab episcopo in feodum. Omnia quidem capitula suprascripta, fingularia et generalia, firma et illibata omni tempore et perenniter corporali facramento prestito juravit suprascriptus Brianus habere et tenere, et quod jam dicte proprietates, quas in episcopatum tradiderat, non erant impedite, vel alienate, vel obligate alicui persone vel aliquibus personis, nifi forte uxori nomine dotis sue; et si uxor nomine dotis sue, vel alia quedam libera perfona jam dictas proprietates inpediret, jam dictus Brianus sub pena M M librarum et C C pro se et pro suis heredibus expediet et desendet cum racione; et quod feodum jam dictum aliquo modo vel aliquo ingenio vel aliqua fraude vel machinacione infeodare nec alienare debeat ipse vel sui heredes vel jam dicte persone vel earum heredes, nec in partem, nec in totum, et hoc fimiliter facramento firmavit; et si predicte persone contra hec secerint, fit cassum et inutile totum, quod fecerint.

1) Nämlich: de Castrobarco.

<sup>2)</sup> Nicolaum de Egna, der auch unter den Zeugen erscheint; zu Malusco kann man das Wort Nicolaum nicht ziehen, weil ein Nicolaus de Malusco nirgends vorkommt.

Ego Bertramus, dñi imperatoris Henrici notarius, interfui et hoc scripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 79.)

63.

1198, 29. November; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Rodeger und Arnold von Metz.... Baldrich von Toscolano und Peter von Malosco, Richter.

Anselm von Livo verkauft dem Bischofe Konrad von Trient für 30 Pfund Berner alle seine Rechte auf den Zins von 20 Sold von mehreren Häusern im Nonsthale.

CVI. Carta de jure episcopi in Agnania.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. cent. nonagef. VIII., indic. I. 1), die veneris fecundo exeunte novembri.

In Tridento, in palacio dni episcopi.

Presentibus: dño Rodegerio et Arnoldo fratribus de Mez, Peregrino Adhumi, Porcardo capelano, Bertramo notario, et dño Baldrico, et Petro de Malusco, judicibus, et aliis.

Ibique d\(\bar{n}\)s Anfelmus de Livo pro XXX libris den. ver., quas a d\(\bar{n}\)o Conrado, d. g. tridentine fedis episcopo, confessus fuit accepisse, et exceptioni non numerate pecunie renunciando, per fustem resutavit in manum suprascripti d\(\bar{n}\)i Conradi episcopi omne suum jus et omnes suas raciones, reales et personales, quod vel quas habet vel ullo modo habere poterat in XX solidis den. ver. et in omni jure, quod ipse Anselmus habebat in domibus quondam Bonaldi de scaria 2) et Zianelli sui fratris, et filiorum quondam Dodi, quos idem Anselmus dicebat, d\(\bar{n}\)m episcopum Salomonem ei dedisse in feodum, cum omnibus racionibus et accionibus, fibi Anselmo pertinentibus, de illis tribus domibus et personis pro supra-

<sup>1)</sup> In der Urkunde ist irrig ind. XIV. angegeben, es müsste denn die Jahrszahl falsch sein.

<sup>2)</sup> Nămlich: de Livo.

fcripto feodo XX folidorum invento 1) a suprafcripto dño episcopo Salomone.

Ego Ercetus, dñi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui, et eorum rogatu scripsi. (Fol. 53.)

# Visiaun.

1199, 17. Juli; in der Kirche zu Metz. Gegenwärtige: Ulrich, Graf von Flavon. Peter von Malosco..... Arpo von Cles......

Der Bischof Konrad von Trient belehnt den Albertin und Manfredin von Thun und Lutus von Marostega für sich und ihre Genossen mit der Höhe von Visiaun, um dortselbst ein Schloss zu bauen, unter folgenden Bedingungen:

1. Das Schloss darf ohne des Bischofs Willen an Niemand verliehen, verpfändet oder veräussert werden.

2. Die Neubelehnten dürfen in diesem Schlosse Niemanden ohne des Bischofs Willen den Aufenthalt gewähren.

3. Das Schloss muss dem Bischofe in allen sei-

nen Vorkommnissen und Fehden offen sein.

4. Bei Nichterfüllung dieser Bedingungen zahlen die Belehnten 1000 Pfund Berner Strafe und verlieren das Lehen.

CII. Carta castri de Visiun<sup>2</sup>).

Anno dñi mill. CLXXXXIX, indic. fecunda, die fabati XV. exeunte julio.

In ecclefia de Meze.

In presencia: Warimberti plebani de Cleisse, comitis Odolrici de Flaon, Petri de Malusco causidici, Rodulfi ac Arnoldi fratrum de Mez, Arponis de Cleisse, Bertoldi de Gaisso, Adelpreti de Meze, et aliorum.

Ibique dns Conradus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, ad rectum feudum investivit Albertinum et Man-

<sup>1) &</sup>quot;invento" = erworben; so ähnlich heisst es in Nr. 83 von einem eroberten Schlosse: de invento castro.

<sup>3)</sup> Visiaun im Nonsthale,

fredinum de Tonno et Lutum de Marostega, istos recipientes nomine et vice sui, et vice Brunati ac Petri et Adelperi nec non et Ottolini, filii quondam Marsilii, de fuprascripto loco Tonni de Dosso uno, quod apellatur Vifionum, nominatim ad castrum edificandum. Ita videlicet fecit prenominatus dñs episcopus illam investituram, quod suprascripti non habeant potestatem ullo modo, nec aliquo alio quovis ingenio unquam infeodandi nec pignore ponendi nec aliquo modo alienandi jam dictum castrum nec in parte nec in toto, nifi effet ex parabola fuprafcripti dñi episcopi, vel ejus fuccessorum; et quod non habeant potestatem accipiendi aliquem hominem nec aliquos homines in jam dicto castro ad habitandum, nisi specialiter ex parabola illius dni episcopi, vel ejus successorum. Et tali modo fecit fimiliter suprascriptam investituram in suprascriptos dnos de jam dicto dosso ad edificandum, quod illud castrum semper sit apertum jam dicto dño episcopo et ejus fuccessoribus in omnibus negociis episcopatus, et specialiter in omnibus manifestis werris episcopatus. Unde ibidem in continenti suprascripti Albertinus et Manfredinus ac Lutus stipulacione interveniente promiferunt pro fe et aliis suprascriptis, sub pena mille librarum denarior. veronenf. jam dicto dño episcopo, quod aperient jam dictum castrum ei dño episcopo et suis successoribus, quociens ille d\u00e1s episcopus vel ejus fuccesfores in fuis negociis episcopatus et in manifestis werris episcopatus eis petierint; et hoc fecerunt super omnibus suis bonis, presentibus et futuris, ubicunque ille d\(\tilde{n}\)s episcopus vel ejus fuccessores se tenere voluerint. Et hanc eandem securitatem ac promissionem debent sacere suprascripti Brunatus ac Petrus et Adelperio et Otolinus, quando d\u00fas episcopus eis pecierit. Et si contigerit, quod illi jam dictum castrum, secundum quod superius dictum est, non aperuerint jam dicto dño episcopo vel ejus fuccessoribus, tunc jam dictum feudum evacuatum debet esse in episcopatu, et dñs episcopus vel ejus successores posint

petere jam dictas mille libras a suprascriptis. Et dedit suprascriptus dās episcopus jam dictum Adelpretum de Meze, qui conducat cos in corporalem possessionem de jam dicto dosso, secundum quod superius contractum est.

Ego Oldoricus, dīi Federici romanorum regis notarius, per preceptum et auctoritatem dīi Aldrici episcopi tridentini, fecundum quod in breviaturis quondam Bertrami notarii inveni, nihil plus vel minus, quod fenfum vel fentenciam mutet, preter punctum vel fyllabam, feripfi et meum fignum appofui.

(Fol. 48.)

65.

1200, 9. März; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtig: .... Graf Ulrich von Flavon....

Ueber einen zwischen den Brüdern Adamin und Gerhard de Bella entstandenen Rechtsstreit wird, auf Verlangen des Bischofs, durch die Adelscurie (per pares curie, habito quorundam nobilium vasallorum consilio) folgender Rechtsspruch gefällt:

Das zwischen den beiden Brüdern streitige Lehen sei mit der richterlichen Würde verbunden; daher habe nur Gerhard von Bella in seiner Eigenschaft als Richter darauf Anspruch; und wenn von seinem Hause keiner mehr wäre, der diese Würde bekleidete, so falle das Lehen an den Bischof zurück.

Hierauf erklärt der Bischof, auf Grund dieses Urtheils hin wolle er weder dem Adamin noch dem Gerhard de Bella etwas von seinem Rechte nehmen.

XLVII. Carta laudi supra feudum Henrici de Bella 1).

Die nono intrante marcio.

In Tridento, in episcopali palatio dāi episcopi.

In presencia: dni Baldrici causidici, comitis Odolrici de Fladono, dni Riprandi causidici, Erceti notarii, et aliorum plurium.

<sup>1)</sup> Ueber dieses der Familie de Bella aus Verona zustehende erbliche Bichteramts-Lehen und die Grenzen seiner Befugnisse siehe Nr. 144.

Ibique, coram dño Conrado, dei gracia fancte tridentine ecclefie episcopo, et ejus curia, dñs Adaminus de Bella petens ab ipfo dño episcopo, ut deberet fibi fatis facere in medietate sui seodi, quod ejus avus et pater olim ab ipfo dño episcopo et ab fuis antecessoribus tenuerunt, dicens ipfe Adaminus, investituram de eo feodo ab ipfo dno fibi factam fuisse, et facramentum fidelitatis ipfi dño prestitisse, et quod dñs Gerardus ejus frater pro se et suo nomine olim dictum feodum servisset et certam penfionem per decennium fingulis annis pro fua parte dicti feodi ipfi Adamino prestitisset, et ibi quoddam instrumentum publicum a parte ipfius Adamini, per manum publice persone confectum, oftendebat expressim: et enim quidem dns Gerardus de la Bela, frater ipfius Adamini, viva voce respondebat et dicebat: per longissimum tempus dictum feodum et ejus conditiones fecisse, et quod feodum ei Adamino pertinere non deberet, dictum maxime quia dictum feodum ad judicem pertinet, et non ad laicum; quare dicit: de beneficio feodi ipfius dictus Adaminus nihil subsequi meretur. Et cum ista et pluria alia hinc inde allegarentur, dñs episcopus suprascriptus in dnm Nicolaum de Egna et Adelpretum de Madruzo dictum factum commifit, ut, quod de hoc facto deberet sieri, per pares curie deberet cognosci et laudari. Habito quorundam nobilium vafallorum curie confilio, dictus Nicolaus de Egna tale laudamentum per curiam fecit dicens: feodum suprascriptorum dñorum Girardi et Adamini fratrum, quod detinent a dño episcopo tridentino, feodum judicum esse, et ad judicem debere pertinere, laudamus; et hoc ita, si de domo sua vel aliquis de domo fua non effet judex, quod dictum feodum debet in suprascripto dño devenire, et tunc dñs cui vellet, quod judex esfet, posset illud seodum dare et assignare. Instrumentum, quod est inter eos dam Gerardum et suum fratrem Adaminum, in suo robore et firmitate permaneat, salvis promissionibus et pactis ipsius instrumenti.

Audiens hec d\u00eds episcopus dixit: Ego propter hoc non aufero neque do aliquam racionem d\u00edo Gerardo neque d\u00edo Adamino.

Anno dñi mill. ducent., indict. tercia.

Ego Omnebonus, notarius dni imperatoris Henrici, interfui, et rogatus scripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 24.)

# 66.

### Caldonazzo.

1201, 25. Jänner; auf dem Schlosse Firmian. Gegenwärtige: Ambrosius und Tiso von Castelnuovo....

Die Brüder Jeremias und Albert von Caldonazzo übergeben dem Bischofe Konrad von Trient ein Stück Land um den Flecken Caldonazzo, bisher ihr Allod; und der Bischof ertheilt es ihnen hierauf wieder zu Lehen, um dortselbst ein Schloss zu bauen, welches dem Bischofe in allen seinen Kriegen offen stehen soll, bei einer Pön von 500 Pfund Berner. Dafür wird sie der Bischof in dem Besitze des Schlosses schirmen.

CLXV. Carta castri de Cautonacio 1).

Anno dominice nativitatis mill. ducent. primo, indice. quarta, die jovis VII. exeunte januario.

In castro Formiani, in camera dñi episcopi.

In prefencia: dñi Ambrofii et dñi Tifonis de Castro Novo<sup>2</sup>), Gotefredi de Livo, specialiter ad hoc rogatorum testium.

lbique dñs Yeremias de Cautonacio, pro se et Alberto ejus fratre, resutavit in dñm Conradum, d. g. tridentine ecclesie episcopum, tantum de suo allodio, quod ipsi fratres habent circa villam de Cautonacio, supra

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 52. - Eine Abschrift bievon ist auch bei Montebello: Valsugana etc. Cod. prob. pag. 14.

<sup>2)</sup> Castelnuovo in Valsugana, wohl zu unterscheiden von jenem im Lägerthale. Die Genealogie dieser zwei ganz verschiedenen Dynastien siehe bei Montebello.

quod ipfi fratres possent edificare quoddam castrum'), et ei dão episcopo refutavit ac datum fecit jure proprietario de suprascripto. Versa vice suprascriptus das episcopus jure recti feodi investivit jam dictum dim Yeremiam, recipientem pro se et pro suprascripto fratre suo, de eo videlicet, quod ille d\(\tilde{n}\)s Yeremias fuperius refutaverat et datum fecerat pro fe et fratre in eum dnm episcopum; ita videlicet, quod ipfi fratres debeant edificare castrum in eo loco, et quod ipsum castrum omni tempore sit apertum epicopatui in omnibus ejus manifestis werris; et si autem apertum non fuisset episcopatui, ut superius dictum est, obligavit das Yeremias pro se et fratre tantum de fuis bonis, que valeant quingentas libras denarior. veron., ita quod si2) ipfi fratres vel eorum heredes non adtenderint, ut superius dictum est, quod ipsi suprascripto dño episcopo vel ejus successoribus dabunt suprascriptas quingentas libras den. veron. Et promifit suprascriptus dās Yeremias, quod tune, quando suprascriptus ejus frater venerit coram eo dño episcopo, quod faciet facere jam dictam refutacionem et datum ac obligacionem. preterea jam dictus dos episcopus promifit ei doo Yeremie et fratri, quod fi eis aparuerit aliqua briga de eo castro, quod eos manutenebit.

Ego Bertramus, dāi imperatoris Henrici notarius, rogatus interfui et hoc scripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 82.)

67.

1201, 6. Mai; in Trient, bei der S. Blasius-Kapelle. Gegenwärtige: .... Albert von Cavedine... Ulrich von Pao.....

Der Bischof Konrad von Trient belehnt die Leute, welche zum Burgfrieden von Pratalia gehören, und die Bewohner von Lenzima mit dem Ueberfahrts-Rechte bei Sacco auf beiden Seiten der Etsch. Dafür

<sup>1)</sup> Den Beweis über den wirklich vorgenommenen Bau des Schlosses siehe bei Nr. 194.

<sup>2) &</sup>quot;si" musste eingeschaltet werden.

sollen sie, oder zwei aus ihrer Mitte, dem Bischofe den Eid der Treue leisten, wann er es verlangt.

LXVII. Carta ripatici super vado de Sacco 1).

Anno dominice nativitatis millesimo CC. primo, indic. quarta, die dominico VI, intrante majo.

Tridenti juxta capellam sci Blasii2).

In presencia: dñi Gerardi judicis curie tridentine, Aldrigeti de Cavedino, Bertoldi de Civezano, Odolrici de Pao, Mezecani, et aliorum.

Ibique d\(\bar{n}\)s Conradus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, per beretam unam, quam in fua manu tenebat, jure et nomine recti feodi investivit Gunterinum de Brancolino, recipientem hanc investituram nomine et vice omnium hominum, qui incastellantur in castello de Predalia, et qui waitant scarawaitam, et omnium hominum de villa Lancime³), de omnibus racionibus in integrum et jure, quod et quas jam dicti homines habuerant et tenuerant huc usque in vado de Sacco ex utraque parte Athesis; et dedit suprascriptus d\(\bar{n}\)s episcopus Fedricum de Civezano suum gastaldionem, qui conducat cos in tenutam de isto feodo; et quod isti homines, vel duo corum vice aliorum debeant sacere sidelitatem ei d\(\bar{n}\)o episcopo, quando idem d\(\bar{n}\)s episcopus eis petierit.

Ego Bertramus, dñi imperatoris Henrici notarius,

rogatus interfui et hoc feripfi.

Ego Rolandinus, qui et Zacaranus vocor, notarius dñi regis Otonis auctoritate, hujus exempli exemplatum per Matheum notarium vidi et legi, in quo fic continebatur, ut in ifto legitur exemplo, et me fubfcripfi meumque fignum appofui.

Ego Johannes, notarius dñi Fidirici regis romanorum auctoritate, hujus exempli exemplatum per Matheum

<sup>1)</sup> Sacco liegt unterhalb Rovereto an der Etsch. — Ueber "ripaticum" siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

<sup>2)</sup> Die S. Blasien-Kapelle war im Zusammenhange mit dem bischöflichen Schlosse in Trient.

Lenzima im Lägerthale, nicht zu verwechseln mit Lenzumo, das im Lederthale liegt.

notarium vidi et legi, in quo fic continebatur, ut in isto legitur exemplo, et me subscripsi meumque signum apposui.

Ego Matheus de Placencia, facri palacii notarius, hoc exemplum ex autentico fumens fideliter exemplavi.

(Fol. 31.)

68.

a) 1202, 4. März; in der S. Ottilienkirche zu Lengenstein. Gegenwärtige: Tägen von Villanders. Wilhelm von Velthurns. Arnold von Rodeneck... Rembrecht von Säben. Gottschalk von Kastelrutt.

Die Bevollmächtigten der beiden Bischöfe Konrad von Brixen und Konrad von Trient treffen ein Uebereinkommen über die wechselseitigen Zollbestimmungen für ihre Unterthanen:

1. Die Angehörigen des Bischofs von Brixen, welche diesseits Mittewald wohnen, seien es nun Ministerialen, Herren oder Leibeigene, zahlen dem Bischofe von Trient bei Bozen einen Augsburger für jede Saum Fracht als Zoll; verkaufen sie aber ihre Waare noch diesseits des Flusses Avis, so sind sie zollfrei. Jene, welche ausserhalb des Bisthums Brixen wohnen, aber in demselben Güter besitzen, müssen den Zoll

durchgängig zahlen.

2. Ebenso sind die Bozner für Waaren, welche sie von Brixnern innerhalb obiger Grenzen beziehen, zollfrei; während sie für Waaren, welche sie von auswärtigen Kaufleuten beziehen, dem Bischofe von Brixen bei Klausen einen Zoll von 4 Augsburgern für jede Saum zu bezahlen haben. Ebenso wenn ein Bozner Waaren durch das Gebiet von Brixen führt, welche an Angehörige von Brixen selbst zum Verkaufe bestimmt sind, ist er zollfrei; wenn er sie aber an Auswärtige verkauft, so muss er bei Klausen für jede Saum Wein einen Augsburger, für jede Saum Pech, Oel oder Honig deren zwei, und für jede andere Fuhr je einen, entrichten. Dieser Zoll bei Klausen soll im

Bisthum Brixen der einzige Zoll sein, den die Bozner zu entrichten haben.

- 3. Auf den Bozner und Brixner Märkten sollen die Brixner und Bozner gleiche Rechte geniessen.
- b) 1202, 6. April; bei einer Ueberfahrt neben dem Maierhofe Arnolds und Remberts.

Die Bischöfe Konrad von Trient und Konrad von Brixen bestätigen obiges Uebereinkommen.

CLXX. Carta concordii inter episcopum tridentinum et prixinensem de muta accipienda apud Bolzanum et Prixinam 1).

Anno a nativitate d\(\bar{n}\)i nostri Jesu Christi mill. CC secundo, indic. quinta, die quarto intrante marcio.

In Lingenstain in ecclesia sancte Ottilie.

In prefencia bonorum hominum, quorum nomina leguntur inferius.

Breve recordacionis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam, ut omni tempori obtineat stabilitatem, quomodo et qualiter dissinitum et constitutum est de causa thelonei, quod teutonice dicitur "zol", que vertitur vel verti videtur inter venerabilem d\u00e4m Conradum, d. g. tridentine ecclesie episcopum absentem, et bauzanenses in plebatu Bauzani comorantes ex una parte; et d\u00f4m Conradum, d. g. prixinensis ecclesie episcopum 2), absentem et prixinenses ex alia.

Primo quidem d\(\bar{n}\)s Arnoldus de Rodenc, et d\(\bar{n}\)s Artuichus de Castelruto, et d\(\bar{n}\)s Ekardus Garrus\(^3\)), et d\(\bar{n}\)s Purcardus de Seben, et d\(\bar{n}\)s Merbotus de Prixina, et d\(\bar{n}\)s Adelpretus Sui, et d\(\bar{n}\)s Adelpretus Utar, et d\(\bar{n}\)s Otto Grunerianus, et prepositus Goatus de Ouphoven\(^4\)), et Walte-

1) Eine Abschrift bei Bonelli III. ser. antist. pag. 44.

3) Eckhard von Gerrenstein.

Konrad von Rodeneck, der Wiederhersteller des abgebrannten Klosters Neustift, Bischof von Brixen vom Anfange des 13. Jahrhunderts bis 1217.

<sup>4)</sup> Aufhofen, wo der brixnerische Amtmann seinen Sitz hatte, bevor der Bischof Bruno (1248--1288, der Zeitgenosse Meinhards II. von Tirol) die Stadt Bruneck baute.

mannus de Clusa consessi fuerunt et contenti steterunt, se esse certos nuncios constitutos ac eis sore commissum a suprascripto dño Conrado, d. g. prixinensis ecclesie episcopo, ad dictam causam thelonei audiendam et dirimendam, ac ex sua auctoritate cum suprascripto dño Conrado d. g. tridentine ecclesie episcopo, vel cum ejus nunciis et cum bauzanensibus diffiniendam, et totum illud quod ipsi secerint vel constituerint, idem dñs Conradus, d. g. prixinensis ecclesie episcopus, sirmum et ratum per se et ejus successores in episcopali dignitate venientes habere et tenere promiserat, secundum eorum confessionem.

Econtra d\(\bar{n}\)s Otto de Winec, d\(\bar{n}\)s Zucco et d\(\bar{n}\)s Turingus de Formiano, et Federicus de Winkel, et Arnoldus d\(\bar{n}\)e Minne, et d\(\bar{n}\)s Adelpretus ejus privignus, et Henricus Stokelinus et d\(\bar{n}\)s Bauzanus et d\(\bar{n}\)s Guntherus et Henricus Mukelinus confess fuerunt et contenti steterunt, quod ipsi erant certi nuncii constituti ac eis fore comissum a suprascripto venerabili d\(\bar{n}\)o Conrado, d. g. tridentine ecclesse episcopo, ad suprascriptam causam suprascripti thelonei audiendam et dirimendam et ejus auctoritate cum prixinensi episcopo et prixinensibus definiendam; et totum illud, quod ipsi secerint vel constituerint de suprascripto theloneo, idem d\(\bar{n}\)s Conradus, tridentinus episcopus, sirmum et ratum per se et ejus successores habere et tenere promiserat, ut ipsi consistebantur.

Sed tandem visis et auditis racionibus ab utrisque partibus — secundum quod suprascripti homines, ut superius leguntur nominati, de suprascripta causa juraverant dicere veritatem, et per sacramenta, que secerant, — confessi erant ipsi, qui suprascripti omnes, ut superius leguntur nominati, et certi nuncii a suprascriptis dnis episcopis constituti, et ex eorum auctoritate et comissione ut constebantur, talem concorditer secerunt constitucionem de suprascripto thelonco, ac per infrascriptum modum hanc causam thelonei suprascripti diffinierunt, ut omni tempore hec constitucio incorrupta conservetur, que talis est,

videlicet: Quod ullus homo in prixinensi episcopatu ab hac parte Wibtewald et Ifwald 1) habitans de ministerialibus vel de liberis sive de servis tantum casedei sancti Ingenuini et episcopatui prixinenfi pertinentes vel ab episcopatu tenentes, cujuscunque manerici2) fint, ab hoc die in antea non debeat folvere nec dare aliquod theloneum, quod teutonice dicitur "zol", episcopo tridentino ad partes Bauzani nec in aliquo loco a ponte Avifi superius verfus Prixinam; nec exenium3) aliquod de aliquibus corum rebus vel de aliquo corum foro 1), quod ex hac parte jam dictorum confinium versus Prixinam vendidit, ut pro suo facramento tenere potuerit, nulla focietate aliorum extraneorum hominum vel negociatorum extra prefixos confines commorancium sub titulo non dandi theloneum eis adjuncta. Et fi extra predictos confines constitutos vendiderint, ille qui hoc fecerit, folvat ad partes Bauzani<sup>5</sup>) tridentino episcopo thelonei nomine pro qualibet fauma vel oneratura fui fori augustensem unum. Alii vero homines extra predictos confines in episcopatu prixinenfi comorantes et episcopatui pertinentes vel ab episcopatu tenentes fimiliter nullum folvant theloneum ad partes Bauzani a suprascripto ponte Avisi superius versus Prixinam de aliquibus eorum rebus, nifi extra prixinensem episcopatum caufa vendendi deportaverint, et ille qui hoc fecerit, predictum theloneum folvat, ut superius legitur constitutum. Alii vero dni extra prixinensem episcopatum habitantes, et in episcopatu prixinensi predia

<sup>1)</sup> Wibtewald ist wahrscheinlich der Ort: Mittewald, unterhalb dessen das weltliche Gebiet des Bischofs von Brixen begann. — Schwerer zu bestimmen dürste Iswald sein. Doch ist wohl im Allgemeinen der grosse Wald im Wippthale gemeint, von dem die ganze Gegend damals noch bedeckt war, wie noch jetzt die Namen: Reinswald, Hinterreinwald, Mühlwald, Mittewald etc. andeuten.

<sup>2)</sup> D. h. von was immer für einem Handwerk, Profession, Stand sie sind, oder von welcher Gattung, maniera.

<sup>3)</sup> Exenium = Fremdengeld, Abfahrtsgeld.

<sup>4)</sup> Verdorben aus dem Deutschen: Fuhre, Ladung.

<sup>5)</sup> Ueber den doppelten Zoll in Bozen, von denen einer dem Grafen von Tirol gehörte, siehe Kink S. 280.

et bona habentes solvant theloneum nulla constitucione super eos facta. A fimili vero, si aliquis bauzanensis homo, in plebatu comorans, aliquod forum victualibus pertinentibus 1) five cujuscunque fit manerici, in episcopatu prixinensi ex hac parte suprascriptorum confinium, ut superius leguntur confignati, et specialiter a prixinensibus hominibus infra statutos confines comorantibus contraxerit, nullum theloneum de illo prixinensi episcopo exhibere teneatur. Sed fi ab extraneis negociatoribus, extra prixinensem episcopatum commorantibus, et infra sepedictos confines aliquod forum contraxerit, ille, qui hoc fecerit, prixinenfi episcopo quatuor augustenses pro qualibet oneratura sui fori tantum ad clusam de Seben thelonei2) nomine folvat. De omni vero foro, (quod est)3) per aliquem bauzanensem extra prixinensem episcopatum emtum et per episcopatum prixinensem versus Bauzanum conductum, de qualibet oneratura illius fori de rebus inmobilibus quatuor augustenses prixinensi episcopo tantum ad clusam de Seben solvat mutam. Si autem aliquis bauzanensis homo aliquod forum in episcopatu prixinenfi ex hac parte fuprascriptorum confinium versus Prixinam causa vendendi conduxerit, et specialiter prixinensibus hominibus in episcopatu prixinenfi commorantibus vendiderit, nullum theloneum solvere debeat prixinensi episcopo. Sin autem extraneis hominibus vel negociatoribus, extra prixinensem episcopatum commorantibus, vendiderit, vel extra statutos confines causa vendendi conduxerit, ille, qui hoc secerit, folvat theloneum prixinensi episcopo tantum ad clusam de Seben, de qualibet sauma vini unum augustensem, de qualibet fauma pifis4) vel olei vel mellis duos augustenses,

Jahre 1209, Nr. 79.

<sup>1)</sup> Diese Fügung ist dieselbe, wie wenn man im Deutschen sagt: die aufhabende Schuldigkeit.

<sup>2)</sup> Der Zoll des Bischofs von Brixen bei Klausen schrieb sich schon von einer Verleihung Konrads II. d. d. Aachen 13. Mai 1028 her (Brixn. Arch. A. 36).

 <sup>3) &</sup>quot;quod est" muss des Verständnisses halber eingefügt werden.
 4) D. i. picis; daher die Abgabe für das Pechsammeln: pisonaticum.
 Pech war ein nicht unbedeutender Handelsartikel; siehe die Urkunde vom

et de unaquaque alia oneratura unum augustensem, in ullo alio loco per episcopatum prixinensem bauzanensibus theloneo imposito, nisi ad clusam de Seben, ut supra legitur constitutum. In mercatibus vero annualibus Bauzani et in episcopatu prixinensi constitutis bauzanenses et prixinenses in episcopatu prixinensi commorantes equali racione utantur.

Testes hujus rei intersuerunt: d\(\text{d\tilde{n}}\)s Dietrichus de villa sancti Martini, et d\(\tilde{n}\)s Tageno de Volanders, Wilielmus juvenis, et d\(\tilde{n}\)s Arnoldus de Rondenc et Bertoldus Olusurius, et d\(\tilde{n}\)s Ilteprandus de Rieden \(^1\)), et d\(\tilde{n}\)s Rembretus silius d\(\tilde{n}\)i Purcardi de Seben, et d\(\tilde{n}\)s Gotzalcus juvenis

de Castelruto, et alii quam plures rogati.

Postea vero in suprascripto anno, indiccione suprascripta, die VI. intrante aprili, in ponte novo juxta mansum Arnoldi et Rembreti mulli; in presencia: dñi Arnoldi de Rodenc, Wilielmi de Velturno, et Purcardi de Seben, et Ottonis de Winec, et Zuconis de Formiano, et Adelpreti de Balzano, filii dñe Minne<sup>2</sup>), et Ottonis Muncerii, et Adelpreti de Pao, et Cadelochi et Conradi de Winek, et Arnoldi dñe Minne, et Ottonis, Egenonis et Odelrici de Groanesperg, et aliorum multorum.

Ibique venerabilis d\(\tilde{n}\)s Conradus d.g. Tridentine ecclefie episcopus, et d\(\tilde{n}\)s Conradus, d.g. prixinenfis ecclefie
episcopus unanimiter, per fe et eorum fuccessores in episcopali dignitate venientes predictam constitucionem dicti
thelonei, ut superius legitur, statim confirmaverunt, et
consirmatam ac incorruptam omni tempore tenere et confervare ad invicem unus alteri promiserunt cum stipulacione.

Ego Salomon, facri palacii notarius, rogatus interfui et hoc instrumentum, ut superius legitur, scripfi, et duo brevia unius tenoris conplevi.

(Fel. 85.)

<sup>1)</sup> Bonelli liest unrichtig: Rodenc; einen Hildebrand von Rodeneck hat es niemals gegeben. — Ried ist bei Welsberg, und ein anderes im Bezirke von Bruneck.

<sup>2)</sup> Erscheint auch bei Nr. 72, 80 etc.

69.

## Egna.

1203, 14. Juli; in der S. Gallenkirche zu Neumarkt (Egna). Gegenwärtige: Otolin von Telve, Adalbert von Madruz... Herrmann von Livo...

Die Brüder Nikolaus und Heinrich von Egna übergeben dem Bischofe Konrad von Trient das alte Schloss Egna, welches bisher ihr und ihrer Vorfahren Allod gewesen war. Der Bischof ertheilt ihnen hierauf dasselbe Schloss wieder zu Lehen, auf ihre männlichen und weiblichen Deszendenten, doch sollen letztere sich nicht von der Veroneser-Klause abwärts verheiraten.

XXII. Carta castri veteris de Egna 1).

Anno dni mill. ducent. tercio, indict. VI., die lune

XIV. intrante julio.

In tridentino episcopatu, in burgo Egne, in ecclefia sci Galli. Presentibus: dño Otolino de Telvo, Adelpreto de Madruz, Peramuso de Gardumo, Ermanno de Livo, Petarino, Roperto de Albiano de Tridento, et Bozo de Cunevo.

Ibique d\(\bar{n}\)s Nicolaus et Henricus de Egna fratres per fustem resutaverunt, et resutacionem secerunt in manu d\(\bar{n}\)i Conradi, dei gracia tridentine ecclesie episcopi, castrum vetus de Egna, quod quondam suit patris et antecessorum suorum allodium, ut dicebant, et quod etiam per allodium ipsi fratres habebant et tenebant et suum esse dicebant; ita tamen quod de cetero proprietas dicti castri ad episcopatum et casadei Tridenti permaneat. Unde dictus d\(\bar{n}\)s episcopus jure et nomine recti seodi investivit prenominatos fratres Nicolaum et Enricum de Egna nominative de suprascripto castro veteri de Egna; ita vero, quod ipsi fratres et heredes eorum, masculi et semine, semine vero, quod non maritentur a clusa Verone infra, debeant succedere in dictum seodum, et castrum in se habere a pre-

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. bei LVIII. 59.

fato episcopo suisque successoribus ad rectum seodum, ut dictum est, in heredes masculos et seminas, et semine, que (in) dictum castrum succederint, non debeant maritari a clusa Verone infra; et quod presati fratres et eorum heredes, ut dictum est, de cetero habeant potestatem levandi et ediscandi dictum castrum ad eorum voluntatem, quandocunque voluerint, et eis placuerit.

Ego Ercetus, dñi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui et eorum rogatu scripsi. (Fol. 12.)

### 70.

## Sonnenburg.

1204, 1. Juli; in der Marienkirche zu Sonnenburg. Gegenwärtige: ....
Ulrich und Heinrich Grafen von Eppan. Ulrich Graf von Flavon.. Hugo
von Taufers. Wilhelm von Velthurns. Otto und Balduin von Firmian.
Friedrich von Weineck..... Adalpret von Sarnthein. Heinz von Liechtenstein. Engelmar Tärant..... Ulrich von Mareith..... Liukarda
Dechantin von Sonnenburg und ihre Kanonissinen.

Da eben eine Aebtissin von Sonnenburg gestorben war, lässt der Bischof Konrad durch einen Ausspruch seiner Ministerialen und der Nonnen selbst die Rechte festsetzen, welche dem Bischofe von Trient gegen obiges Stift zustehen. Im Namen Aller thut sodann Volkmar von S. Martin folgenden Ausspruch:

1. Die von den Nonnen gewählte Aebtissin muss vor den Bischof kommen und von ihm die weltliche Belehnung empfangen; vereinigen sich die Nonnen in der Wahl nicht, so kann und soll der Bischof ihnen eine Aebtissin setzen.

2. Wenn der Bischof zum Könige zieht, so muss die Aebtissin seiner zu Sterzing in Allem warten, widrigenfalls die bischöflichen Amtleute der Aebtissin Pferde und Ochsen pfänden können.

3. Wenn der Bischof an dem Römerzuge des Königs Theil nimmt, muss ihm die Aebtissin ein gut ausgerüstetes Saumpferd und einen Schildträger stellen; überdies noch einen gut bewaffneten Reiter, und zwar bis Trient auf ihre Kosten und von Trient an auf des Bischofs Kosten.

4. Der Vogt für das Stift wird vom Bischofe

bestellt.

- 5. Der Bischof soll eine eigene Kapelle und einen Palast dortselbst haben, und kann einmal des Jahrs, um Weihnachten oder Ostern, mit der Aebtissin und so vielen Rittersleuten als ihm beliebt, das Fest begehen. Hiebei müssen er und die Seinen ehrenvoll bedient werden.
- 6. Gegen alle Klagen muss die Aebtissin mit ihren Untergebenen dem Bischofe zu Recht stehen; und wenn sie die Stiftsgüter schlecht verwaltet, so kann sie der Bischof absetzen.

7. Dagegen wenn die Aebtissin zum Bischofe kommt, muss er seinen Tisch mit ihr theilen und sie

zu seiner Rechten sitzen lassen.

8. Wer immer durch die Aeblissin sich gekränkt fühlt, kann zum Bischofe, und nicht mehr weiter, appelliren. Der Koch jedoch, der Bäcker, der Kellermeister, der Amtmann oder Gastaldio haben kein Recht zu appelliren.

- 9. Der Bischof soll der Aebtissin jährlich 24 Gülten Oel verabreichen, und sein Kellermeister zu Arco dem Bothen derselben 2 Gülten Wein, einen Bund Heu, und die Verpflegung für ihn und seine Pferde. Die Aebtissin aber soll dem bischöflichen Kellermeister zu Trient jährlich Tuch für 2 Beinkleider und ein Messer; dem Kellermeister zu Cavedine in einem Jahre einen Dolch, und im andern Jahre eine Axt; dem Kellermeister von Arco jährlich ein Unterkleid und eine Axt verabreichen.
- 10. Alle Angchörige von Sonnenburg, ausgenommen die Kaufleute, sind im Bisthume Trient zollfrei.

XLV. Carta de jure episcopi apud Xoneburch 1).

Anno d\(\tilde{n}\)i mill. ducent. quarto, indictione feptima, die martis primo menfis julii.

In ecclefia fce Marie de Xuneburgo.

Presentibus: dño Turcone tridentine ecclesie decano, dño Vollanto prepofito fci Michaelis, dño Conrado capellano, canonico tridentino, et Magistro Viviano canonico, dño Joanne presbitero et capellano, Federico de Villanders canonico, commite Odolrico, et commite Henrico de Epan, et commite Odolrico de Flaono, dño Artemanno presbitero, et dño Ugone de Tovres, Wilielmo de Valturno, Otone et Balduino de Furmiano, Federico de Wineco, Conrado de Griffestano, Torengo juvene de Furmiano, Petarino, Moscardino filio Moscardi de Tridento, Segadoro de Eno, Jacobino de Furmiano, Adelpreto de Sarantina, et Ancio de Lietestaine, Englmaro Taranto, Folcomaro de sco Martino, Pabo, Diepoldo, Ottone Craxenaro, Gozalco de sco Martino, Odolrico de Mourito, Conrado, et Odolrico de Xoneburgo, Bertholdo Liutharo, atque dña Liucarda decanessa de Xoneburgo, atque dña Geltrude<sup>2</sup>) de Coratina, dña Cristina, et dña Armengarda ejus forore, et dña Adeleita de Croxone, et dña Adeleita de Velles, et dña Armengarda de Aicha, et dña Judeta, et dña Matelda de Hoenstaine, et dña Matelda de Mori, et dña Adelleita de Rixolo, et dña Sophia forore, et dña Mergarda de Rixolo, et dña Berta, atque dño Albano et Odolrico xoneburgaro, capellanis dictarum dominarum, et aliis multis.

Ibique d\(\bar{n}\)s Conradus, dei gracia f\(\bar{c}\)e tridentine ecclefie episcopus, cum defuncta esfet d\(\bar{n}\)a abbatissa, olim in eodem monasterio de Xoneburgo commorata\(^3\)), et

<sup>1)</sup> Ueber die etwas mystische Stiftung des Klosters Sonnenburg siehe Kink S. 240.

<sup>2)</sup> In der Urkunde aus Versehen: Geltrudis,

<sup>3)</sup> In der Urkunde: commorante.

adhuc prefatum monasterium abbatissa careret, dixit se velle idem dās episcopus per prenominatas dāas et monachas prememorati monasterii, et per vasallos et ministeriales prefati monasterii scire jura beati Vigilii martyris Christi, que habet in prememorato monasterio. Que suprascripte dne omnes, comunicato confilio ministerialium ecclesie de Xoneburg et deliberato, dixerunt per obedientiam, qua tenentur dño episcopo tridentino; insuper Folcomarius de villa sci Martini, et Bertoldus miles de Xoneburgo, et Otto de villa sci Martini, et Conradus frater ejus, et Pabo miles de villa sci Martini, et Odolricus de villa sci Martini, tactis sacrosanctis euuangeliis, ad fancta dei euvangelia juraverunt dicendi pure veritatem; (et) unanimiter et concorditer cum¹) suprascriptis dominabus et monachabus prefati monasterii per eorum facramentum dixerunt concorditer et unanimiter, dos Folcomarius suprascriptus videlicet pro eis omnibus viris et mulieribus, et pro se et de eorum consensu et voluntate, et eis presentibus et confirmantibus dictum ipfius Folcomarii, et non contradicentibus: Quod illa dña abbatissa, quam concorditer monache illius monasterii elegerint2), et acceperint in dnam abbatissam, debet venire coram episcopo tridentino, et ab eo debet cum uno libro recipere investituram de omnibus secularibus rebus ad prefatum monasterium pertinentibus, et de illo eodemque monasterio similiter; et cum electa fuerit dña abbatissa, interim nullam investituram feodi ipsa facere potest, nisi prius hec fiant. Si vero discordia oriretur vel fuerit inter dñas de electione abbatisse, ita quod non possent se concordare, episcopus tridentinus de suo jure potest et debet eis dare abbatissam, quam³) voluerit. Item et si episcopus perrexerit ad curiam imperatoris vel regis, abbatissa ejusdem monasterii debet ei et suis omnibus plenarie servire

<sup>1)</sup> In der Urkunde fälschlich: dum.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: olligerint.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: quem voluerit,

apud Stercing; et si in illo servicio aliquid desiceret, osticiales episcopi debent boves et equos abbatisse accipere et pignori obligare, ut servicium plenum siat episcopo.

Insuper et, cum ad curiam romanam cum rege vel imperatore in expeditionem iverit, dña Abbatissa debet ei unum bonum et honorabilem soumarium cum duobus bonis cossinis, cum uno mantile, et toalla, et duobus bacinis) intus et pelle orsina desuper, cum bono scutifero; insuper et militem bene ornatum cum equis et armis ad remuneramentum abbatisse, qui cum episcopo de cetero eat in expeditionem, si episcopus voluerit, et ad ejus expensis a Tridento in antea.

Insuper dicimus, quod episcopus tridentinus jus habet in monasterio de Xoneburg investiendi insumul cum abbatissa advocatum<sup>2</sup>) illius loci de advocatia, et aliter non debet sieri investitura.

Dīs vero episcopus tridentinus habet propriam capellam fēi Vigilii in forciori et alciori loco illius montis, et proprium palatium apud ipfam capellam, in quo debet hofpitari, cum venerit illuc.

Qui d\(\tilde{n}\)s episcopus debet femel in anno, in festo nativitatis vel refurrectionis d\(\tilde{n}\)i, esse illuc et facere festum cum domina abbatissa et dominabus suis, cum quantis militibus voluerit.

Item et quocienscumque in anno idem dos episcopus illuc fine multa maxima multitudine militum esse voluerit, bene et honorifice debet ei serviri, sibi et suis, quantum-cunque ibi stare et esse voluerit.

1) D. i. zwei Reitkissen, ein Handtuch, ein Leintuch oder Leinenzeug, zwei Reisekoffer. Toalla ist gemischt aus dem Französischen: toile, und dem Italienischen: tela. (Feudum, pro quo debet abluere pannos et toallas episcopi... Urk. vom Jahre 1221, Trient. Arch. LIX. 30.)

<sup>2)</sup> Im Jahre 1214 verlieh der Bischof von Trient die Vogtei von Sonnenburg den Grafen Ulrich und Gabriel von Plavon mit dem bedeutsamen, jedoch durch frühere Urkunden nicht aufgeklärten Zusatze: "quia eorum antecessores fundaverant dictum monasterium" (Urk. Im Trientner Archive Lill. 4). Im Jahre 1216 wurde diese Verleihung für den Grafen Ulrich von Flavon noch besonders bestätigt (Urk. im Trient. Arch. CLV. 77).

Dña vero abbatissa et omnes, qui subjacent monasterio, debent sacere racionem pro episcopo omnibus conquerentibus de eis, donec ipse episcopus ibi steterit; postea abbatissa et ejus advocatus, cum suerint presentes, debent racionem sacere. Si vero abbatissa vel ejus advocatus non possent aliquem vel aliquos coercere ad racionem saciendam sub se, episcopus debet illum vel illos coercere, et bene racionem de illo sacere.

Insuper, si dña abbatissa male et ignominiose amministraret bona ecclesie illius, episcopus predictus potest et debet eam coercere et sacere eam desistere a malis operibus. Audita etiam querimonia a dominabus et monachis illius loci de ea, et a ministerialibus earum, episcopus debet de suo jure et potest eam deponere et ab ipso monasterio removere.

Dicimus etiam: si dña abbatissa ad curiam episcopi perrexerit, episcopus debet ei concedere medietatem sue majoris tabule a dextra sua, ubi ipsa cum dñabus suis possit honorisice permanere, et de aliis tabulis palatii sui ad subsicientiam sue gentis, et honorisice debet serviri.

Insuper, si aliquis aggravaretur a sentencia dñe abbatisse vel ab ipsa dña abbatissa vel a suis, ad episcopum tridentinum potest et debet appellare, et ab eo vel ejus sentencia nemo ex eis potest appellare de jure. Cocus vero et pistor et cellerarius, ossicialis vel gastaldio nullam habent appellacionem. Et si aliquis de ministerialibus monasterii pro aliquo negocio suerit expulsus de episcopatu prixinensi, et ad episcopum tridentinum devenerit; episcopus debet eum honorisce secundum ordinem suum stenere, donec illum ad concordium duxerit, et reconciliabit.

Insuper dos episcopus debet dare abbatisse omni anno ante carnis levamen XXIV galetas olei, si miserit pro eo; et ipsa debet mittere cellerario episcopi pannum decentem ei ad duas caligas, et unum cultellum, vel rasorium, vel securim; et cellerario episcopi de Cavedeno unum destralem in uno anno, et unam securim in alio anno; et cellerario episcopi de Arcu omni anno unam tunicam fibi convenientem et unam securim vel cultellum; et ille cellerarius de Arcu debet dare dñe abbatisse nuncio omni anno duas galetas vini et saxum unum¹) seni, et hospicium fibi et suis equis, cum igne et aqua.

Et omnes pertinentes ad dictum monasterium de Xoneburgo in toto episcopatu tridentino non debent solvere aliquod theloneum de his, que monasterium indigerit, et in domibus corum etiam; et hoc dicimus tantum de ministerialibus et samilia monasterii, nisi sorte essent

mercatores.

Que omnia suprascripta ita per obedienciam et per eorum sacramenta, ut supra legitur, dixerunt, et manifestaverunt, ita verum esse. Qui d\(\tilde{n}\)s episcopus Conradus dixit omnibus suprascriptis audientibus: Hec omnia recipio a vobis extra judicium<sup>2</sup>), et salvis racionibus omnibus ecclesie tridentine, si majores raciones et jurisdictiones habere debet in loco isto; quod per hec, que superius scripta sunt et manifestata, nullum siat ei prejudicium, nec aliquid ei noceat.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 23.)

71.

1204, 2. September; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Konrad von Trient belehnt den Herrn Albert von Stenico mit einer Anhöhe beim See von Molveno; jedoch unter der Bedingung niemals ein Schloss dortselbst zu bauen. Dies Recht stehe nur dem Bischofe und zwar nur zum Nutzen des Bisthums zu.

XVI. Carta de quodam dosso apud lacum Mulveni.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. quarto, indict. VII., die jovis fecundo intrante menfe feptembri.

In Tridento, in palatio episcopali. Presentibus: Alberto de Selano, Uprandino et Adelpreto fratribus

1) Daher noch jetzt im Dialecte: fascio, Bündel.

<sup>2)</sup> D. h. der Bischof sah diesen Ausspruch nicht als einbindendes Urtheil an.

de Madrucio, Aldrigeto de Cavedeno, et Federico de Civizano, et Turifendo de Toblino.

Ibique d\u00e1s Conradus, dei gracia tridentine ecclefie episcopus, cum bereta fua investivit dnm Albertum de Stenego nominative de dosso uno, quod appellatur dossum de medio lacu Molveni; tali quidem tenore et pacto, quod de cetero dictus Albertus nec ejus heredes, nec alius aliquis non fit aufus nec possit aliquo jure levare dictum dossum, nec aliquod edificium in eo facere, nec in illo edificare; quod, fi per aliquem factum fuerit, non valeat, nec aliquo modo seu jure teneatur; nifi forte solus dns episcopus tridentinus vel ejus successores vel eorum nuncius. Quod fi facere vellent, jus et auctoritatem habeant faciendi edificandique illud ad eorum voluntatem fine ulla inquietatione, fi pro eorum negociis vellent episcopi illud dossum edificare et levare, et tantum ad utilitatem episcopatus. Quod fi alio aliquo fraudulento ingenio d\( \bar{n} \)s episcopus vellet dictum dossum levare, non possit facere de jure; sed ita desertum et inedificatum remaneat in custodia dicti Alberti et suorum heredum; quia sic inter se convenerunt.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 9.)

#### 72.

1208, 7. Februar; in Bozen. Gegenwärtige: Nicolaus von Egna. Peter von Malosco.... Hugo von Reichenberg.... Otto von Firmian.... Heinrich, Pfarrer von Jenesien.

Ausspruch über die Rechte, welche dem Bischofe von Trient und dem Grafen von Tirol in Bozen zustehen:

1. Des Bischofs Gastaldio soll zugleich des Grafen Schultheiss für Bozen sein.

2. Was bei dem öffentlichen placitum zu Bozen und in der dortigen Grafschaft eingeht, soll zu gleichen Theilen getheilt werden.

3. Von den Strafgeldern, welche der Gastaldio oder sein Scarius einnimmt, gehören zwei Drittheile dem Grafen, ein Drittheil dem Bischofe.

Fontes etc. V.

- 4. Strassenräuber werden mit Allem, was bei ihnen gefunden wird, dem Grafen überliefert, und er muss über sie erkennen.
- 5. Mass und Gewicht wird vom Grafen festgesetzt.
- 6. Das Recht wird im Namen Beider, und zwar nur unter dem Baume neben der Kirche in Bozen, gesprochen.

CCXXI. Carta de jure comitis de Tirol apud Bolsanum 1).

In Christi nomine. Anno a nativitate dai nostri Jesu Christi mill. CC. octavo, indic. XI, die VII. intrante februario.

In Burgo Bauzani, ante domum Odelrici et Conradi filiorum quondam dñi Bernardi.

In presencia: dñi Turconis tridentini chori decani, et dñi Martini presbyteri, tridentine ecclesie canonicorum, et presbyteri Bertoldi de sancto Floriano, et dñi Nicolai de Egna, et Petri de Malusco juris periti, et Hermanni de Livo, et Ugonis de Richenberg<sup>2</sup>), et Erceti notarii, et Ottonis de Formiano, et dñi Henrici et dñi Jacobi de Verona, et Fedrici de Winec, et Purcardi de Cagnao, et Ribaldi de eodem loco, et dñi Guntheri de Bolzano, et dñi Henrici, plebani plebis sancti Genesii, et aliorum multorum.

Ante corum presenciam, coram dão Federico, d. g. tridentine ecclesie electo, presente dão Adelpreto tirolensi comite, presecte sucrunt manifestaciones, quas dãs Turingus et Zuco de Formiano et Fedricus de Winkel et Adelpretus Gajus et Odolricus de Groanesperg et Adelpretus, filius quondam dãe Minne de Bolzano, ex comissione suprascripti dãi Friderici, d. g. tridentine ecclesie electi, et suprascripti dãi Adelpreti tirolensis comitis sub districtu sacramenti et sidelitatis manifestaverant de

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist auch im Schatz-Archive VI, 675.

<sup>2)</sup> Reichenberg aus Vintschgau, Ministerialen der Grafen von Tirol.

racionibus tridentini episcopi et tirolenfis comitis habentes 1) aput Bauzanum; tenor quarum talis est, videlicet: Quod ille, qui est gastaldio tridentini episcopi in Formiano, ille eciam debet esse "sultaiz" tirolensis comitis apud Bauzanum; et quando gastaldio de Formiano et justiciarius comitis preceperint et denunciaverint placitum legale, scilicet placitum, quod teutonice appellatur "ealaeichding" ad partem Bauzani seu in comitatu ibi pertinente, omnia que ipfi acquifierint, quindecim dies ante predictum placitum et XV dies post, equaliter dividere teneantur. Et de omnibus bannis, que gastaldio2) de Formiano vel ejus fearius lucratus erit, due partes3) tirolenfi comiti et tercia tridentino episcopo per racionem dari debentur; et unum bannum, scilicet secundum bannum de racione comitis, suo sultaiz de Formiano detur. Latrones vero capti cum omni eo, ficuti capti erunt, comiti tirolenfi vel suo sultaiz de Formiano represententur, et justiciam super cos sacere tenetur. Universas mensuras tam in burgo, quam extra burgum, idem comes componere et statuere debet et super eas raciones faciat. Quicquid racionis pluvio pertinet, comiti expectat, exceptis tribus caratis vini, que 1) de illo pluvio dari debentur ponti de Balzano. Comes vero vel ejus fultaiz pro illo pluvio non de racione, sed voluntarie et per bonam ufitatem, ad placitum suprascriptum ministeriales casedei, ut eum adjuvent ad judicium, honorare debet. Et ille, qui est gastaldio in Formiano, ille eciam debet esse justiciarius apud Bauzanum, tam in burgo quam extra burgum; et ita fuit apud quondam dños episcopos Adelpretum, Salomonem, Albertum, Conradum. Gastaldio autem de Formiano racionem apud Bauzanum tantum fub albero 5) juxta parochiam

<sup>1)</sup> Wie auch hie und da im Deutschen: "die habenden Rechte."

<sup>2)</sup> Ueber die Bedeutung: placitum, bannum, gastaldio, scarius etc. siehe die Vorerinnerungen zur 1. und 111. Abtheilung.

<sup>3)</sup> In der Urkunde irrig: duas partes.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: quas.

<sup>5)</sup> nalbero" ist italienisch, statt: arbore,

facere presumat per dām episcopum et comitem tirolenfem, quantum ad fuum officium gastaldionis de Formiano et sultaiz tirolenfis comitis pertinet. Unde idem d\(\bar{n}\)s Fridericus, d. g. tridentine ecclefie electus, dictas manifestaciones, ut superius legitur, scriptas confirmavit, et imperavit mihi infrascripto Salomoni notario, quatinus istas manifestaciones rescriberem, et ex sua auctoritate in publicam formam reducerem.

Unde duo brevia unius tenoris scripta sunt.

Ego Salomon, facri palacii notarius, rogatus interfui, et dictas manisestaciones scripsi et in publicam formam ex justu suprascripti dni electi reduxi.

# 73.

### Beseno.

a) 1208, 28. Februar; in Trient. Gegenwärtige: der Probst von der Au. Der Vicedom Berthold von Niffen. Albrecht Graf von Tirol... Berthold von Wangen. Andreas und Bursa von Castelnuovo......

Engelpret, Sohn Otto's von Beseno, verkauft an Friedrich, den erwählten Bischof von Trient, für 6000 Pfund Berner seinen halben Antheil an dem Schlosse Beseno sammt dem neuen Thurm, ferner alle seine Besitzungen in der Pfarrei Beseno und in Folgaria sammt Zugehör; dann die Vogtei, Zehenten, Ufergeld und Gesinde in Avolano. Doch soll der Bischof nichts hiervon ausserhalb des Bisthums veräussern.

b) 1208, 28. Februar; im Chore der Kathedrale zu Trient.

Der Bischof Friedrich gibt obigen Kauf als unveräusserliches Gut auf den Altar des hl. Vigilius.

c) 1208, 3. März; in Beseno.

Bursa von Castelnuovo setzt den Bischof von Trient in förmlichen Besitz obiger erkaufter Güter.

V. Carta de castro de Bisino!).

In Christi nomine. Anno a nativitate ejus mill. ducent. octavo, indict. XI., die veneris ultimo mensis sebruarii.

In Tridento, in camera dñi episcopi, que est in fo-

lario palatii episcopatus.

Prefentibus: dño prepofito augenfi, dño Bertoldo vicedomino de Nifen²), dño Adelpreto comite tirolenfi, dño Bertholdo de Wanga et dño Turcone tridentine ecclefie decano, dño Nicolao de Egna, dño Andrea de Castro Novo, Bursa de Castro Novo, dño Petro de Malusco, Henrico judice, et Porcardo de Cagnao, Peregrino Adhumi, Petarino, Wicomario Rambaldi³), dño Conrado capelano, et magistro Viviano canonicis, Bertoldo Petarini, Gandolfino, et Wicardo juvene, Ambrosio gastaldione, et aliis multis rogatis testibus ad hoc.

Engelpretus, filius quondam dni Ottonis de Beseno ), pro sex millibus librarum denariorum veronensium, quas confessus suit et manifestus stetit, se nomine certi et siniti precii accepisse a dno Federico, dei gracia sancte tridentine ecclesie venerabili electo, agenti et suscipienti vice et nomine episcopatus et ecclesie tridentine, renuntiando idem Engelpretus omni exceptioni et desensioni non date et numerate pecunie, datam secit et investituram in presatum dnm Federicum, venerabilem electum, recipientem et agentem vice et nomine episcopatus tridentini, nominative de medietate domus cum turre, et de tota turre

1) Abgedruckt bei Bonelli II, 517.

2) War vom Jahre 1217-1224 Bischof von Brixen.

3) Die Familie Rambaldo zog sich später nach Verena und erhielt dort gräfliche Würde (Jos. von Sperges tirol. Bergw.-Gesch. S. 53).

<sup>4)</sup> Schloss Beseno liegt auf der Ostseite des Lägerthales nicht weit von Calliano gegen Folgaria hinein, und erscheint in diesen Urkunden als: Bisino (Nr. 84,93), Besino (Nr. 103, 111), Bexana (Nr. 40), Pixeno (Nr. 77), Pesena (Nr. 19). Im Jahre 1211 war mit Heinrich von Beseno eine Linio dieses Hauses ausgestorben, und seine Töchter Adelheid und Sophia verkauften ihr väterliches Erbe wieder an den Bischof (Nr. 93, 103).

nova, quam habere dixit in castro et super castrum Beseni, et generaliter de tota sua parte castri de Beseno. per allodium, et nominative de toto eo, quod idem Engelpretus habet vel habere visus est in toto plebatu Beseni, et in Fulgarida 1), et in omnibus eorum pertinentiis, tam in montibus, quam in planiciis, tam in collibus, quam in vallibus, et nominative de advocatia plebis Avolani, et de tota decimacione Avolani, et de ripatico, quod ibi habet, et de tota macinata, quam ibi habet, exceptis Maraldino et Sigefredo cum eorum cafalibus de Avolano, quos dictus Engelpretus in se retinuit, et generaliter de omni et toto eo, quod dictus Engelpretus ibi habet infra dictas confines, vel possidet five per se five per colonos five per asciticios2), five per famulos, vel fervos, five alio quocunque modo ipfe habeat vel possideat, et sicuti quondam pater ejus habuit et possedit tempore mortis, et quando illa terra fuerit de laboreriis in suo recto statu ordinata, et in suis redditibus erecta et preparata, ficuti erat ante werram<sup>3</sup>). Quidquid minus de redditibus CCCL libr. den. veron. valens inveniretur\*) in prefata venditione, tamen de suprascripto precio extrahatur, et minuatur arbitratu bonorum virorum, quantum res vendite minus valere extimabuntur. De his vero suprascriptis rebus, que ad feodum pertinent, convenerunt inter se, quod dictus venditor faciet in eum dacionem dim electum, quam fapiens homo dixerit esse potiorem et firmiorem, fine alio precio fine fraude. Quam venditionem tam castri, quam domorum et turrium et omnium aliarum rerum suprascriptarum ei vendidit cum omnibus introitibus et exitibus, finibus, coherenciis et

1) Folgaria; siehe Nr. 130.

<sup>2)</sup> Was es mit diesen asciticii für eine Bewandtniss hatte, siehe bei Nr. 132.

<sup>3)</sup> Darunter sind wahrscheinlich jene Feindseligkeiten verstanden, welche noch unter Bischof Konrad mit den Veronesern stattfanden, und im Jahre 1204 durch einen Friedensschluss mit dem Podesta Drudo Marcellinus von Verona geschlichtet wurden (Urk. im Trient. Arch. XXX, 1, bei Kink S. 300).

<sup>4)</sup> In der Urkunde: invenirentur.

pertinentiis fuprafcriptis in integrum, feedum pro feedo et allodium pro allodio, ficut superius legitur, et cum capulo, pasculo, piscationibus, venationibus, usibus aquarum et aqueductibus, et cum vineis, campis, pratis, domibus, cafamentis, terratoriis, montibus, planiciis, vallibus, collibus, vigris'), cultis et incultis, divisis et indivifis, rufticis, famulis, fervis, exceptis suprascriptis extractis, nominatis et non nominatis, specificatis et non specificatis, colonariis et ascititiis, et cum omnibus introitibus et exitibus, finibus, coherenciis et pertinentiis suis in integrum, et cum omni jure et actione, reali et personali, fibi in eis et pro eis rebus adversus quoscunque competentibus et competituris, pro suprascripto precio ipfe Engelpretus venditor eidem dño electo emtori vendidit, tradidit et mancipavit, feodum pro feodo, et allodium pro allodio; confirmando idem Engelpretus datam et investituram feodi, ut superius legitur, cum ei suerit requisitum, fine fraude. Si vero hec omnia suprascripta modo vel aliquo tempore plus de fuprafcripto precio valeant, id quod plus valent, inrevocabiliter dicto dño Friderico electo donavit et cessit. Si vero aliquis, servus vel liber, ab eo Engelpreto aliquid detinuit in feodum de predictis rebus venditis, illud detineat de cetero a dño episcopo; nulli alii hec fupraferipta vendita, tradita, donata, alienata, obnoxiata nec ullo alio modo obligata in totum nec in partem esse dicens presatus Engelpretus, nifi dno electo. Ita ut de cetero dictus dns electus episcopus vice et nomine sui episcopatus et ejus successores habeant, teneant et possideant, et quidquid velint, faciant, ut fuperius legitur; eo excepto, quod dictus d\u00eds electus nec aliquis ejus fuccessorum non possint aliquid de suprascripta emtione vendere, nec infcodare, nec extra cafadei alienare aliquo modo; quod fi factum fuerit, non valeat nec aliquo jure teneatur, sed femper in casam dei sci

<sup>1)</sup> In der Abschrift des Cod. Wang. vom Jahre 134% steht: "nigris," wodurch dem Verständniss sehr wenig geholfen ist; vielleicht: jugris, jugeris.

Vigilii revertatur et permaneat, nulla racione obstante. Equidem vero promisit venditor pro se suisque heredibus eidem dño electo emtori et suis successoribus jure et nomine episcopatus et casadei sēi Vigilii, in racione ab omni parte et ab omni contradicenti persona guarentare et defendere in pena dupli tocius damni et dispendii, tempore evictionis extimandi, omnia suprascripta memorata et per omnia, sicut superius legitur, in totum et per totum, sub ypotheca omnium suorum bonorum mobilium et immobilium, presentium et suturorum, que habet in Pado 1) et in ejus pertinentia, vel alibi, ubicunque habeat vel acquirere debeat.

Juravit insuper dictus Engelpretus venditor, quod hanc vendicionem et donacionem, ut dictum est, et generaliter omnia suprascripta, ficut superius nominata sunt, in totum et per totum warentabit et desendet in perpetuum et sirma tenebit per se et suos heredes contra dictum dām electum et suos successores, et nulla racione vel occasione, que dici vel excogitari possit, contra venire nec corrumpere aliquo modo. Et dictus Engelpretus venditor dedit dāo electo Bursam de Castro Novo, qui sua auctoritate ducat eum in tenutam vice et nomine sui episcopatus, ficut superius legitur et continetur in integrum.

Quo facto prememoratus d\(\tilde{n}\) electus ibidem lealiter\(^2\)) per fidem et manum fuam per stipulacionem promisit in manu et persona d\(\tilde{n}\) i Turconis, tridentine ecclesie decani, quod suprascriptam emcionem de cetero non alienabit nec infeodabit, nec aliquo modo extraniabit extra casam dei s\(\tilde{c}\) i Vigilii, sed ad\(^3\)) suas manus et episcopatus illa omnia in perpetuum tenebit. Et si aliquis episcopus illam emtionem alienaret extra casadei, in totum nec in partem ipso jure non valeat nec teneatur; sed semper ad casam dei s\(\tilde{c}\) i Vigilii revertatur, et ibi in perpetuum permaneat integraliter, quum sub tali condicione et modo sacta suit

<sup>1)</sup> D. i. Schloss Pao auf dem Hügel von S. Agatha bei Trient; siehe S. 26, Anmerk. 1.

<sup>2)</sup> D. i. aufrichtig ohne Rückhalt; leale = loyal.

<sup>3) &</sup>quot;sed ad" musste eingeschaltet werden.

fuprascripta emtio a prenominato Engelpreto; dicens etiam prememoratus dās electus, quod si aliquis ejus successorum fuerit, qui contra secerit et contra suprascripta evenerit, maledicatur persona ejus et anathemizata sit a beato Vigilio, martyre Christi, cujus vicem gerimus, et ab omnipotente deo et ab omnibus sanctis ejus; ita quod semper et in perpetuum ad manus episcopatus remaneant

omnia fupraferipta.

Paulo post, in suprascripto die, in choro ecclesse beati Vigilii, martyris d\(\text{ni}\) \(\text{ir}\) in presencia suprascriptorum testium et aliorum plurium, tam clericorum quam militum, et aliorum bonorum bominum; prenominatus d\(\text{ns}\) Federicus, venerabilis tridentine ecclesse electus, cum libro uno, quem ') in suis tenebat manibus, in altario beati Vigilii martyris Chr. suprascriptam emtionem tam castri quam aliarum rerum resignavit et resutavit, tali modo, quod tantum in episcopos Tridenti et in episcopatum permanere debeat in integrum, et ad eorum manus ut supra dictum est, sine ulla alienationis causa. Et hec omnia facta sunt presente Engelpreto venditore et consenciente et ejus verbo et auctoritate.

Postea vero, in suprascripto anno, et indictione, die mercurii tercio intrante mense marcii, in suprascripto castro Beseni, in presentia: dñi Turconis decani, dñi Henrici judicis curie tridentine, dñi Petri de Malusco causidici, dñi Gisloldi canonici, et dñi Wilielmini de Caltonatio, Petarini, Wicomarii Rambaldi, Anselmi de Livo, Johannis de Perzino, et aliorum plurium. Ibique suprascriptus Bursa de Castro Novo, presente suprascripto Engelpreto venditore et consentiente, pro tenuta et possessione suprascripta emtionis facte, ut supra legitur, posuit dictum dñm Federicum, venerabilem electum tridentine ecclesie, in tenutam et possessionem prenominate emtionis, tam castri quam aliarum rerum suprascriptarum, dando ei in manu

<sup>1)</sup> In der Urkunde: quod-

pro tenuta portam, que quondam erat ante domum dicti Engelpreti, et oftium predicte domus, et ducendo illum in prenominata domo pro tenuta et possessione tocius emtionis predicte, sicut superius nominatum est, in totum et per totum in integrum.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 5.)

## 74.

### Stenico.

1208, 10. April; auf dem Schlosse Stenico.

Jacob von Saviola in Riva und seine Gemahlin Lätitia, Tochter Otto's von Stenico, belehnen den Albert, Sohn Bozzo's von Stenico, mit allen ihren Besitzungen im Schlosse und Orte Stenico, in den Pfarreien von Banale, Bleggio und Nomaso, gegen Entrichtung eines jährlichen Zinses von 8 Gülten Getreide.

X. Carta Jacobini Saviole et sue uxoris Letie¹).

In Christi nomine. Anno a nativitate ejus MCCVIII., indict. XI., die jovis X. intrante aprili.

In castro de Stenego.

In presentia: d\(\bar{n}\)i Odelrici archipresbyteri de Nomaso, Roberti medici de Terlacu, Nicolai de Stenego, Zucolini filii quondam Abriani de Cadrozo, Litolsi de Villa<sup>2</sup>), Herici et Johannis ejus filii de Villa, et aliorum.

Ibique Jacobinus de la Saviola de Ripa et dña Lecia ejus uxor, filia quondam dñi Ottonis de Stenego, romana lege viventes, jure et nomine locationis in perpetuum investiverunt dñm Albertum, filium quondam dñi Bozonis de Stenego, de omni eo, quod habent vel habere 3) poffunt, vel que eis pertinent vel pertinere possunt in villa de Stenego et in castro, et in tota plebe de Banalo et de Blezo et de Nomaso, cum capulis et pasculis, tam in montibus quam in planiciis, tam de casis quam de casamentis, in castro et in villa, terris arativis, prativis, arbo-

<sup>1)</sup> Letia = Lætitia, wie sich weiter unten aus der Urkunde selbst zeigt.

<sup>2)</sup> Villa, ein Dorf bei Stenico.

<sup>3)</sup> zvel habere" ist in der Urkunde doppelt.

ribus, cultis et incultis, divisis et indivisis, ubicunque inveniri possint; et finem et datam secerunt dicti jugales de tota eorum hereditate et possessione et de omnibus eorum rationibus et actionibus eis pertinentibus in dictis locis pro fe et pro eorum heredibus, in dictum Albertum et ejus heredes, ad fictum omni anno reddendum dictis datoribus et locatoribus VIII galetas blave 1), videlicet Il galetas boni frumenti, et II galetas filiginis, II galetas milei, Il galetas panicii, ad octavam fancti Michaelis vel ad XV., et si non solveret infra annum, induplare debet fictum dictum; fi noluerit induplare, cadat in suo jure. Et dederunt ei dictum dnm Odolricum, qui eum mitteret in tenutam de dictis rebus. Et fi dicti jugales aliquo tempore voluerint vendere suum jus dicti sicti, antea vendere debent dño Alberto vel ejus heredibus ad minus, quam aliis. Et dicta dña Leticia renuntiavit auxilio fenatusconfulti vellejani, et juri ypothecarum, et omni auxilio legum, in quo2) adjuvari possit. Et dictus Jacobinus et dña Letia in sua recta est potestate, semper macinatas et eorum peculium et omnia, que possident, ad faciendum quidquid voluerint3). Et juraverunt, sic attendere et sirmum, ut dictum est, (habere)4) per omnia. Penam inter se posuerunt pars parti (pro) finem attendere, sicut dictum est, inter se, si contravenirent, CCCC libras veronens.; pena foluta omnia firma permaneant. Quam fuprafcriptam locationem et finem et dationem dicti jugales promisere, cum stipulatione subnixa, per se et per suos heredes cum omnibus rationibus et actionibus et ingressionibus fuis integre ab omni homine contradicente seu impediente

<sup>1)</sup> Blava ist in der Regel soviel als das italienische: biade, Getreide überhaupt; im weiteren Sinne aber bedeutete es Bodenfrüchte im Allgemeinen (vinum et alie blave, Urk. Nr. 87). Galeta ist ein Mass für trockene und flüssige Sachen; gewöhnlich für Oel (im Deutschen: Gülten); nach Thälern und Gemeinden sehr verschieden.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: in hoc.

<sup>3)</sup> Diese sonderbare Wortfügung will eigentlich sagen: in sua recta est potestate faciendi de macinatis etc.

<sup>4) &</sup>quot;habere" musste eingeschaltet werden.

in ratione defendere, et warentare omnia supradicta dicto dño Alberto suisque heredibus sub pena dupli, sicut pro tempore suerit meliorata vel valuerit sub estimacione bonorum hominum in consimili loco.

Ego Martinus, dñi Conradi dei gracia tridentine ecclesie episcopi notarius, interfui rogatus et hoc scripsi.

Ego Lanfrancus de Cruce, facri palacii notarius, autenticum hujus exempli vidi et legi et, ficut in illo continebatur, ita hic in fuprascripto transscripsi, nihil addens vel diminuens, quod mutet sensum seu sententiam, et die martis IIII. exeunte decembri in camera palacii episcopatus tridentini, presentibus dño Bonisacio, doctore 1) legum, et dño Petro, archipresbitero de Rendena, verbo et auctoritate dñi Alberti, dei gracia ecclesie tridentine electi episcopi, autenticavi et me subscripsi. MCCXXXIII., indict. sexta.

75.

1208, 8. Mai; in Trient.

Purcardus Saurini verkauft dem Bischofe Friedrich von Trient um 400 Pfund Berner ein allodiales Haus bei der porta oriola.

LIV. Carta refutacionis cujusdam casamenti a Porcardo Sourini.

Anno d\(\text{ni MCCVIII.}\), indict. XI., die VIII. intrante madio.

In Tridento. In domo dñe Gifie<sup>2</sup>) da la porta.

Prefentibus: dño Turcone decano, Odolrico de Polengo, Gabardo Saurini, Superbio, Contolino, Mugafo, Romedio, et aliis.

Ibique Purcardus Saurini pro CCCC libris denar. veronens., quas nomine finiti precii confessus fuit a dño Federico, d. g. tridentino electo, se accepisse, sicut inter se convenerunt, renuncians excepcioni non numerati precii, pro quo vero precio suprascriptus Purcardus per se et

1) In der Urkunde: doctoris legum.

<sup>2)</sup> Gisia ist wohl dasselbe, was noch jetzt im Dialekte "Gigia" heisst, nämlich: Luigia, oder Ludovica.

fuos heredes ad allodium dedit, vendidit, ceffit ac per investituram tradidit suprascripto dno electo omnes suas raciones et acciones, reales et perfonales, et omne fuum jus, quod vel quas habebat vel ullo modo habere poterat in casamento cum domo, integre ficut ad illum pertinet, intra et extra, jacente in porta auriola, in qua Gisla rabiofa habitat; a latere cafamenti et domus Manfredinus caliarius1), ab alio via, retro Adam becarius2), ante strata; et alii coherent; eo modo, quod suprascriptus das electus et ejus successores debent habere, tenere, vendere et, quicquid inde facere voluerint, faciant, ficut de aliis propriis rebus episcopatus per allodium, fine ulla contradiccione et repeticione venditoris et ejus heredum. Et nulli alii vendita, tradita, donata, pignori obligata, nec alio modo alienata esse dixit, nisi suprascripto dno Federico electo. Et totum, quod modo valet dicta vendicio, vel ullo tempore valuerit ultra suprascriptum precium, totum predicto dño electo inrevocabiliter donavit. Promisit insuper dictus venditor per se et suos heredes suprascripto dño electo et suis successoribus, dictam vendicionem et precii solucionem et donacionem ab omni parte et ab omni homine in racione warentare et defendere, in pena dupli vendicionis, fuper fuis bonis, mobilibus et immobilibus, prefentibus et futuris, obligando. Et dedit predictum Superbium, qui mittat suprascriptum dam Federicum electum in tenutam dicte emcionis.

Postea vero paullo post, ante dictam domum, prefentibus suprascriptis Contolino, Gabardo, et Vilano, Wandalerio, et aliis; ibique suprascriptus Superbius pofuit dictum dām decanum, vice et nomine suprascripti dāi electi, in tenutam per ostium suprascripte domus et casamenti.

Ego Johannes, sacri palacii notarius, interfui et hoc scripsi.

<sup>1)</sup> D. i. caligarius, Schuster.

<sup>2)</sup> D. i. Fleischer (beccajo).

76.

1208, 4. November; in Fossalta im Porticus der Marcuskirche.

Frau Sophia, Gemahlin des Herrn Ulrich von Fossalta, stellt ihren Schwager Ludwig als Vollmachtträger beim Verkaufe aller ihrer Besitzungen in Trient auf.

VI. Item de Bizino.

In Chr. nomine. Anno d\(\tilde{n}\)i mill. CCVIII., indic. XI., die veneris quarto intrante novembris.

In presencia: dñi presbiteris Oluradi de Fossalta, Martini silii dñe Elice, Johannis silii Marquardi, et aliorum.

Dña Suphia, uxor quondam dñi Odolrici de Fossalta, constituit dñm Lidowicum, suum cognatum de Straso¹), suum sindicum atque procuratorem in agendo et vendendo omnia sua bona et suum podherem²), que habet a patre suo Enrico de Menzano, et visa³) suit habere in Trento et in illis confinibus locis; et quidquid idem dñs Lodowicus in agendo et vendendo secerit, dixit, se ratum et sirmum habere. Et juravit Martinus, suprascriptus testis, pro verbo dicte dñe Sophie, semper in perpetuum ratum et sirmum habere inrevocabiliter.

Actum in Fossalta in porticu ecclefie fci Marci.

Ego Johannes, facri palacii notarius, rogatus interfui et scripsi.

Anno d\(\tilde{n}\)i mill. ducent. XV., indict. tercia, die veneris fecundo intrante januario.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 6.)

77.

1208, 28. November; in Trient.

Der Bischof Friedrich von Trient befiehlt, nachstehendes Schreiben des Königs Otto IV. einzutragen:

1) Siehe die Urkunden Nr. 93 und 103.

2) Podherem, d. i. das italienische: "podere," Besitzthum.

3) In der Urkunde: visus.

In feierlicher Versammlung zu Augsburg werden auf Ansuchen des Bischofs Friedrich folgende Sprüche erlassen:

1. Wenn ein Ministeriale eines Gotteshauses eine Freie heiratet, so sind deren Kinder nicht frei, sondern, gleich dem Vater, Ministerialen der Kirche.

2. Kein Ministeriale darf von seinen Gütern, sei es nun patrimonium oder feudum, etwas veräussern

ohne seines Herrn Erlaubniss.

3. Zur Errichtung eines jeden neuen Zolles be-

darf es der Erlaubniss des Königs.

4. Wenn der Bischof durch 7 taugliche Zeugen beweisen kann, dass er Jemanden seiner Missethaten halber in die Acht erklärt habe, so muss der König

diese Achterklärung bestätigen.

5. Auf Grund dieses letzten Punktes erklärt daher der König die Acht über: Adalbert und seine Brüder, Arnold von Mez, Rodeger von Livo, Ulrich von Beseno, Henricus crassi, Heinrich von Porta, Andreas und Berthold von Burgo Nuovo, Heinrich von Bozen u. s. w.

Gegeben zu Augsburg 13. Jänner 1208.

XL. Laudum pro utilitate ecclesie 1).

In Christi nomine. Die sabati tercio exeunte mense novembris.

In Tridento, in camera apud turrim dñi episcopi.

In prefencia: dni Gerardi canonici tridentine ecclefie, et dni Enrici prefbyteri, dni Enrici Grumpacho, dni Petri de Malusco, dni Jacobini Blancemane causidici, Wicardi juvenis, et aliorum plurium.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Fridericus, dei gracia tridentine ecclefie episcopus, precepit et auctoritatem dedit mihi infrascripto Rabaldo notario, ut infrascriptas literas d\(\tilde{n}\)i Ottonis, dei gracia romanorum regis, rescriberem et eas in hanc

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 516.

publicam formam reducerem; tenor quarum literarum talis est:

Otto quartus, dei gracia romanorum rex semper augustus. Ea que facta funt coram nobis in judicio, in presencia multorum principum, que ad utilitatem comunem presencium et suturorum spectare videntur, publico scripto et autentico sunt committenda, ne ab memoria hominum elabantur, et in fimilibus cafibus facilius homines possint expediri. Constitutus igitur in presencia nostra in solemni curia apud Augustam, in multorum hominum et aliorum principum¹) presencia, dilectus fidelis noster Fridericus, tridentinus episcopus, quesivit in sentencia, fi ministerialis alicujus ecclesie ducet in uxorem aliquam mulierem liberam, si pueri inde suscepti vel esse debeant liberi, vel esse debeant, juxta condicionem patris, ecclesie ministeriales. Et dictum est in sentencia: quod pueri, ex hujusmodi matrimonio nati, esse debeant ipsius ecclesie ministeriales, cujus pater est ministerialis, alias enim omnes ministeriales omnium ecclesiarum imperii deperirent.

Item quesivit in sentencia: si aliquis ministerialis alicujus ecclesie de bonis suis, sive patrimonialibus sive seudalibus, aliquid possit alienare vel in aliquam aliam personam transferre sine manu et d\vec{n}i sui licencia et voluntate; et dictum est in sentencia: quod hoc sieri non possit, quia sic ecclesie ad nimiam paupertatem redigerentur.

Item quesivit in sentencia: si aliquis sine regia licencia et auctoritate novum possit instituere telloneum; et data est super hoc sentencia: quod nullo modo hoc sieri possit vel debeat, et si factum suerit, irritum sit et inane.

Item quesivit in sentencia: si ipse episcopus tridentinus aliquos pro suis facinoribus et excessibus banniret, si nos illud bannum confirmare debemus. Et datum est in sentencia: quod, si ipse tridentinus episcopus VII idoneis

<sup>1)</sup> Sollte wohl eher umgekehrt heissen: in multorum principum et allorum hominum etc.

testibus probare possit, aliquos homines pro excessibus et sacinoribus suis bannisse, quod nos hoc bannum debemus confirmare. Cum igitur ipse tridentinus episcopus hoc statim VII idoneis testibus probasset, nos bannum suum regia auctoritate confirmamus. Proscribimus igitur et bannimus: Adelbretum et quosdam fratres suos, Arnoldum de Mez et silium suum, Rodegerium de Livo, Ulricum de Pixeno, Henricum Crassi, Henricum de Porta, Andream et Bertoldum de Burgo Novo, Henricum de Pozano, Witoldum et Bonaventuram, et silios Moscardi, et omnes eorum complices¹). Mandamus igitur et precipimus sub districtu gracie nostre, ut nemo istos bannitos et proscriptos aliquo modo recipere audeat, vel aliquod consilium vel auxilium eis impertiri. Quod qui sacere presumserit, in eadem se scient esse pena et damnacione.

Acta funt hec anno dominice incarnacionis MCCVIII., regnante dño Ottone quarto, gloriofissimo romanorum

rege augusto.

Datum apud Augustam, idus januarii, indict. XI.

Ego Ribaldus, sac. pal. not., autenticum hujus exempli predictarum literarum dāi regis vidi, legi et exemplavi, et quod in eo continebatur, ita et in isto continetur, nihil plus vel minus, quod sensum mutet nec sentenciam, et auctoritate suprascripti dāi Federici episcopi et ejus justu in hanc publicam sormam redegi, et me subscripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 21.)

78.

1208, 18. December; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Die Syndiker der Gemeinden Vigolo<sup>2</sup>) und Basilica (Baselga) erscheinen vor Heinrich, dem Richter der

1) Siehe die Urk Nr. 85, welche die feierliche Wiederversöhnung bringt.
2) Vigolo Baselga liegt auf der Südseite Trients auf dem Wege nach Vezzano; Vigolo Vattaro liegt in Val Sorda östlich von Trient auf dem Wege zum See von Caldonazzo, und Vigolo di Pinè liegt in dem Seltenthale Pinè.

Fontes etc. V.

Curie zu Trient, mit folgender Klage: "Die Leute der Gemeinde Vezzano stören uns in dem uns zustehenden Rechte auf dem Berge Arano, und brauchen sogar Gewalt, indem sie Dem eine Sense, Jenem einen Oberrock oder Unterrock oder den Gürtel fortnehmen, auch haben sie unsern Weg zerstört, und die Hirten und Hunde weggetrieben, so dass dann die Wölfe gekommen sind und mehrere Ziegen aufgefressen haben. Wir strengen daher gegen die Leute von Vezzano die actio injuriarum an."

Hierauf erwidern die Syndiker von Vezzano Folgendes; "Der Berg Arano ist schon seit 40, 60 und mehr Jahren unser Allod, desshalb haben wir auch jene, die sich ein Recht darauf anmassen wollten, gepfändet; und wenn unsere Gegner sagen, dass sie einen Zins davon an den Bischof entrichten, so verwechseln sie den

Berg Arano mit dem Berge Mezzano."

Nach Anhörung der beiderseits vorgebrachten Zeugen und Durchlesung der Behelfe entscheidet nun der Richter: Es sei bewiesen, dass die Leute von Vigolo und Bafelga im Besitze des Benützungsrechtes des Berges Arano sich befinden; er befehle daher den Syndikern von Vezzano, ihre Nachbarn in diesem ihrem Rechte ungekränkt zu lassen.

Hierauf bestätigt der Bischof Friedrich diesen Ausspruch seines Richters. (Copie Nr. CCXLII, Fol. 196.)

#### 79.

1209, 21. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Berthold von Wanga, Peter von Malosco.....

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt zwei Syndiker der Gemeinde Trient, Namens dieser Gemeinde selbst, mit dem Rechte des ausschließlichen Ankaufes und Verkaufes von allem Holz und Pech oberhalb Trient. Nur der Bischof kann für seine Bedürfnisse Pech und Holz sich verschaffen, woher er will. Die Hälfte des Gewinnes, den die Gemeinde aus diesem

Rechte zieht, muss sie dem Bischofe abliefern; dafür

sind aber auch alle Auslagen gemeinschaftlich.

Die Syndiker schwören hierauf dem Bischofe Treue, und verpflichten sich, zu bewirken, dass auch die Gemeinde in voller Volksversammlung diesen Schwur der Treue ablege.

LII. Carta donacionis picis et lignaminis 1).

Anno dāi MCC nono, indic. XII., die XI. exeunte julio. In Tridento, in palacio episcopatus, in camera dāi

epicopi, apud turrim.

Prefentibus: dño Bertholdo de Wanga, et dño Petro de Malusco, dño Musone de Dosso, et dño Riprandino Otonis richi, dño Wicomario, Odolrico suo nepote, et Montenario, et aliis.

Ibique das Federicus, d. g. tridentinus episcopus, investivit dom Petarinum, et dom Albertum de Sejano, fyndicos et procuratores comunis Tridenti, suscipientes per se et vice et nomine comunis Tridenti, jure et nomine recti feodi, de toto lignamine et pice, quod vel que veniunt a civitate Tridenti superius ad Tridentum, per aguam vel per terram ab omnibus locis, et quod vel que venditur vel vendi debet ad presens et ad suturum; ita, ut predictum comune Tridenti vel ipfi, qui habebunt vices comunis Tridenti, habeant et teneant, et possideant in rectum feodum ab episcopatu Tridenti in perpetuum totum lignamen et picem, fecundum quod fuperius legitur, quod vel que venditur vel vendi debet ad presens et ad futurum, fine tenore et contradiccione aliqua. Ita tamen, quod predictum comune vel hi, qui funt vel erunt in vice comunis Tridenti, habeant de cetero potestatem et licenciam a suprascripto dno episcopo Federico et ab ejus successoribus, emendi, vendendi omnia lignamina et totam picem, que venditur vel vendi debet in suprascriptis locis, ut superius legitur; et quod nullus homo vel homines de episcopatu

<sup>1)</sup> Im Trientner Archive bei LIX, 11.

Tridenti, vel de aliis episcopatibus, possit vendere vel emere, nisi a comuni Tridenti vel ab his, qui habent vel habebunt vicem comunis Tridenti, excepto suprascripto dño episcopo Federico et ejus successoribus, qui debent cmere picem et lignamina, ubi voluerint, que fuerit vel fuerint eis necessaria ad edificanda et redificanda eorum palacia et castra; alio modo comune Tridenti, vel qui habebunt vicem comunis Tridenti, non debent inquietari nec molestari a dicto dño episcopo et ab ejus successoribus in perpetuum aliquo tempore; et in hunc modum, quod predictum comune Tridenti, vel qui habebunt vicem comunis, de cetero bona fide, fine fraude illa lignamina et picem vendere debeant. Et si comune Tridenti, vel ipfi, qui habebunt vel erunt in vice comunis, acceperunt pecuniam mutuo fub ufuris pro manutenendo dicta lignamina et picem ad emendum et vendendum, ficuti tenentur facere illas ufuras; comune Tridenti, vel illi, qui erunt vel habebunt vicem comunis, teneantur solvere de parte lucri comunis et non de parte dñi episcopi et ejus successorum; et totam medietatem tocius lucri suprascripti lignaminis et picis, quod comune Tridenti, vel ipfi, qui habebunt vicem comunis Tridenti, lucrati fuerant, dabunt et defignabunt dno episcopo et ejus successoribus in perpetuum. Et similiter debent habere duos caniparios, unum ex parte dni episcopi, et alium ex parte comunis Tridenti, qui debent facere et dare racionem dno episcopo et comuni Tridenti. Et fic incontinenti suprascripti syndici et procuratores comunis Tridenti juraverunt fidelitatem pro suprascripto seodo et investitura per se et per comune Tridenti suprascripto dño episcopo Federico tridentino, ut vafalli dno; et in predicto facramento addiderunt, quod comune Tridenti in concione plena eandem fidelitatem faciet, quando d\u00eds episcopus exegerit. Et predictam datam et concessionem dictum comune manutenebit ipfi dño episcopo et ejus successoribus. dño episcopo vel ejus successoribus apparuerit aliquod

impedimentum vel placitum vel werra pro hoc facto, comune Tridenti medictatem tocius damni et expensarum facere et resarcire tenetur. Et promisit dictus das episcopus per se et suos successores suprascriptis syndicis et procuratoribus vice comunis, hoc¹) seodum in racione in perpetuum ab omni parte warentare et desendere. Et dedit suprascriptus das episcopus dam Turconem decanum, qui mittat predictos syndicos et procuratores comunis vice comunis in tenutam suprascripti seodi.

Ego Johannes, facri palatii notarius, interfui et hoc feripfi.

(Fol. 27.)

### 80.

# Wangen-Bellermond.

1209, 5. November; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Berthold der Vicedom. Adalpret Graf von Tirol. Peter von Malosco....

Otto von Firmian.....

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt die Brüder Adalbero und Berthold von Wangen mit der Anhöhe und dem dabei befindlichen Meierhofe zu Langeck, um dortselbst ein befestigtes Schloss zu bauen, das jedoch dem Bischofe jederzeit geöffnet sein soll.

Hiefür übergeben die beiden Brüder dem Bischofe einen Weingarten in der Gegend von Bozen unterhalb Weineck.

CLX. Carta Castri de Wangen-Belremont 1).

Testes: d\(\bar{n}\)s Turco tridentine ecclesie decanus, et d\(\bar{n}\)s Bertoldus tridentine ecclesie vicedominus, et d\(\bar{n}\)s Adelpretus comes tirolensis, et d\(\bar{n}\)s Petrus de Malusco, et d\(\bar{n}\)s Petarinus, et d\(\bar{n}\)s Otto de Furmiano, et d\(\bar{n}\)s Otavianus Nomius, et d\(\bar{n}\)s Albertus de Seano, et alii.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: hunc.

<sup>2)</sup> Im Trientner Archive bei II, 34. — Die Besitzungen der Freien von Wangen kamen später sämmtlich an den Grafen Meinhard II. von Tirol. Siebe Kink S. 345.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. CCIX., indic. XII., die jovis quinto intrante novembri. In Tridento, in palacio episcopatus,

in turre dñi episcopi.

Ibique, in suprascriptorum presencia ad hoc rogatorum testium, jure et nomine permutacionis das Fredericus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, vice et nomine sui episcopatus nomine seodi investivit dum Adelperium de Wanga et ejus fratrem dnm Bertoldum de tota sua curia cum dosso et costa de Lankecco, cum omnibus suis pertinenciis, coherenciis, terratoriis in integrum; ficut ad illam curiam et dossum et costam pertinent, seu pertinere possunt, sicut in se habebat et tenebat pro suo episcopatu, cum tota fua communancia et ufancia, ficuti illi curie et dosso et coste pertinent, seu pertinere possunt, jacentibus a Lankecco, cum omnibus suis pertinenciis, coherenciis, confinibus, terratoriis, comunanciis, ufanciis. Versa vero vice predicti d\(\bar{n}\)s Adelperius et d\(\bar{n}\)s Bertoldus fratres jure et nomine permutacionis investiverunt prenominatum dnm Fredericum, d. g. tridentine ecclefie episcopum, recipientem vice et nomine sui episcopatus tridentini, de uno suo vignale de terra cum vineis, qui jacet in plebatu de Bolzano a Civeda; ab una parte ecclefia de Bolzano, et ab alia d\(\bar{n}\)s Oto de Furmiano. et d\u00eds Arnoldus de Rodeneco; quem vignalem d\u00fas Arnoldus dne Minne tenebat, et suus suit, et ab eis dnis suprascriptis habebat et tenebat, ut asserebant, subtus Winecum, cum omnibus suis pertinenciis, coherenciis, confinibus, terratoriis in integrum, ficuti illi vignali pertinent seu pertinere possunt; quem vignalem dixerunt suprascripti dni Adelperius et Bertoldus per suum anticum feodum habere et tenere ab episcopatu tridentino. Eoque modo videlicet, ut dicti permutatores suprascriptam permutacionem inter eos factam femper habeant et teneant, et inde, quicquid vellent facere, faciant, fine unius alteri contradiccione vel molestacione. Et insuper prenominatus das episcopus nomine fui episcopatus pro-

misit atque convenit pro se suisque successoribus, et das Adelperius et das Bertoldus promiserunt atque convenerunt pro se suisque heredibus vicissim inter se, has permutaciones racionabiliter ab omni persona et homine in pena dupli semper warentare et desendere et sirmas habere et tenere, et non contra venire in aliquo tempore, in pena dupli tocius damni et dispendii, in quo inde venerint tempore evictionis exstimando. Et dederunt inter se dam Otonem de Furmiano, qui ponat utramque partem in tenutam; eo falvo, quod Mayer de Bolzano habeat et habere debeat consuetudinem et usanciam utendi, capulandi in dicta costa de Lankecco; ita tamen, quod liceat suprascriptis dão Adelperio et dão Bertoldo fratribus et suis heredibus, in presato dosso et costa de Lankecco castrum et municiones edificare 1) et levare et facere ad eorum voluntatem; tali vero pacto, quod dictum castrum de Lankecco et municiones omni tempore tam pacis quam werre debet esse apertum prenominato dño episcopo et suis successoribus in omnibus ejus sactis et negociis, quocienscunque eis petierit, contra omnes homines excepto contra se ipsos. Pro quo observando et adtendendo suprascripti dñi Adelperius et Bertoldus obligaverunt prenominato dño episcopo de fuis bonis valentibus mille marcis argenti ad marcam tridentinam, et pro eodem dno episcopo manifestaverunt se possidere. hoc totum dixit das episcopus, se fecisse ad utilitatem ecclefie tridentine et sui episcopatus. Juraverunt quoque ad fancta dei ewangelia suprascripti fratres fidelitatem sepe dicto dño episcopo et suis successoribus, et per omnia adtendere et observare in dicta pena mille marcarum argenti, in integrum, ut superius legitur.

Et plura brevia in uno tenore scripta funt.

Ego Conradinus, dñi Henrici rom. imper. no!arius, interfui et rogatus scripfi. (Fol. 79.)

<sup>1)</sup> Von dem gebauten Schlosse Wangen-Bellermond geschieht Erwähnung bei Nr. 185.

81.

1210, 18. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco, Vicedom von Nonsthal. Arpolin und Wilhelm von Cles......

Der Bischof Friedrich von Trient erlässt dem Johannonus von Comano für 100 Pfund Berner alle seine bisherigen Abgaben, ausgenommen die jährliche Entrichtung eines Mutterschafes, und eines Modius (Mut) Getreide; überdies ertheilt er ihm und seinen Erben das Privilegium, niemals ausserhalb des Bisthums zu Lehen, oder sonst veräussert zu werden. Dafür leistet letzterer den Eid der Treue, und verspricht, sich niemals unter einen andern Herrn zu begeben.

CLXXVIII. De fidelitate Johannoni de Cumasno 1).

Anno dăi dei eterni mill. CCX., indic. XIII., XV kalendas februarii.

In civitate Tridenti, in superiori palatio episcopatus. In presencia: d\(\text{d\tilde{n}}\) Turconis, tridentini chori decani, Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Jacobi Blancemanus causidici, Arpolini et Wilielmi germanorum de Cleisio, et aliorum plurium testium rogatorum.

Dās Fridricus, d. g. tridentine ecclefie preful clarismus, partim divine bonitatis intuitu, partimque pro libris C veronensis monete acceptis, tunc sibi valde necesfariis pro quibusdam redditibus episcopatus a creditoribus redimendis, per chirotecas, quas sua manu tenebat, ad rectum feodum investivit Johannonum, filium quondam Adami de Cumasno, de banno; preterea sibi suisque heredibus omne servicium et conditium, quod in curia de Vulsana facere consueverat seu facere debebat, perpetuo remisit, exceptis modiis tribus, videlicet ove una majori, et modio uno blave, ad quos perenniter reddendos sine alia superinposita eum ejusque heredes statuit, sicut ipse hactenus reddebat. Ad hoc sibi suisque heredibus privi-

<sup>1)</sup> Comano am Eingange nach Judikarien, nicht weit von Stenico.

legium ratum perenniter duraturum concessit, quod ipsi ad manus episcopatus perpetuo maneant, nunquam extra cafamdei infeodentur, vel alio quovis modo alienentur, nullam collectam, fodrum, seu daderiam suprascripto episcopo vel ejus successoribus solvant, bannum vero non folvant; statuitque presatus dos episcopus, tam a se quam suis successoribus cuncta suprascripta rata et inconvulsa diuturnis temporibus conservari; quia sic ejus decrevit bona voluntas; stipulacione subnixa. Ibique jam dictus Johannonus contra omnem personam prescripto dño episcopo fidelitatem jurejurando prestitit; preterea universa sua bona obligavit, et insuper ad dei evangelia juravit, quod nec ipfe nec sui heredes pro futuris temporibus ad alterius dni jura se transtulerit seu quovis modo subjecerit; sed perpetuo dño tridentino episcopo, ut superius continetur, subditus erit; quod si sacere prefumferit, cuncta ejus bona, mobilia et immobilia, in episcopatum redeant, privilegium istud penitus inane fit, et insuper, qui hoc fecerit, feodum banni amittat.

Ego Ropretus etc. (Siehe Nr. 252.)

(Fol. 93.)

### 82.

### Bozen.

1210, 12. Februar; in Bozen. Gegenwärtige: Ulrich Graf von Eppan. Adalbero von Wangen. Otto und Jacob von Firmian.... Adalpert Rosshaupt.....

Ueber Aufforderung des Bischofs Friedrich von Trient fällen Gottschalk von Weineck und Thüring von Firmian folgenden Spruch:

Von jenem Weine, welcher in den eigenen Allodial-Feudal- oder Pfandschafts-Besitzungen wächst, sind die Bozner nicht verpflichtet, dem Bischofe bei Bozen einen Zoll zu bezahlen, wohl aber von jenem Weine, welcher von anderswoher eingeführt wird.

XCIII. Carta et laudum, qualiter bozanenses theloneum solvere debeant.

Anno a nativitate d\(\tilde{n}\)i nostri Jesu Christi mill. CCX., indic. XIII., die XII. intrante sebruario.

In Bolzano, ante domum filiorum quondam dāi Bernardi.

In presencia: comitis Odolrici de Epan, et dñi Adelperii de Wanga, et Ottonis de Furmiano, et Jacobi de eodem loco, et Rembreti, et Conradi de Bolzano, et Federici longi, et Adelpreti Rosovbti, et Balduini de Furmiano, et aliorum multorum.

Interrogati fuerunt Gozalcus de Winec et Turingus de Formiano a dño Federico, d. g. tridentine sedis episcopo, ut laudamentum faciant vel facerent, utrum si balzanenses vel alii debent dare theloneum ad partes Bauzani de suo vino, et de illo vino, quod portatur ad vendendum seu revendendum; vel non. Qui dñs Gozalcus et Turingus tale secerunt laudamentum, scilicet: quod non debent dare theloneum ad partes Bauzani de suo vino et de illo vino, quod nascitur in eorum allodiis vel seodis aut pignoribus; sed de illo vino, quod non per eos vel per alios portatur ad revendendum, bene debent et tenentur dare teloneum dño episcopo ad partes Bauzani, videlicet de illo vino, quod non nascitur in eorum allodiis vel feodis et pignoribus.

Quod laudamentum ministeriales et vasalli presentis

curie confirmaverunt.

Ego Salomon, sacri palacii notarius, rogatus interfui, et hoc laudamentum ex justu suprascripti dāi episcopi scripsi, et in publicam formam reduxi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 44, et dupl. Fol. 116.)

83.

#### Pao.

1210, 8. April; in Cognola. Gegenwärtige: Nicolaus von Egna. Contolin und Heinrich von Breguz.....

Während der Bischof Friedrich von Trient das Schloss Pao belagerte, welches von mehreren Rebellen hinterlistig eingenommen worden war, kamen mehrere Abgeordnete der Gemeinde Pao zu ihm, und versprachen, innerhalb eines Jahres ein neues Schloss für ihn zu bauen auf eigene Kosten und auf einem dem Bischofe beliebigen Platze. Dieses Schloss soll dann des Bisthums Allod, und sie selbst sollen gehalten sein, es auf ihre Kosten zu bewachen.

Dafür verspricht ihnen nun der Bischof, das Schloss Pao selbst, sobald er es erobert haben wird, nicht zu zerstören, sondern es der Gemeinde Pao zurückzustellen.

CLXIII. Carta de castro Padi1).

Anno dni mill. CCX., indicc. XIII., die jovis octavo intrante mense aprili.

In Cugnola<sup>2</sup>), in prato, non longe a domibus filiorum quondam Cirioli.

Presentibus: d\(\bar{n}\)o Nicolao de Egna, Contolino et Henrico de Breguz, rogatis testibus et specialiter ad hoc convocatis.

Ibique cum contingeret, Bertoldum quondam dāi Martini de Burgo Novo³), et Arnoldum Moscardi, et Moscardinum fratres, Adhumum, Enrigolinum, Gebardum Sourini, Bokinum et alios eorum complices et bannitos dāi episcopi in eorum proditione castrum Padi surtive noctu traderent⁴), et illud ad ignominiam et inproperium jam dicti dāi episcopi detinerent; presatus vero presul dignissimus sedens⁵) in obsidionem presati castri cum civibus et aliis vasallis episcopatus; venientes ante ejus presenciam Johannes, et Odolricus Cirioli, et Otto de Fullan atque Copa, pro se et tota universitate hominum de Pao, ut assentate ab obsidione illa recederet, pro se et pro jam dicta comunitate et pro omnibus hominibus et

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 85.

Cognola, ein kleines Dorf, eine halbe Stunde östlich von Trient.
 Borgo nuovo ist ein Stadttheil von Trient auf der Südseite. — Bei

Nr. 161: de burgo novo de Tridento.

4) Solite heissen: quod Bertholdus.... traderent.

<sup>5) &</sup>quot;esset" oder "sederet" sollte es dem Contexte nach heissen.

castellanis predicti castri promiferunt atque convenerunt prefato dño episcopo, nomine et vice sui episcopatus, et ad fancta dei euvangelia quilibet corum per se et super fuam animam juravit, quod ab illa die in antea, quod prefata comunitas Padi prefatum castrum in se habuerit, usque ad unum annum expletum edificabunt et levabunt prememorato dno episcopo, nomine sui episcopatus, domum unam bonam et optimam, que sit ad desensionem, que et de batalla dicitur, in predicto castro, in quocunque loco ipfius castri das episcopus voluerit, et ei placuerit, eorum expensis; que domus bona sit et honorabilis atque decens') tanto duci et tali dño, remota omni occaficne et malo ingenio. Quod fi dicta comunitas infra prefatum terminum hec adimplere nequierit, vel aliquid in ea deficeret, ad voluntatem prefati prefulis et ad terminum, quem eis vicinis statuerit, adimplere teneantur. Domus vero predicta a modo in antea debet esse allodium beati Vigilii martyris Christi, et presati dni episcopi et suorum fuccessorum semper, et ad servicium et manus episcopatus; et illam semper custodire teneantur, et ei et ejus nunciis aperire et presentare, tam in werra quam in pace, quociens voluerit, vel necessitas incumberit; et illam tuentur?) et defendent et manutenebunt ad servicium et voluntatem episcoporum semper ab omni contradicenti persona, et eorum propriis expensis, et ad faciendum3) das episcopus et ejus nuncii, tam pro werra quam pro pace, et generaliter in omni tempore de ea domo et in ea domo, quicquid voluerit et ei placuerit. Et promiserunt atque convenerunt, quod facient omnes vicinos\*) eorum hanc eandem promissionem et securitatem et obligacionem sacere in tolum et per tolum, ut superius legitur et continetur in integrum.

<sup>1)</sup> in der Urkunde: decenter.

<sup>2)</sup> Soll heissen: tuebuntur.

<sup>3)</sup> Eine sonderbare Wortfügung, die sagen will: et ita, quod episcopus.... possit facere de ea domo etc.

<sup>4)</sup> Siehe Selte 121, Anm. 2.

Econtra prememoratus dūs episcopus promifit suprascriptis Johanni, Odolrico, Otoni et Cope, et lealiter
assidavit dicto Johanni, recipienti vice et nomine omnium
hominum comunitatis de Pao, quod idem 1) castrum dictis
castrensibus et vicinis reddet et restituet, cicius quam ipse
id in se habuerit, vel ei redditum suerit ab inimicis suis
commorantibus in eo, sine fraude et malo ingenio et sine
aliqua destruccione castri illius a se vel a suis in eo
facienda, omni occasione et malo ingenio postposito; quia
sic inter se de eorum plana voluntate convenerunt.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 81.)

### 84.

### Beseno.

1210, 28. Mai; in der Kathedrale zu Trient. Gegenwärtige: ... Nicolaus und Heinrich von Egna. Adalpret und Gumpo von Madruz..... Albert von Sejano. Albert von Stenico.

Ulrich, Sohn Pelegrins von Beseno, welcher in die bischöfliche Acht gefallen war, schwört, bei Verpfändung aller seiner Güter, des Bischofs Befehlen von nun an zu gehorchen und ihm treu zu sein, unter folgenden Bedingungen:

1. Der Bischof erklärt ihn durch dreimalige Ver-

kündung von der Acht befreit.

2. Die Kriegsschädigungen und anderen Unbilden aus der jüngsten Fehde werden wechselseitig vergeben.

3. Der Bischof verzeiht auch den Vicentinern, welche mit Ulrich von Beseno verbündet waren, jedoch nur für seine Person; den Leuten in Vigolo, welche von ihnen ausgeraubt wurden, bleiben ihre Ansprüche auf Ersatz ungeschmälert.

4. Der Bischof setzt Ulrich von Beseno in alle seine Lehen, Rechte und Besitzungen wieder ein; doch soll der Thurm des Schlosses Beseno niedergerissen

<sup>(1)</sup> In der Urkunde: eundem.

und ohne des Bischofs Willen nicht mehr aufgebaut, und die zerstörten Wege und Zugänge sollen wieder hergestellt werden.

5. Ueberdies verzichtet letzterer auf den ihm zu-

stehenden Anspruch auf 400 Pfund Berner.

6. Schliesslich versöhnt sich Ulrich von Beseno auch mit dem Grafen von Tirol, mit Berthold und Adalbero von Wangen, und mit den Syndikern der Stadt Trient wegen der zugefügten Gewaltthätigkeiten.

IX. Item de Bisino 1).

Anno dni M.CC decimo, indict. XIII., IV. exeunte madio.

In Tridento, in ecclefia fci Vigilii. Prefentibus: dño decano, dño Conrado capelano, dño Perone, dño Adumo, dño Gisloldo, dño Odolrico, canonicis tridentinis; et dño Petro de Malufco, dño Jacobo Blancemano, dño Jacobo de Calavena, judicibus; dño Nicolao et dño Enrico fratribus de Egna, dño Adelpreto et Gumpone fratribus de Madruzo, dño Peramufio, dño Pigorario, dño Berano, dño Alberto de Seiano, dño Alberto de Stenego, dño Enrico de Bufco, Gandulfino, Ixoardo et Johanne de Po, et aliis.

Ibique d\(\bar{n}\)s Odolricus de Befeno, filius d\(\bar{n}\)i Pelegrini, pro co quod erat in banno d\(\bar{n}\)i episcopi Friderici, dei gracia tridentini episcopi, et extra fuam graciam, juravit ad fancta dei evangelia et wadium, quod dedit in manibus fuprafcripti d\(\bar{n}\)i episcopi fupra omnibus fuis bonis, mobilibus et immobilibus, prefentibus et futuris, obligavit feodis et allodiis fine tenore, et attendere et ftare omnibus mandatis uni et pluribus, que idem d\(\bar{n}\)s episcopus eidem d\(\bar{n}\)o Odolrico per fe vel par alium fuo nomine fecerit. Cujus wadie et fecuritatis d\(\bar{n}\)s Beranus fuprafcriptus, et d\(\bar{n}\)s Nicolaus de Engia\(^2\)), et d\(\bar{n}\)s Albertus de Seiano conftituerunt fe fideles et principales debitores omni occafione et defenfione

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 73.

<sup>2)</sup> Engia, auch Engna (so ahnlich wie pingnus statt pignus), ist Egna.

remota. Quo facto fuprascriptus das episcopus interrogavit dom comitem de Piano Odolricum, ut per laudum curie diceret, qualiter debebat illum dom Odolricum ideo, quod venerat ad fua precepta, fecundum quod fuperius dictum est, extrahere de banno. Qui dos comes, habito curie et vafalorum confilio, per laudum curie dixit, et per curiam laudatum et confirmatum: ex quo, quod dñs Odolricus fecerat fecuritatem per facramentum et per bonos fideles standi preceptis omnibus fine tenore dicti dni episcopi, quod fatus das episcopus suo proprio ore per tres vices trahere et pronunciare (debeat) 1) illum dam Odolricum extra bannum. Et incontinenti prememoratus dñs episcopus per tres vices suo proprio ore illum dam Odolricum extraxit et pronunciavit extra suum bannum esse. Hoc facto suprascriptus das Odolricus per se et parabolam sui patris dni Pelegrini et per omnes suos de sua parte, nominatos et non nominatos, fecit omnem finem in manibus suprascripti dăi episcopi, reccipientis per se et per omnes suos nominatos et non nominatos, de omni eo, quod dos episcopus et sui de sua parte usque ad hunc diem eidem dño Odolrico pro illo dño episcopo pro facto were fecerant et dederant, de omnibus damnis datis et factis aliquo modo in illa wera usque ad hunc diem, et de illis quadringentis libris, quas ipfe das Odolricus habebat in canipa blave comunis. Versa vice suprascriptus das episcopus per se et suos, nominatos et non nominatos, fecit omnem finem in manibus illius dñi Odolrici de omni co, quod idem dās Odolricus et sui de sua parte per eum usque ad hunc diem ipfi dño episcopo et suis secerant et dederant, de omnibus damnis datis et sactis aliquo modo per illam werram; et fimiliter illis de Vicentina<sup>2</sup>) qui fuerunt ad predandum homines de Vigolo<sup>3</sup>),

ndebeat' musste eingeschaltet werden.
 Nämlich: terra oder civitate.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich im Vereine mit jenen, von welchen bei Nr. 85 die Rede ist.

illis tantum fecit finem pro fua propria perfona, non per alios, in eo falva racione illorum de Vigolo, qui fuerunt depredati vel alii, qui vellent eis dicere et conqueri; quod ipfi de Vicentina teneantur eis racionem facere. Et fic suprascriptus dās episcopus et dās Odolricus nomine concordii et bone pacis obsculati sunt. Insuper suprascriptus das Odolricus per se et parabolam sui patris, dñi Pelegrini, et dñe Miliane, sue matris, et dñi Amelrici sui fratris, et Wilelmi promisit suprascriptam sinem et pacem in perpetuum firmam et ratam habere et tenere, et contra non venire aliquo modo fub aliquo ingenio vel occasione aliqua. Quod si contra secerit vel venerit, ut dictum est superius, totum suum feodam et allodium in manibus illius dñi episcopi dedit et refutavit. Item fupraseriptus das Odolricus fecit omnem finem et pacem dão comiti tirolenfi et dño Bertholdo de Wanga pro se et fratre suo 1) dño Adelperio absenti, et dño Alberto de Seiano, et dão Wicomario, findicis comunis Tridenti, per se et comune Tridenti, et per omnes suos, nominatos et non nominatos, de toto eo, quod ipfi et fui de fua parte aliquo modo fecerant, de damnis datis et factis usque ad hunc diem ipfi dño Odolrico et suo patri pro illa suprascripta wera. Pro ita adtendendo obfculati funt inter fe nomine pacis. His omnibus suprascriptis dictis et factis suprascriptus dos episcopus restituit suprascriptum dām Odolricum in omnibus suis posseffionibus, in feodis et alodiis, in montibus et in plano, in castro Beseni et extra castrum, salvo eo, quod superius dictum est; turris vero, que est ab isto capite castri nova versus Tridentum, debet destrui in terra, ita quod nunquam debeat edificari et levari, nifi de comuni voluntate dicti dni episcopi et ilius dni Odolrici fuerit, et terra fit comunis illorum, ubi ipfa est edificata. Item vie five fenterii2) in dicto castro Beseni, sicuti stabant et ibant eo tempore, quando dās Engelpretus erat amicus dāi

<sup>1) &</sup>quot;fratre" bezieht sich nicht auf Odolrieus, sondern auf Bertholdo.

<sup>2)</sup> Siehe Seite 101, Anm. 1.

Pelegrini, et octo dies antea, quam ille d\(\tilde{n}\)s Pelegrinus fuisset captus ab illo dño Engelpreto in castro Beseni. Insuper suprascriptus das episcopus et das Odolricus vicissim inter se promiserunt, quod de cetero inter se non forzaberint nec ullam vim vel violenciam inter se fecerint in dicto castro de Beseno; et promiserunt, quod adjuvabunt inter se in illo castro ab omnibus hominibus, qui vellent eos ofendere in illo castro, et suos in illo castro; excepto eo, quod suprascriptus das episcopus bene debeat de illo duo Odolrico et de suis facere racionem si offenderint 1), ficut d\u00e4s episcopus et potestas. Juravit insuper suprascriptus das Odolricus ad fancta dei evvangelia, suprascriptam finem et pacem sactam suprascriptis et omnia, que dicta, funt adtendere et observare, et contra non venire aliquo modo in perpetuum, per se nec per aliquam interpofitam perfonam. Et duo brevia in uno tenore scripta sunt.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc feripfi.

(Fol. 7.)

## **85**.

1210, 30. Mai; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Graf Adalpret von Tirol.... Amolbert, Abt von S. Lorenz.... Albert von Steniko. Albert von Sejano.... Wilhelm von Caldonazzo.... Adalperin von Castelcorno.... Arpolin von Cles.....

Versöhnung des Bischofs Friedrich von Trient mit einigen rebellischen Vasallen.

Mehrere vom Stifts-Adel waren mit zahlreichem Anhange aus Trient ausgezogen, hatten das Schloss Kron-Metz eingenommen und geplündert, sich dann bei Arco gelagert, die Einwohner von Vigolo ausgeraubt, das Schloss Cedra erstiegen, endlich auch das feste Schloss Pao überrumpelt und viele Mordthaten und andere Frevel begangen, ohne auf des Bischofs Mahnungen

<sup>1)</sup> In der Urkunde: hofendiderint.

£ . .

und Vorladungen zu hören. Als aber letzterer mit einem Heere gegen sie zog, die bischöfliche Acht aussprach und auch die kaiserliche Achtserklärung erwirkte, ihre Lehen und Allode einzog und zum Theile veräusserte, verliessen sie das Schloss Pao und stellten sich freiwillig vor dem Bischofe.

In Folge dessen wurde nun durch Glockenschall eine feierliche Volksversammlung zusammenberufen,

und in derselben folgende Sühne vorgenommen:

1. Sie schwören, allen Aussprüchen des Bischofs

zu gehorchen.

- 2. Der Bischof erlässt ihnen seine Acht, und verspricht, die Aufhebung der kaiserlichen Acht zu bewirken.
- 3. Er setzt sie in ihre Lehen und Besitzungen wieder ein, mit Ausnahme dessen, was er bereits anderwärts veräussert hat. Ebenso erlöschen alle Ansprüche, welche ihnen von früherer Zeit Schulden- oder Pfandeshalber gegen das Bisthum zustanden.

4. Ihre Antheile an dem Bergwerke bleiben ihnen, doch sollen sie vorher die erwachsenen Aus-

lagen bezahlen.

- 5. Die geraubten Pferde Wilhelmins von Caldonazzo und die Beschädigungen im Schlosse Pao müssen sie ersetzen.
- 6. Der andere Schaden, der in Metz, Vigolo, Pao oder sonst irgendwo dem Bischofe oder seinen Leuten zugefügt wurde, bleibt ihnen erlassen, nicht aber jener, den sie anderen Leuten zufügten.

7. Ihre, ohnedies ungerechten, Ansprüche auf die

Hälfte der Wiesen in Sacco erlöschen.

8. Ihre befestigten Häuser an den Strassen dür-

fen nicht wieder aufgebaut werden.

Dieser Sühne treten für ihren Theil auch der Graf von Tirol und die Gemeinde von Trient bei. XXXIII. Carta pacis inter dominum episcopum et tridentinorum, qui exierunt de civitate 1).

Anno d\(\tilde{\text{m}}\) indic. XIII., die dominico fecundo exeunte madio.

In Tridento, in palacio episcopali. Prefentibus: dño Adelpreto comite tirolenfi, dño Bertoldo vicedomino, dño Turcone, tridentine ecclefie decano, dño Gifloldo, Gerardo, Conrado capellano, Warimberto de Cagno, canonicis tridentine ecclefie; dño Amolperto, Abbate fci Laurencii²), et Odolrico de Sellano, et Amelrico canonico, Bertoldo de Wanga, Petarino, Muso de Dosso, Riprando Otonis richi, Pasqualo fratribus, Odolrico quondam Rambaldi, Wicomaro, Alberto de Stenego, Alberto de Selano, Peregrino Adumi, et Wilielmo de Caldonacio, Arpolino de Cleso, Gandolfino, Adelperino de Castro Corno, Peramusio de Gardumo, et Jacobo de Calavena, et Jacobo Blancemane causidicis, Anselmo de Mezo, Gando de porta auriola, Ambrosino de Codifero, et aliis multis.

Ibique in plena concione hominum civitatis Tridenti, adunati<sup>3</sup>) ad fonum campane, quum quidem Arnoldus et Mofcardinus fratres, filii quondam dñi Mofcardi, Bertoldus, filius quondam dñi Martini de Burgo Novo, Enricus Otonis graffi, Enricus filius quondam Adelpreti de Porta auriola, Liutoldus, Witoldus, Andreas de Burgo Novo, Rambaldinus de Arcu, Gebardus, Federicus de Albiano, Henricus de Bolzano, Adowinus, Bonaventura, filius dñi Peregrini de Portella, Federicus filius Federici Pantarane, Concius, filius quondam Gotefredi ferarii, Wazafaba, filius Warimbertini de Morio, Anfelminus, qui fuit de Livo, et Wilielmus, filius Conradi Caliarii, et Anfelmus cum aliis de eorum focietate exierant de ipfa civitate

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunden Nr. 77, 83 und 84.

<sup>2)</sup> Der zweite Abt von S. Lorenzo, von dem die Urkunden sprechen, (Bonelli II, 397, wo sich zugleich zeigt, dass Bon. die vorliegende Urkunde nicht kannte, weil er diesen nämlichen Amolbert nur bei 1194 und 1232 bemerkt haben will.)

<sup>3)</sup> Sollte heissen: adunatorum.

Tridenti et injuste Coronam dñi episcopi de Mezo ceperant et in cam ascenderant et homines suos ibi contra commorantes ab corum mobiliis expoliaverant, et illa mobilia in predicta Corona¹) conduxerant, et exinde apud Arcum ad offenfionem ipfius dni episcopi et sue civitatis iverant et commoraverant; preterea homines dicti dñi episcopi de Vigolo furtive depredaverant, et ab omnibus eorum mobilibus eos expoliaverant; preterea castrum Cedre preocupaverant; exinde castrum Padi furtive ascenderant et ceperant; et cum suprascriptis locis dom episcopum et cives et alios milites offenderant et expoliaverant, fatigando eciam prefatum dnm episcopum cum exercitu per predicta loca; et in multis eos et dictum dīm episcopum damnificaverant: unde super his et aliis multis offenfionibus ab eis factis dictus dns episcopus per laudamentum curie plures statuit eis terminos, at nemo 2) eorum venerat; ad ultimum vero per vafallos et pares curie vifis et cognitis offenfionibus et maliciis eorum abjudicatum fuerat eis feodum et allodium et omnia, que ipfi habebant, tam illis qui erant vafalli, quam aliis omnibus de eorum societate, et in possessionem dni episcopi data sunt omnia, preter feoda, que detinebant ab aliis dñis, que in eis aperta funt; et insuper per laudamentum positi in bannum fuerant; de quibus vero possessionibus et feodis, tam mobilibus, quam immobilibus prefatus dns episcopus jam aliis infeodaverat et multis alienaverat, et eciam creditoribus corum in partem in solutum eis dederat et deliberaverat; ad ultimum vero prememorati: Arnoldus, Moscardinus, Bertoldus, Enricus Otonis grafsi, Enricus de Porta, Liutoldus, Witoldus, Andreas, Rambaldinus, Gebardus, Federicus, Enricus de Bolzano, Adowinus, Bonaventura, Federicus Pantarane, Concius ferarius, Wazafaba, Anfelminus, Wilielmus, Anfelmus dñi Conradi ad id pervenerunt,

<sup>1)</sup> D. h. die dortselbst befindlichen Mobilien weggeführt, nicht : dorthin geführt; sonst biesse es : in Coronam.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: nemine.

quod de castro Padi predicto descenderent, et sive culpabiles essent sive non in eo, quod dictum suerat de eis et quod acufati fuerant, fine omni tenore et contradiccione aliqua omnibus preceptis prenominati dñi episcopi stare et obedire in omnibus et per omnia, ad fancta dei ewangelia juraverunt per se et per omnes socios eorum, qui abfentes erant, quod ad hanc pacem venire vellent. Preterea dictus d\(\bar{n}\)s episcopus Federicus habito et deliberato confilio dominorum canonicorum, comitum, capitaneorum macinate sci Vigilii, et aliorum militum episcopatus, et civium Tridenti, recepit omnes prenominatos et eorum focios ad fuam graciam, et omnem malam voluntatem, quam adversus eos habebat, eis remisit, salvis in omnibus et per omnia preceptis omnibus, que eis modo vel alio tempore fecerit ipfe vel alius feu alii pro eo, que omnia attendere et obedire semper teneantur, fine omni tenore et contradiccione aliqua. De banno vero dni imperatoris, in quo fuerant confirmati'), dixit dns episcopus, quod bona fide adjuvabit eos de illo extrahere. Ad hoc vero Federicus de Albiano juravit, fine omni tenore stare et attendere omnia precepta prefati dni episcopi, que ei fecerit, ficuti et alii suprascripti per se juraverant. Et infuper ibi Moscardinus, Bonaventura et Rambaldinus, quisque per se, illud idem juraverunt attendere et obedire fine omni tenore. Unde prememoratus d\u00e4s Federicus, dei gracia sce tridentine ecclesie episcopus, inperavit dño Peramufo de Gardumo; ut confilio vafallorum laudum acquirat, qualiter debent prefati Bertoldus, Arnoldus et omnes alii extrahi de banno suo, in quo erant positi. Qui, comunicato confilio vafallorum, laudavit, quod debet d\(\bar{n}\)s episcopus ter illos coram omnibus denunciare esfe extra bannum et extrahere illos de banno fuo. Qui dns episcopus palam coram tota concione extraxit illos omnes de suo banno denunciando semel, bis, ter, illos esse extra

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 77.

fuum banum; et jussit Vozolo viatori, ut per civitatem cridet¹) illos extra bannum. Insuper dictus das episcopus fua bona et spontanea voluntate restituit illos omnes, tam magiores quam minores, in omnibus eorum possessionibus, tam de mobilibus, quam de immobilibus, tam de feodis quam de alodiis, ficuti in eum fuerat abjudicatum, preter in illis bonis, five mobile five immobile, five feedum vel alodium sit, que in se habuit vel sibi retinuit, vel alii pro eo receperunt, seu que aliis vendidit vel infeodavit vel in folutum dedit, seu alio modo aliis alienavit, vel quod de cetero, modo vel alio tempore, vendere, infeodare, pignorare vel alio quocunque modo alienare voluerit, quod in omnibus et per omnia non valeant contradicere, ficut inferius legitur, nec aliqua racione possint contra venire. Insuper vero dictus d\(\tilde{n}\)s Federicus episcopus pro se et omnibus illis de sua parte finem secit et pacem prenominatis: Arnoldo, Bertoldo, Andree, Enrico Otonis graffi, Federico de Civizano, Federico de Albiano, Enrigolino, et omnibus aliis superius nominatis, de omnibus injuriis, maleficiis, incendiis, homicidiis, offenfionibus omnibus, ei vel suis factis per eos vel per omnes illos de eorum parte, usque in hunc diem; co sibi reservato usque ad finem, quod eis precipiet modo vel alio tempore ipfe vel alius pro eo. Hec contra prenominati: Arnoldus, Bertoldus, Enricus, Federicus, Enricus grafsus et alii omnes suprascripti finem et pacem et remissionem secerunt dño episcopo et comiti tirolenfi, et duo Turconi decano, Petarino, Alberto de Segiano, Wicomario, findicis et procuratoribus comunitatis Tridenti, per se et vice et nomine comunitatis recipientibus, de omnibus offenfionibus, injuriis et maleficiis et damnis, datis vel factis ab eis vel ab aliquibus de eorum parte, et generaliter hinc in omnibus illis personis, que studium vel odium habent vel habuerunt de isto facto ufque ad hunc diem. Et Adelpretus

<sup>1)</sup> Vom italienischen: gridare = ausrufen.

Corezan, tutor filii Swicherii, tutorio nomine pro illo pupillo fimiliter finem et pacem fecit et remissionem dño episcopo et comiti tirolenfi, et comunitati, et omnibus illis, qui ftudium habent vel odium de illo facto, de omnibus injuriis, offenfionibus, damnis, datis vel factis ufque ad hunc diem predicto pupillo. Et ita guilibet illorum per se, et Adolpretus Corezan pro puero, nomine pacis obsculati sunt dam episcopum et dam comitem, et dam Bertoldum vicedominum, et dnm Bertoldum de Wanga, et suprascriptos findicos et procuratores pro se et pro ipfa comunitate Tridenti et generaliter pro omnibus illis, qui studium vel odium habent de isto facto usque modo; obligando eciam et refutando in manum dñi episcopi dicti totum feodum et allodium, quod habent, et omnia eorum bona, fi contra dictam finem et pacem aliquis illorum venerit, quod omnia fua bona, ut dictum est, amittat, et in perpetuali banno episcopi permaneat. Juraverunt infuper unusquisque eorum per se et super suam animam, dictam finem et pacem et precepta, que eis modo vel alio tempore fient, in perpetuum adtendere et observare et ratum habere et nulla racione contra venire. Ex averso quidem Wicomarius, pro se et sociis suis suprascriptis et eorum verbo, vice et nomine comunitatis Tridenti, juravit, finem et pacem perpetuo observare et ratam tenere contra suprascriptos et contra omnes illos de corum parte, eo falvo, quod dñs episcopus eis precipiet per se vel per alium modo vel alio tempore, et proprio ore dictam finem et pacem hinc inde factam confirmavit et sua auctoritate corroboravit. Preterea prenominati: Arnoldus, Bertoldus, Enrigolinus, Enricus Otonis grafsi, Federicus de Civizano et alii omnes de eorum societate, ficut superius nominati sunt, abrenunciaverunt diei dominico, ita quod non noceat dño episcopo, nec ei aliquod prejudicium faciat, eo quod fit dies ferialis; ita quod omnia precepta, que eis d\u00eds episcopus modo vel alio tempore per se vel per alium fecerit, fint rata, quem-

admodum fi fierent in die non feriato. Ita, quod de cetero nulla querimonia nec aliqua lamentacio fiat ab eis nec ab aliquibus de eorum parte de aliquo gravamine, quod eis fieret per precepta, que eis fiunt a dño episcopo, papa vel imperatore vel alicui alie persone1), et quod scondimium eorum non noceat nec prejudicium faciat aliquod preceptis factis vel facturis2) eis. Tenor eorum preceptorum, que eis omnibus suprascriptis: Andree, Arnoldo, Mofcardino, Bertoldo, Enrico Otonis graffi, Enrigolino, Liutoldo, Witoldo, Andree, Rambaldino, Gebardo, Federico de Albiano, Enrico de Bolzano, Adowino, Bonaventure, Federico Pantarane, Concio ferario, Wazafabe, Anselmino qui fuit de Livo, Wilielmo caliario et Anselmo fecit das Enricus judex curie tridentine ex precepto et auctoritate3) et voluntate prenominati dni Federici, dei gracia fancte tridentine fedis illustrissimi episcopi, talis est: quod sentencie date et vendiciones facte rate fint et firme 1), ita tamen, quod fi prefati ufque ad proximas kalendas marcii possunt probare, vel subjectiones 5) false vel inracionabiliter fuissent date, quod retractentur vel hinc ad eundem terminum folvant; quod fi neutrum fecerint, vendiciones facte et sentencie date pro creditoribus semper rate permaneant, et omnes carte, quas post terminum predictum monstraverint<sup>6</sup>) de suprascriptis debitis vel venditionibus, casse sint et vane. Item quidquid dns episcopus habuit<sup>7</sup>) de rebus immobilibus corum venditis vel aliter alienatis pro eo, five de mobilibus a creditoribus eorum vel aliunde acceptis, a modo non debeant nec possint repetere a dño episcopo nec ab aliis creditoribus corum, a quibus ipfe habuit, et omnes carte corum super

2) Will sagen: faciendis.

<sup>1)</sup> Sollte heissen: aliqua alia persona.

<sup>3)</sup> lu der Urkunde: actoritate.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: ratas et firmas.

<sup>5)</sup> Muss entweder heissen; suggestiones oder subjectiones.

<sup>6)</sup> In der Urkunde: mostraverint.

<sup>7)</sup> In der Copie des Cod. Wang, steht nach habuit: "ab els."

predictis debitis et rebus omnibus casse sint et vane, et pignoraciones illorum debitorum libere ad debitores revertantur et ab omnibus securitatibus (sint) 1) absoluti. Item omnes pignoraciones, quas habent ab episcopatu, libere in dnm episcopum remaneant, ita, quod nullo modo cis teneatur nec alicui illorum de aliquo debito; et eorum carte super illis debitis omnes ei reddantur; et si in aliquo tempore apparent alique carte, casse fint et vane et nullius momenti. Item omnia eorum allodia, que non funt obligata, ficut supra dictum est, eis fint remissa et concessa. Item partes eorum in montibus arcenterie dicimus, quod ipsi debent solvere expensas et habeant partes suas ad facramentum scafiatorum<sup>2</sup>), quod fi noluerint, expectent, donec ad lucrum pervenerint, et de primo lucro folutis expensis ipsi habeant partes suas, exceptis his, quas dos episcopus omnino alienavit. Item precepit eis, ut restituant equos Wilielmini3) incontinenti, quos habent et quos non habent, ad unum mensem, vel extimacionem; et omne damnum, quod dederint in castro Padi, ex quo venerint stare mandato dni episcopi, quidquid legitime potest probari, scilicet vinum fusum in terra Johanis, et Odolrici, et Erzonis notarii, et omnes res, quas exportaverunt de castro. Item quidquid damnum dederint dno episcopo vel hominibus suis in Meze et in Vigolo, vel in Pado, vel alibi ante pacem factam, eis remissum fit totum et finem eis fecit; sed illud damnum, quod dederint aliis hominibus, qui non fint de jurisdiccione dñi episcopi, illud vult dns episcopus in se retinere propter literas domini imperatoris, quas recepit, et diferre super his et habere confilium, quid facturus fit. Item, quidquid abstulerint in strata mercatoribus vel peregrinis vel aliis viatoribus, qui non sunt de jurisdiccione dni episcopi,

<sup>1) &</sup>quot;sint" musste eingeschaltet werden.

<sup>2) &</sup>quot;Scafiator" ist vielleicht dasselbe, was in der II. Abtheilung Urk. Nr. 236: "Xaffar."

<sup>3)</sup> Nämlich: von Caldonazzo.

racionabiliter restituant. Item feoda, que detinent ab episcopatu et a dño episcopo, vult dñs episcopus, quod in eis fint restituti, eo excepto, que a parte, quam Witoldus habet in castro de Gardulis, in dam episcopum et episcopatum libere permaneant; et fi aliquo modo Witoldus aliquam partem alienavit in castro illo, volumus quod cassum fit et vanum. Item casamentum filiorum quondam Moscardi ab alia parte vie usque ad curiam, in dnm episcopum libere permaneat, et medietas pratorum, que') habent in Sacho, quia semper credimus, eos injuste posfediffe. Item quidquid feodi Liutoldus Otolini graffi habet a rio fito in la2) et precipue ceretum, apertum fit in episcopatu et exinde libere possideat. Item alii omnes, qui maximum damnum dederunt prenominato dño episcopo, scilicet: Andreas, Federicus de Civizano, Federicus de Albiano, Adowinus, Bochinus, Anfelmus de Livo, et alius Anselmus, Henricus de Bolzano, filius ferarii, Gebardus, Rambaldus, Wilielmus caliarius, Wazafaba, et filius Pantarane, et omnes alii, qui forte non sunt scripti, vult das episcopus in se reservare preceptum corum, et deliberato confilio faciet et precipiet, quod debuerit et voluerit usque ad finem. Item domos eorum et turres per Aratas nullo modo nec aliquo tempore redificent ab octo puntis supra, jaciendo eciam coperturam et stilicidium ipfarum fuper murum illarum domorum.

Ego Ercetus dāi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui, et rogatu utriusque partis, et ex precepto eciam et auctoritate prefati dāi episcopi scripsi.

86.

1210, 17. August; bei der S. Thomaskirche in Moruzzo.

a) Frau Liukarda verkauft den Herren Friedrich und Ulrich von Cavriago für 100 Mark das ganze Erbtheil ihres Vaters, Konrad's von Menzano.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: quos.

<sup>2) &</sup>quot;in la" ist italienisch: inla, jenseits.

b) Die beiden Käufer ermächtigen den Ludwig von Lavariano, mit diesem Kaufsobjekte in ihrem Namen nach seinem Gutdünken zu verfügen.

(Ohne Nro.)

Anno d\(\tilde{n}\) indict. XIII.

In presencia istorum rogatorum testium, scilicet: dñi Lodowici de Lavariano, Conradi ejus fratris, Henrici de Vilalta, Leonardi de Brazaco, Artuwici de Utino, et Tome

de Aquilegia, et aliorum.

Dña quedam Liucarda, filia dñi Conradi de Menzano, nomine venditionis et precio C marcarum pro se et suis heredibus dedit, et cum jure dominii proprietatis et possessionis ad proprium tradidit dno Federico et Woldorico de Cavriaco1) et eorum heredibus in integrum totam illam proprietatem, que ei ubicunque evenerit ex parte patris sui, cum ingressu et egressu suo omnique jure et racione ei pertinente, in perpetuum ad habendum, tenendum et possidendum, vel quidquid predicto Federico, Wolderico et eorum heredibus de predicta proprietate nomine proprii placuerit, faciendum, fine omni contradictione predicte Liucarde et ejus heredum. Per stipulacionem promifit predicta Liucarda per se suosque heredes, predictam proprietatem ab omni homine auctorizare predicto Federico, Wolderico, et eorum heredibus, sub nomine pene dupli ipfius proprietatis.

Actum juxta ecclefiam fancti Thome de Muruzo feliciter, predicta Liucarda hanc venditionis cartam feribi

rogavit.2)

Ego Petrus, imperialis notarius, interfui et hanc

cartam feripfi rogatus.

Quia constat, dñam Liucardam et Gislam, filias dñi Conradi de Menzano, vendidisse dño Federico de Cavriago

2) In der Urkunde: scribere.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: Caviaco; muss aber Cavriago heissen, wie aus Nr. 106 hervorgeht.

et Wolderico, fratri suo, integram totam illam proprietatem, que eis¹) unquam evenerit ex parte patris sui, idcirco dictus d\u00e4s Federicus et Woldericus dederunt parabolam et plenam licenciam d\u00e4o Lodowico de Lavariano vendendi, donandi, conmutandi, locandi vel quidquid ei placuerit, de suprascripta proprietate saciendi. Cum stipulacione interrogatus predictus Federicus et Woldericus promiserunt per se suosque heredes, quod ipsi ratum habebunt et sirmum tenebunt, quidquid predictus Lodowicus secerit de suprascripta proprietate.

Actum juxta ecclefiam fancti Thome de Muruzo

feliciter.

Anno dñi MCCX., quintodecimo die exeunte augusto, indict. XIII. Predictus Federicus et Woldericus hanc cartam scribi<sup>2</sup>) rogaverunt; unde intersuerunt et rogati sunt testes: dñs Conradus de Carsaco, Artwicus de Utino, Luvisinus de Bebegis, Englus de Buga, et alii.

Ego Petrus, imperialis notarius, interfui et hanc

cartam scripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 6.)

### 87.

#### Tenno.

1210, 20. August; auf einem Anger in Romeno. Gegenwärtige: Graf Adalpret von Tirol. Nikolaus von Egna... Berthold von Wangen. Ulrich von Grumsberg. Warimbert von Arz..... Peter von Malosco....

Berthold Tarant.....

Graf Ulrich, Sohn des Grafen Egno von Ulten, für sich und seinen Bruder, übergibt dem Bischofe Friedrich von Trient seinen Antheil an dem Schlosse Tenno, sammt allen Gerechtsamen und Einkünften, die zum Schlosse und Flecken Tenno gehörten.

Dafür gibt der Bischof den beiden Grafen seine Besitzungen in Völlan sammt mehreren Meierhöfen

1) In der Urkunde: ejus.

<sup>2)</sup> In der Urkunde abermals: scribere.

mit einem Einkommen von 150 Pfund Bernern; was darunter ist, ersetzt der Bischof, was darüber ist, müssen sie an den Bischof abführen.

XXIII. Carta de castro Tenni!).

Anno d\(\tilde{n}\) mill. ducent X., indict XIII., die veneris XII. exeunte augusto.

In Romeno<sup>2</sup>), in broilo.

Prefentibus: dño Adelpreto comiti tirolenfi, dño Nicolao de Egna, dño Bertoldo tridentini episcopatus vicedomino, dño Bertoldo de Wanga, dño Odolrico de Gromsbergo, dño Warimberto de Arfo, dño Odolrico pincerna, dño Petro de Malufco caufidico, dño Petarino de Tridento, Walferio fratre fuprafcripti Odolrici, et Bertoldo Taranto, rogatis testibus et specialiter ad hoc convocatis.

Ibique d\u00eds comes Odolricus, filius quondam d\u00edi comitis Hegenonis de Ultemis, per fustem refutavit, et datam et investituram fecit atque cestit dno Friderico, dei gracia fancte tridentine fedis illustri episcopo, recipienti et agenti vice et nomine sui episcopatus, nominative de tota sua parte castri de Tenno, quod situm est in montaneis inter castrum Arci et burgum Ripe, et generaliter de toto eo, quod habet idem das comes et frater ejus, et quondam dns comes Egeno, pater eorum, habuit et habere et detinere et possidere visus suit, in villa et castro illo de Tenno, et generaliter de toto eo, quod illi fratres vel quondam pater eorum habent vel habebant seu habere visi erant in toto plebatu Tenni, tam in castro, quam in possessionibus, vel fictis, seu redditibus, vel in aliis rebus, seu honoribus; insuper per sidem et manum suam affidando idem d\(\bar{n}\)s comes Odolricus et lealiter promittendo in manu et presencia suprascripti dni episcopi et eidem dño episcopo, quod nunquam per minorem etatem, nec per aliam aliquam racionem vel occafionem veniret contra

t) Im Trient. Arch. bei VII, 11. - Vergl. die Urk. Nr. 98, 100.

<sup>2)</sup> Romeno liegt im Nonsthale.

per fe nec per ejus heredes, et quod ita adtendet et obseravabit per se et per suos in perpetuum versus dictum dnm episcopum et ejus successores, et insuper, quod faciet et fratrem suum hanc eandem ressutacionem et dationem et investituram facere in prefatum dnm episcopum vel in fuum certum nuncium vice episcopatus, in pena dupli damni, in quo d\(\bar{n}\)s episcopus eveniret modo. Insuper idem dns comes suprascriptam dationem et investituram et resutacionem promifit warentare et defendere dño episcopo et suis successoribus per se et per suos heredes semper et ratum habere, in pena dupli damni et dispendii, in quo modo eveniret. Insuper das Odolricus de Gromsperg, Warimbertus de Arfo, Enricus Carletus, et Odolricus pincerna in suprascriptum modum affidaverunt per fidem et manus eorum, et lealiter promiserunt dño episcopo et in manus ejus, quod bona fide dabunt operam et adjutorium comiti Odolrico, quod ipse in perpetuum ita adtendat et observet, et quod faciat fratrem suum illud idem facere et promittere, et istud faciet fieri; et ita dns comes dedit ei dām vicedominum, qui ducat eum dām episcopum in possessionem corporalem.

Contra quam refutacionem et dationem et investituram dis episcopus suprascriptus vice et nomine episcopatus et vice et nomine recti seodi investivit presatum dim comitem Odolricum de Ultemis, recipientem vice et nomine pro se et ejus fratre, nominative de toto eo, quod episcopatus vel casadei habet in Fulano, ita quod ipsi et eorum heredes semper illud habeant in rectum seodum a casadei sei Vigilii; de quo seodo suprascripto presati fratres de cetero debeant omni anno habere semper CL libras de frugibus valentibus denar. veronens. cum srugibus et redditibus infrascriptorum mansorum, quos eis dictus dis episcopus assignavit et dedit per infrascriptum modum, scilicet: mansum de Valsenaga, super quo moratur filius Vilani, et mansum de domo, quod regitur per Conradum, et mansum de Cornolo, quod colitur per

Siberum; tali quidem tenore et pacto inter eos habito; quod pro contracambio et precio suprascripte emtionis dns comes et ejus frater debent habere ad rectum feodum a casadei sci Vigilii illud totum de Fulano, sicut fupra legitur, et alios manfos debent habere a cafadei loco pignoris; ita tamen, quod de frugibus et redditibus Fulani et suprascriptorum trium mansorum debent habere omni anno redditus CL libr. valentes de eo, quod tota terra et mansi reddiderint omni anno, et quidquid super abundaverit de frugibus illis et redditibus, dni episcopi totum superfluum esse debet et ad eum pervenire, ita quod vinum illorum mansorum et de toto illo de Fulano debet omni anno extimari VI libras pro carro, et omnes alie blave 1) preter furgum debent 2) extimari omni anno VII fol. veron. pro unoquoque modio, et, ad illum modum et pro tanto precio extimata, blavam et vinum debent illa omnia dicti comites accipere usque ad dictam summam CL librarum et superfluum episcopo dimittere. Si vero dicti3) redditus minus valerent et extimari non possent, dns episcopus tenetur, eis complere usque ad dictam summam. Si vero prefatus das episcopus vel ejus succeffor vellet aliquo tempore dare contracambium prefatis comitibus de suprascripto manso de domo, si desicerent suprascripti\*) redditus ad persolvendum suprascriptam quantitatem secundum modum suprascriptum, prefatus comes Odolricus pro se et fratre promisit et debet accipere contracambium usque ad suprascriptam fummam CL librarum de redditibus valentem habendo exinde omni anno. Et dato ei contracambio fecundum suprascriptum modum presatus comes Odolricus nec ejus frater non debeant molestare dam episcopum nec

<sup>1)</sup> In der Urkunde: alias blavas.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: "debet," was in so ferne nicht unrichtig wäre, wenn man es zu "surgum" ziehen könnte. Surgum ist eine Gattung türkischen Korns, die noch gegenwärtig: sorgo genannt wird.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: dictos.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: suprascriptos.

episcopatum de predicto manso exinde. Insuper presatus dās episcopus promisit dicto comiti, pro se et fratre recipienti, omnia suprascripta vice et nomine sui episcopatus rata observare in perpetuum per se et per suos successores, et warentare et desendere in racione ab omni contradicenti persona, in pena dupli tocius damni et dispendii tempore evictionis extimandi, in quo presati comites vel eorum heredes evenerint, et jussit ) eos ingredi in tenutam.

Ego Ercetus, dñi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui, et eorum rogatu duo brevia in uno tenore scripsi.

(Fol. 13.)

# 88. Arco.

1210, 11. September; auf freiem Felde zwischen Tenno und Vargnano. Gegenwärtige: Graf Ulrich (von Ulten) und fast der gesammte Stiftsadel: die von Castelbarco, Malosco, Egna, Telve, Beseno, Steniko, Madruz, Sejano, Rambaldo, Nago, Cagnò, Cles, Metz, Campo u. s. f.

Versöhnung zwischen dem Bischofe Friedrich von Trient und Herrn Ulrich von Arco.

1. Ulrich von Arco verzichtet auf die Summe von 3000-4000 Pfund Berner, die er von dem Bisthume ansprach, und stellt die Pfandschaften zurück.

2. Seine Mühlen an der Sarca, mit denen er den

Fischfang hinderte, soll er niederreissen.

3. Die von den Leuten in val di Ledro genommenen Gelder soll er dem Bischofe übergeben, er hätte sie denn bereits zum Besten des Bisthums verwendet.

4. Die bei Arco aufgebauten Galgen soll er abbrechen, keiner andern Civil- und Criminalgerichtsbarkeit, als über seine eigenen Leute, sich anmassen, und alle seine Befreiungs- und Privilegiums-Urkunden, namentlich rücksichtlich der Mauth, herausgeben.

5. Er selbst und sein Bruder schwören dem Bi-

schofe den Vasallen-Eid.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: juxit.

6. Dafür erlässt ihm der Bischof die zugefügten Beleidigungen und Geldansprüche, die er gegen ihn erheben könnte; doch soll er niemals mit den Gemeinden Verona und Brescia in Verbindung treten, und die eingegangenen Verbindungen sollen für nichtig erklärt werden.

LV. Carta fidelitatis Odolrici et Federici fratris sui de Arcu 1).

Anno dni MCC decimo, indic. XIII., die XI. intrante feptembri.

In episcopatu Tridenti, inter Tennum et Vargnanum.

Prefentibus: dño comite Odolrico, dño Petro de Malufco, dño Nicolao de Engna, dño Otone de Telvo, dño Briano de Castrobarco, Odolrico de Beseno, Adelpreto et Riprandino fratribus de Madrucio, Alberto de Stenego, Alberto de Sejano, Muso de Dosso, Montenario, Odolrico Rambaldi, Riprandino Otonis richi, Alberto de Nago, Grimaldo de Cagno, Artuicho, et Salacino, et Ribaldo Quintano, et Besuino, et Lanfranchino de Ripa, Arpone de Cleiso, Anselmo de Mece, Alberto Mitisoco, Armano de Campo, magistro romano, Jacobo de Verona judice, et aliis.

lbique concordium inter dām Federicum, d. g. tridentinum episcopum, et dām Odolricum de Arcu tale factum fuit, quod dās Odolricus de Arcu fine omni tenore et contradiccione et abfolute reddidit et restituit presato dāo episcopo Federico pignoracionem illam integraliter, quam habebat ab episcopatu tridentino, pro tribus vel quatuor millibus librarum denar. veronens., et sinem et remissionem in jam dicto dāo episcopo Federico de jam dicta quantitate, tria millia vel quatuor millia lib. ver., fecit.

Insuper sua molendina sita apud Sarcam destruere vel retro vertere, ita quod pisces possint ire et redire per aquam; et braidam habere debet 2), si de jure poterit probare suum seodum esse.

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. bei XXX, 4. - Abgedruckt bei Bonelli II, 524.

<sup>2) &</sup>quot;debet" bezieht sich auch auf vertere. - Braida = Wiese.

Item denarios, quos acceppit vel habuit ab hominibus de Leudro, reddere promifit dicto dño episcopo, nifi oftenderit, se solvisse alicui persone pro facto episcopatus.

Item furcas latronum fitas appud Arcum debet deftruere, nec alias edificare; et insuper de maleficiis seu contractibus in plebatu Arci non debet aliquam racionem facere, nifi tantum de suis hominibus, ficut alii milites episcopatus tridentini faciunt.

Et instrumenta pignoris dictarum tria millia vel quatuor millia libr. reddere promisit, et si non reddiderit,

fint vane et casse et nullius momenti.

Item omnia instrumenta seu privilegia, si qua habebat, de facto mute ') reddere promisit dicto dño episcopo, si non reddiderit, sint vane et casse et nulla jura habere debeant; et similiter reddere debet et promisit ipsi dño episcopo instrumentum vel instrumenta libertatis, si qua haberet; alioquin sint vane et casse et nullius momenti.

Et ibique in continenti prefatus d\(\bar{n}\)s Odolricus de Arcu et frater ejus d\(\bar{n}\)s Federicus ad fancta dei evangelia fupra librum corporaliter \(^2\)) juraverunt fidelitatem beato Vigilio et prememorato d\(\bar{n}\)o Federico episcopo et ejus fuccesforibus, ut homines de nobili macinata casadei s\(\bar{c}\)i gilii.

E converso prememoratus dās episcopus Federicus secit sinem dicto dāo Odolrico de Arcu de toto eo, quod ipse dās Odolricus habuit vel accepit de muta aliquo tempore; et similiter secit illi dāo Odolrico sinem de toto eo, quod ipse habebat ad dicendum vel aliquo modo dicere poterat de XV. millibus libr. den. ver., de quibus idem dās episcopus dicebat, ipsum dām Odolricum incidisse in pena obligacionis, quia iverat ad curiam dāi

2) "corporaliter" steht in der Urkunde zweimal.

<sup>1)</sup> Dass Ulrich von Arco eine eigene Mauthbewilligung vom König Philipp erhalten haben musste, geht aus einem Documente Otto's IV. vom 25. Juni 1210 (Bon. II, 521) hervor, in welchem dieser Letztere die von seinem Nebenbuhler dem genannten Ulrich von Arco ertheilte Mauthbewilligung, als wider die Rechte des Bischofs laufend, widerruft.

imperatoris; et similiter eandem sinem secit ipsi dão Odolrico de facto septingentarum marcarum argenti, quas idem das episcopus exfpendidit occasione mute in curia dni imperatoris; et fimiliter fecit finem dicto dno Odolrico de omnibus offentionibus seu questionibus injuriarum usque ad hunc diem, excepto eo, quod idem das episcopus noluit firmum habere dacionem seu cessionem vel societatem, quam idem dus Odolricus secit universitati de Verona, vel alicui seu aliquibus personis de episcopatu veronenfi de facto fuorum castrorum vel aliarum rerum. Item dictus dns episcopus noluit firmum habere, si dictus dñs Odolricus aliquam societatem seu dacionem aliquam fecit cum univerfitate Brixie vel hominibus episcopatus Brixie (de facto) ') fuorum castrorum vel aliarum rerum suarum. Et suprascriptas daciones seu cessiones factas predictis univerfitatibus Verone et Brixie et hominibus illorum episcopatuum prenominatus dns episcopus cassavit et in irritum eas deduxit. Et sic omni tempore sirmum esse precepit dictus das episcopus, et in his omnibus falvis omnibus racionibus prenominati dni episcopi, fi aliquod jus habet ad dicendum vel dicere voluerit aliquo tempore dictus d\(\tilde{n}\)s episcopus vel ejus fuccesfores de castro Penne<sup>2</sup>) et de eo loco Penne, quod bene possint uti et petere et causare suas raciones, quandocunque voluerint.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc fcripfi.

89.

1210, 16. November; im Flecken Rosano. Gegenwärtige: Graf Ulrich, Sohn des Grafen Egno von Ulten. Adalbero von Wangen. Peter von Malosco.....

Herr Engelpret von Beseno gibt seine Lehen in Beseno, Avolano und Folgaria seinen Lehensherren

<sup>1) &</sup>quot;de facto" oder "pro facto" musste eingeschaltet werden.

<sup>2)</sup> Penne oder Penede, ein Schloss im Bezirke von Roveredo. Siehe Nr. 235.

Ulrich und Heinrich Grafen von Eppan zu dem Ende zurück, damit sie dieselben dem Bischofe von Trient zu Lehen auftragen, was dann auch von Seite der Letzteren geschieht.

CLXVI. Carta refutacionis cujusdam decime apud Avulanum ab Engelpreto de Bizin in comites de Piano.

Testes: dos comes Odolricus de Ultemo, filius quondam doi comitis Egenonis, et dos Adelperius de Wanga, et dos Petrus de Malusco, et dos Odolricus de Gronespergo, et dos Warimbertus de Arso, et dos Petarinus de Tridento, et dos Muso de Dosso, et dos Albertus de Sejano, et Montenarius de Disucolo, et Anselmus de Mezo, et ejus frater Rodegerius canonicus, et dos Enricus de Pozallo, et Swikerius de Conejano, et alii.

Anno dñi M.CC decimo, indicc. XIII., die martis XV.

exeunte novembri.

In villa de Roxano juxta domum Engelmarii contra-

positam 1) bonis Enrici Pocenari.

Ibique, in suprascriptorum presentia, d\u00e4s Engelpretus, qui fuit de Beseno, resutavit in manibus dñi comitis Odolrici et dñi comitis Enrici de Epan fratrum totum illud feodum, quod dictus das Engelpretus et ejus pater erat visus habere et tenere ab suprascriptis dñis comitibus in pertinencia de Beseno, et de Avolano, et de Folgarida") et in toto illo plebatu, tam in villis quam extra villas, tam in monte quam in plano, ubicunque fit vel inveniri possit; hoc modo, quod suprascripti comites de Epan fratres debeant dictam refutacionem suprascripti feodi in integrum, sicut dictus Engelpretus resutaverat, refutare in manum dni Fedrici, d. g. tridentine ecclefie episcopi, recipientis vice et nomine episcopatus tridentini. Unde incontinenti suprascripti dni comites Enricus et Odolricus refutaverunt in manum prenominati dñi episcopi totum dictum feodum in integrum, ficut predictus

1) In der Urkunde: contraposte.

<sup>2)</sup> Den Zweck dieses Laufen von Seite des Bischofs siehe bei Nr. 132.

Engelpretus et ejus pater habuit et tenuit ab eis et suis antecessoribus, in Beseno, et Avolano, et in Folgarida et suprascriptis confinibus, recipientis vice et nomine episcopatus tridentini. Quam sinem et resutacionem suprascripti Engelpretus et düs comes Odolricus et düs comes Enricus in perpetuum promiserunt atque convenerunt habere et tenere sirmam, et non contra venire, in pena dupli tocius damni, in quod de cetero episcopatus inde venerit seu secerit culpa suprascriptorum düorum de suprascripta resutacione, quod nunquam contra venerint nec per se nec per suos heredes.

Ego Conradinus, dāi Henrici rom. imperatoris notarius, interfui et rogatus scripsi. (Fol. 82.)

### 90.

### Stavels.

1210, 18. November; in Bozen. Gegenwärtige: Berthold, der Vizedom von Trient. Adalbero von Wangen. Balduin und Thüring von Firmian.

Vor dem Bischofe Friedrich von Trient und in Gegenwart des Herrn Otto von Welsperg belehnt Herr Otto Schwarz von Velseck den Heinrich Kotz und seinen Sohn Ulrich mit dem ganzen Lehen in Stavels, welches er selbst vom obgenannten Herrn Otto von Welsperg inne zu haben behauptete.

CCXXIII. Carta pro quadam terra subtus Grifestainum.

Anno a nativitate d\(\bar{n}\)i nostri Jesu Christi mill. CCX., indic. XIII., die XIII. exeunte novembre.

In burgo Bauzani, in domo lapidea Odelrici Menegelli.

In presencia: d\(\text{ii}\) Bertoldi tridentine ecclesie vicedomini, et d\(\text{ii}\) Adelperii de Wanga et Balduini de Formiano, et Turingi de eodem loco, et Marquardi Vucopetzi, et aliorum rogatorum testium.

Ibique coram dño Friderico, d. g. tridentine sedis episcopo, presente dño Ottone de Welfsperg, dñs Otto Swartz de Velesec jure recti seudi investivit Henricum Cozum et ejus silium Odolricum de omni et toto eo seodo,

quod idem d\(\bar{n}\)s Otto Swartz dicebat se tenere per rectum feodum a suprascripto dño Ottone de Welssperg, jacente in loco et pertinencia de Stavels; scilicet de tota illa terra culta et inculta, jacente in illo loco de Stavels, quem tenet per feodum a suprascripto dño Ottone de Welfsperg, preter terciam partem unius jugeris dicte terre jacentem versus juxta viam de Stavels; taliter, ut idem dictus Henricus et ejus filius Odelricus et eorum heredes dictum feodum cum omnibus racionibus et accionibus illi pertinentibus a modo in antea jure recti feodi habere et tenere debeant. Et promifit idem d\u00eds Otto Swartz, dictum feodum ab omni homine in omnibus et per omnia, ut racio recti feodi postulat, legitime defensare et investire per rectum feodum universas illas personas casedei sancti Vigilii de suprascripto seodo, quas dñs e piscopus vel ejus successores voluerint, quando postulaverint, nulla racione vel occafione contra veniente; et sic dedit eis Marquardum suprascriptum ad dandam tenutam dicti feodi.

Ego Salomon, facri palacii notarius, rogatus interfui et hanc cartam, ut superius legitur, scripsi.

### 91.

1210, 28. November; in Trient.

Samuel, Sohn Walko's, verkauft dem Bischofe Friedrich von Trient für 500 Pfund Berner sein gemauertes Haus an der Etschbrücke, sammt der dort befindlichen Mühle, und den Zehent in Muralta.

XXXV. Carta domus quondam Samuelli juxta pontem.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. X., indict. XIII., die dominico tercio exeunte mense novembris.

In Tridento, in canipa domus filii quondam dni Walconis de Roubatasca sita in capite pontis Atesis.

Presentibus: dña Primera, uxore quondam dicti Walconis, dño Petro de Malusco causidico, dño Enrico de Cronpach canonico tridentino, Swikerio, filio quondam dñi Arnoldi de Mez, et Contolino de fco Petro.

Ibique pro quingentis libris denariorum veronenfium, quas Samuellus, filius quondam dñi Walconis, confessus fuit et manifestus stetit accepisse a dño Frederico, dei gracia tridentine ecclefie episcopo, una cum curatore suo Marfilio de Spurri refutavit et refignacionem fecit in manibus prefati dni episcopi, vice et nomine cafadei sci Vigilii, totum feodum, quod habet et tenet a cafadei, quod quondam fuit Adelpreti rubei, scilicet domus murata de capite pontis cum casalibus et molendino, ibi circa et prope, et decimam de Muralta; ita, quod fi prefatus Samuel fine liberis masculis decesserit, quod presatum seodum libere ad dam episcopum et ejus successores nomine cafadei perveniat, et ex eo quicquid velint, faciant fine alicujus contradiccione; et dedit ei Marfilium, qui ducat eum in tenutam. Si vero dictus Samuellus filium masculum habuerit, qui ad successionem illius feodi perveniat, teneatur ille Samuel restituere dictam quantitatem pecunie jam dicto dño episcopo vel ejus successori integraliter, quia fic inter se convenerunt; et voluit, dictum dam episcopum possessionem habere et possessionem cum effectu habere et possidere, qui dns episcopus dixit, se de cetero velle possidere et possessionem habere.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 19.)

### 92.

1210, 2. December; im bischöflichen Palaste zu Riva.

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt den Capa und seinen Sohn Turrisinus aus Mori mit dem Rechte, nur dem bischöflichen offenen Gerichte zu unterstehen, gleich den übrigen freien und adeligen Leuten. Dafür haben sie die Verpflichtung, auf Verlangen des Bischofs ihn zu Pferde zu begleiten, und schwören ihm den Lehenseid. LV. Carta feudi cujusdam Cape de Murio, quod equo equitare debet cum episcopo.

Anno dñi MCC decimo, indict. XIII., die fecundo intrante decembri.

In Ripa, in palacio d\(\bar{n}\)i episcopi, in camera apud turrim.

Presente: dão Martino, archipresbitero de Lagaro et canonico tridentino, et Mediocano de Morio, et Azo, et aliis.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Fredericus, d. g. tridentinus episcopus, cum bereta una, quam in fua manu tenebat, ad rectum feodum investivit Capam et ejus filium Turrifinum nominatim de banno placiti, eo modo, quod ipsi et eorum heredes in perpetuum debent habere et tenere bannum placiti in rectum feodum a suprascripto d\(\tilde{n}\)o episcopo et ab ejus successoribus, ut liberi et gentiles homines; et pro hoc seodo suprascripti et sui heredes vel unus illorum, si requisitum fuerit, vel apellatum per suprascriptum d\(\tilde{n}\)m episcopum vel ejus successores vel eorum nuncium, cum equo cum d\(\tilde{n}\)o episcopo equitare debet. Pro hoc seudo et investitura suprascripti pater et silius juraverunt sidelitatem dicto d\(\tilde{n}\)o episcopo, ut vasalli suo d\(\tilde{n}\)o, salva sidelitate fuorum anteriorum dominorum, si quos habent. Et duo brevia in uno tenore scripta sunt.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc scripsi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 29.)

# 93.

### Beseno.

1211, 8. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Meinhard, Graf von Görz. Adalpret, Graf von Tirol. Ezzelino da Romano. Berthold, der Vizedom von Trient. Adalbero und Berthold von Wangen.... Nicolaus von Egna. Ulrich von Beseno.....

Ludwig von Strazzo, als Vollmachtträger seiner Gemahlin Adelheid, seiner Schwägerin Sophia und der beiden Brüder Friedrich und Ulrich von Cavriago, verkauft dem Bischofe Friedrich von Trient um 900 Pfund Berner alle deren Rechte und Ansprüche auf das Schloss und den Burgfrieden von Beseno.

VII. Item de Bisino 1).

Anno d\(\tilde{n}\)i mill ducent. XI., indic. quarta decima, die fabati octavo intrante januario.

In Tridento, in camara palatii episcopatus.

Prefentibus: dño comite Megenardo de Goritia, dño comite Adelpreto tirolenfi, dño Ecilino de Romano, dño Bertoldo vicedomino tridentini episcopatus, dño Adelperone et Bertoldo fratribus de Wanga, dño Turcone tridentine ecclefie decano, dño Nicolao de Egna, Odelrico de Befeno, Musone de Dosso, et aliis.

Ibique d\(\bar{u}\)s Lodoichus de Strafho pro fe et vice et nomine dne Adeleite, uxoris sue, filie quondam dni Henrici de Menzano, cujus procurator ad infrascriptam venditionem faciendam erat, ficut per publicum instrumentum per manum cujusdam Laurentii notarii confectum declarabatur, et eciam pro dña Sophia, cognata illius dñi Lodoigi et uxore dñi Odolrici de Fossa Alta, cujus procurator idem d\(\tilde{n}\)s Lodoichus erat ad hanc vendicionem faciendam, ficuti etiam per publicum instrumentum per manum cujusdam Johannis notarii factum probabatur, et a quibus dominabus omnes earum raciones et acciones habebat, quas ipfe domine in infrafcriptis rebus habebant, ficuti per publica ostendebantur instrumenta; et etiam pro dño Federico et Odolrico fratribus de Cavriago, qui per venditionem omne jus et actiones due Liucarde et dne Gisle fororum, filiarum quondam dieti dni Conradi de Menzano, ab eis dominabus factam habebant, ficut per instrumentum cujusdam Petri notarii consectum demonstrabatur, qui dos Federicus et Odolricus fratres verbum dederant et plenam potestatem concesserant prefato dño Lodoicho vendendi omnia suprascripta, et promiserant ei, se omni tempore ratum habere, quidquid ipse faceret,

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 103.

fecundum (quod per) tenorem unius instrumenti per manum cujusdam Johannis notarii coroborati demonstrabatur, precio et folutione novem centum librarum denariorum veronens., quas dictus das Lodoichus confessus fuit et manisestus stetit, a dño Frederico, dei gracia sce tridentine ecclefie venerabili episcopo, accepisse, renuntians exceptioni non date et numerate pecunie, jure et nomine vendicionis ad proprium investivit et datam secit in presatum dam episcopum Fredericum, recipientem vice et nomine episcopatus et cafadei fancti Vigilii, nominative de quatuor partibus omnium bonorum et possefsionum, que ipse das Lodoichus per dationem seu per concessionem suprascriptarum dominarum habet in castro et super castrum Beseni; et sicuti dicte sorores per successionem quondam dñi Conradi de Menzano, patris sui, habebant, et eis pertinebant; scilicet de domo et turri cum casamentis et hortalibus et terris, sicuti eidem dño Lodoicho pro uxore et dño Peregrino archidiacono et suprascriptis sororibus, filiabus quondam dicti dni Conradi, olim pertinebat; excepta quinta parte, que pertinet ad uxorem dñi Johannis de Perzino fororem earum, sicuti ad circuitum illius castelli et ad castellarem ejus pertinet in fufum<sup>2</sup>), totum quod infra illas confines invenitur vel inveniri poterit, quantum pertinet ad suprascriptas quatuor partes, eidem dño episcopo vendidit cum quatuor partibus omnium racionum molendini de Caliano, cum rozale et aqueductibus, et finibus coherentibus et pertinentibus, et cum introitibus et exitibus, ut supra legitur. Et si plus de prefato precio valet predicta venditio modo vel aliquo tempore, id quod plus valet, inrevocabiliter eidem dño episcopo donavit et cessit. Nulli alii venditas, traditas, donatas, alienatas suprascriptas res, defignatas et non defignatas per eundem dam Lodoichum neque per

<sup>1)</sup> aquod per' muss eingeschaltet werden.

<sup>2)</sup> nin susum' ist das italienische: in sû, nach aufwärts, sowie: in zusum = in giù, nach abwärts

fuprafcriptas dñas, effe dicens, nifi eidem dño episcopo; ita quod de cetero dñs episcopus et ejus fuccessores et, cui dederint, jure proprii modo, quidquid velint, faciant fine ulla venditoris et dictarum dñarum et earum heredum contradictione vel repeticione. Preterea prefatus dñs Lodoichus venditor per se et per suos heredes et pro heredibus suprascriptarum dñarum et pro suprascriptis dño Federico et Odolrico et pro omnibus eorum heredibus per stipulacionem promisit presato dño episcopo per se et per suos successores, omnia suprascripta cum racione warentare et desendere in pena dupli totius damni et dispendii, in quod evenerit, tempore evictionis extimandi sub ypotheca suorum bonorum. Et dedit ei auctoritatem ingrediendi in possessionem suprascriptarum rerum.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 6.)

## 94.

## Spital auf dem Ritten.

1211, 9. Jänner; im Chore der Kathedrale zu Trient. Gegenwärtige: Die Domherren des Capitels. Ulrich Graf von Eppan. Adalbero und Berthold von Wangen. . . . . Albrecht, der Schultheiss von Bozen. . . . .

Der Bischof Friedrich von Trient schenkt dem für die armen Pilger neu gegründeten Spitale auf dem Ritten bei Lengmoos, mit Einwilligung des Grafen Albrecht von Tirol, das Kirchspiel S. Lucia auf dem Ritten, und setzt fest:

1. Das Spital sammt der Kirche soll keiner andern Kirche oder Person unterworfen sein, und nur jährlich ein Pfund Weihrauch als Recognitions-Zins an die Domkirche in Trient entrichten.

2. Die Vogtei gehört dem Bischofe.

3. Der Bischof kann einen unwürdigen Priester oder Bruder von dort entfernen; ausserdem bedarf es hiezu der Beistimmung der Klosterbrüder.

4. Weder die Vogtei noch sonst ein Gut' dieser Kirche darf veräussert oder zu Zwecken des Bischofs

verwendet werden.

Hierauf schenken Wilhelm und sein Sohn gleichen Namens von Velthurns demselben Kloster drei Höfe: in Perinberg, Buchbach und Finsterbach auf dem Ritten; ferner einen Hof in Barbian, einen Hof in Wippthal, und das Erträgniss von 40 Schott Käse vom Berge Favazet. Sollte der Bischof von Brixen die Schenkung des Hofes in Barbian, der sein Lehen ist, nicht bestätigen, so wollen die Geschenkgeber ein Gut von gleichem Werthe aus ihrem Allode dazu hergeben; und was an diesen Geschenken etwa Lehen des Grafen von Tirol ist, erklärt dieser letztere ebenfalls als dem Kloster geschenkt.

CLXXI. Carta donacionis plebis de Riten hospitali de Retenono 1).

IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE trinitatis. Anno a nativitate d\(\bar{n}\)i nostri Jesu Christi mill. CC. undecimo, indic. quarta decima, die nono intrante januario.

In Tridento, in choro ecclefie fancti Vigilii, pa-

troni nostri.

In prefencia bonorum hominum, quorum nomina

leguntur inferius.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Fridericus, divina miferacione fancte tridentine ecclefie episcopus, intuitu fummi omnipotentis dei et quod deus fit memor ejus in tuba novistima, et pro remedio fue anime et animarum omnium ejus fuccestorum, scilicet episcoporum in episcopali dignitate venientium, et specialiter ad refeccionem pauperum per stratam de Riten transeuntium, per se et ejus successores et cum voluntate eciam d\(\tilde{n}\)i Adelpreti, tirolensis comitis, cum libro uno, quem in suis manibus tenebat, dedit hospitali in honore beate gloriosissime sancte Marie virginis et sancti Johannis ewangeliste in monte de Riten apud Lingemos sundato et incepto, nominatim plebem de Riten, scilicet ecclesiam sancte Lucie cum omnibus honoribus et redditibus et decimacionibus et racionibus et accionibus

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. bei XXI, 4.

integraliter illi ecclefie pertinentibus, salva racione presbyteri Peregrini, dum vixerit; taliter ut dictum hospitale deinceps fit mater et caput illius plebis de Riten in omnibus et per omnia, ut racio postulat. Placuit quoque ipfi dño episcopo atque in posteros per se et ejus succesfores firmiter observandum constituit, videlicet quod dictum hospitale cum omnibus honoribus et redditibus illi pertinentibus fit liberum et nulli ecclefie vel persone aliquo modo atineat, hoc excepto, quod reddat pro certitudine subjeccionis et reverentie annuatim in natali sci Vigilii super altare ecclefie fancti Vigilii libram unam incensi, et quod das episcopus fit defensor et advocatus illius hofpitalis, et ut idem das episcopus et ejus successores posint aliquem facerdotem vel confratrem in ipfo hospitali commorantem et non bene vel caste viventem removere et alium substituere; ita tamen, quod non possit predictum hospitale vel advocatiam alicui perpetuare vel aliquo modo alienare vel concedere nec eciam de redditibus hospitalis vel plebis in fuos ufus quicquam convertere; sed in alimoniam et utilitatem pauperum semper permaneat; et quod liceat episcopo tridentino et ejus successoribus, dictum hospitale honesto presbytero bene et caste viventi committere, sed non dare, et quamdiu dominum serviverit et cafte et honeste vixerit, non liceat eum removere, nist confratres hospitalis hoc postularent. Ita, quod semper hospitale fit subjectum episcopo tridentino, tam in temporalibus quam in spiritualibus, et sic per suprascriptum modum dictum hospitale ad honorem dei et beate sancte virginis Marie et fancti Johannis ewangeliste et ab substentacionem pauperum maneat liberum et ab omni vinculo servitutis absolutum jure racionis ecclesie reservato. Et precepit dus episcopus dño Conrado capellano, ut ex fua auctoritate dictum hospitale et confratres ibi servientes de suprascripta plebe tenutam inducat').

<sup>1)</sup> Statt: ducat in tenutam.

In continenti vero d\(\bar{n}\)s Wilielmus de Velturno () et ejus filius Wilielmus per se et eorum heredes cum manu prenominati dni Adelpreti, tirolenfis comitis, intuitu dei et remedio eorum animarum et pro abluendis eorum peccatis, cogitantes etiam dies antiquos et annos eternos in mente habentes, et credentes quoque, quod in inferno nulla est consolacio nec salus, que possit proficere ad falutem, ideo datum et investituram secerunt prenominati dñi Wilielmus et ejus filius in venerabilem suprascriptum dam Fridericum, d.g. tridentine sedis episcopum, recipientem in vice et nomine sepedicti hospitalis et hominum ipfius hospitalis confratrum et congregacionis, de manso uno, quem dicebant se habere in Riten in loco de Perinberg, et de uno manfo, quem dicebant se habere in Puachpach, qui colitur per Wernardum, et de uno manfo, quem dicebant se habere in Finesterpach, et laboratur per Dietherichum Swekenarium, cum nemore et cultu et incultu et alluvione et pertinentiis et capulo, pasculo et racionibus et accionibus integraliter ficuti illis manfis sub strata usque pertinentibus ad Finesterpach, et de uno manso ejus seodi ab episcopo prixinensi, quem dicebant se habere in Barbiano, qui colitur per Ursenem, et de monte Favazeti, quem dicebant esse de redditu annuatim XL scatarum casei, et de uno manso quem dicebant se habere in Wibtal; eo modo, ut dictum hospitale et fratres ibi fervientes dictos manfos, ut fupra legitur, nominatos cum capulo, pasculo, cultu et incultu, et cum omnibus racionibus et accionibus illis mansis pertinentibus, et redditum prenominati montis juris proprietarii nomine habere et tenere debeant in perpetuum; ita quod dns Wilielmus vel ejus filius Wilielmus aut eorum heredes nullam advocatiam in suprascriptis bonis seu in hospitali ullo tempore habere debeant. Et promiserunt idem dns Wilielmus et

<sup>1)</sup> Velthurns, ein altes Geschlecht brixnerischer Ministerialen, die schon bei der von den Herren von Schlitters an das Kloster Georgenberg geschehenen Schenkung vom Jahre 1128 vorkommen. Siehe Kink 234.

ejus filius per se et eorum heredes, dictos mansos et montem cum omnibus racionibus illis pertinentibus ab omni homine illi hospitali et fratribus ibi servientibus in omnibus et per omnia, ut racio postulat, legitime desensare; et quod facient¹) episcopum prixinensem investituram suprascripti mansi de Barbiano in predictum hospitale confirmare, quando confratres hospitalis pecierint; et si das episcopus nollet confirmare, promiferunt, de eorum libero et expedito allodio dictum mansum de Barbiano restaurare illi hospitali, nulla racione contraveniente; et quod faciet uxorem fuam hanc dacionem fuprascriptarum rerum confirmare et ratam tenere in omnibus et per omnia, ut sapiens homo vel notarius precipiet. Et quicquid per ipfum dnm Wilielmum tenetur per feudum de fuprascriptis bonis a predicto comite tirolenfi, idem comes proprietatem illorum bonorum ipfi hospitali dedit, ut racio proprietatis postulat. Et sic idem das Wilielmus et ejus filius dederunt dam Ottonem de Formiano ipfi dao episcopo, qui eum in vice dicti hospitalis de suprascriptis bonis tenutam inducat. Quia fic eorum bona voluntate fieri placuit.

Unde duo brevia unius tenoris scripta sunt.

Testes hujus rei intersuerunt rogati et specialiter convocati: d\u00e4s Turco, tridentine ecclesie decanus, et d\u00e4s Conradus capellanus, d\u00e4s Gistoldus et d\u00e4s Otto de Pao, et d\u00e4s Zanebellus, et d\u00e4s Marcus, et d\u00e4s Perro, et d\u00e4s Federicus, et d\u00e4s Adumus, canonici tridentini: et d\u00e4s Pillencus et comes Odelricus de Epan, et Adelperius et Bertoldus de Wanga, et d\u00e4s Henricus, judex tridentine curie; et Bertoldus Tarant\u00e4), et Jacobus Blanzemanus, et presbyter Peregrinus, et Ottobellus et Conradinus notarii, et Odolricus Pollus, et Macelinus, et Henricus de Pozall, et Henricus Zuwikerus, et Adelpretus

<sup>1)</sup> Ia der Urkunde: faciet.

<sup>2)</sup> Tarrant zu Tarrantsberg, Dornsberg, bei Meran, Ministerialen der Grafen von Tirol.

justiciarius de Balzano, et dīs Conradus de Balzano, et alii plures.

Ego Salomon, facri palacii notarius, rogatus interfui,

et hoc instrumentum, ut supra legitur, scripsi.

(Fol. 86.)

### 95.

1211, 23. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco, Vicedom von Nonsthal. Adelbero von Wangen...

Der Bischof Friedrich bestätigt mehreren Leuten von Tujeno das ihnen schon vom Bischofe Altmann ertheilte Privilegium, vermöge welchen sie:

1. kein fodrum noch arimannia zu zahlen

haben;

2. nicht ausserhalb des Bisthums zu Lehen ge-

geben oder veräussert werden können, sondern

3. nur dem Bischofe selbst oder seinem Vicedom, nicht aber den Gastaldionen oder andern Ministerialen zu Recht stehen sollen.

Hingegen, wenn sie fremde Mägde aufnehmen, oder in eines andern Herrn Dienste treten, verlieren sie nicht nur dieses Privilegium, sondern auch alle ihre Güter.

CLXXIX. De privilegio indulto filiis Romani et Ropreto de Tulenno.

Anno dāi mill. CCXI., indicc. XIV., X. kalendas februarii.

In civitate Tridenti, in stuba palatii episcopatus. In presencia: dñi Turconis, tridentini chori decani, Cuonradi presbyteri, Warimberti et Girardi canonicorum, Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Adelperonis de Wanga, Alberti de Sellano, et aliorum plurium.

Cum dos Fridericus venerabilis tridentinus episcopus quoddam publicum instrumentum de remissione sodri et arimannie quondam ab episcopo Altemanno traditum in Ropretum, filium quondam Vitalis de Bonaldo, et Alexium, et Johannem nomine et vice sui et Bertoldi fratris eorum de Tullenno confirmasset, eisque pii amoris intuitu privilegium indulsiset, quod nulli episcopo liceat, eos vel eorum heredes inseodare vel alio quovis modo extra casamdei alienare, sed ipsi perenniter ad manus episcopatus tantumque episcopo et vicedomino racionem faciant, gastaldionibus nec aliis quibuslibet ministerialibus subjaceant; predicti Ropretus, Alexius et Johannes, qui privilegia receperunt, universa sua bona in manum suprascripti dni episcopi recusaverunt et tradiderunt, si aliquando alienas ancillas acceperint, seu per comendariam vel alio quovis modo ad alium dnm se transtulerint. Et quicunque illorum vel suorum heredum hoc egerit, omnia sua bona amittat, et insuper jam dicto privilegio careat.

Ego Ropretus etc. (Siehe Nr. 243). (Fol. 93.)

96

1211, 6. Juli; vor dem Hause der Söhne Bernhards in Bozen. Gegenwärtige: Volland, der Probst von S. Michael. Adalbero und Bertold von Wangen. Nicolaus von Egna.... Heinrich, Graf von Eppan...

Der Bischof Friedrich von Trient verbietet sämmtlichen Bürgern von Bozen ohne seine Erlaubniss in den Ritterstand zu treten, oder auch ein Haus an einen Ritter zu verkaufen, bei Strafe von 1000 Pfund.

LXXIII. Carta interdicti apud Bozanum, ne aliquis burgensis miles efficiatur, vel domum suam vendat alicui militi.

Hoc infrascriptum est exemplum ex autentico relevatum.

Anno a nativitate d\(\bar{n}\)i nostri Jesu Christi mill. CCXI., indic. XIV., die VI. intrante julio.

In Balzano, ante domum filiorum quondam dñi Bernardi.

In presencia: dñi Wollandi prepositi sci Michaelis, et dñi Adelperii 1), et Nicolai de Egna, et dñi Bertoldi de Wanga, et Gotesalci de Winec, et dñi comitis Henrici de Pian, et aliorum.

i) Adelperii, nămlich: de Wanga, und nicht zu Egna zu beziehen: einen Adelperius de Egna gab es nie. Vergleiche Nr. 100 bei Seite 239.

15

Ibique dūs Federicus, d. g. tridentine fedis episcopus, interdixit universis burgensibus, tam absentibus quam presentibus, in burgo Balzani commorantibus, scilicet<sup>1</sup>)..... sub pena mille librarum denar. veron., quod nullus eorum sine ejus verbo debeat essicere vel venire militem<sup>2</sup>), et eciam quod nemo eorum suam domum sine ejus verbo alicui militi vendere presumat sub eadem pena mille librarum.

Ego Salomon, facri palacii notarius rogatus interfui,

et hanc cartam ex justu dāi episcopi scripsi.

Ego Ribaldus etc.

(Fol. 35.)

### 97.

### Brentonico.

1211, 24. April; in Trient.

Herr Brianus (von Castelbarco) trägt dem Bischofe Friedrich von Trient ein Grundstück bei Brentonico zu Lehen auf, und erhält die Erlaubniss, dortselbst ein gemauertes Haus zu bauen. Doch soll

1) Eine kurze, gänzlich verwischte und unleserliche Stelle.

<sup>2)</sup> Es ist zweifelhaft, ob hier "miles" mit "Soldat" oder mit "Rittersmann' übersetzt werden soll. Hormayr (Gesch. von Tirol II, S. 219) wählt in der Ueberschrift zu dieser Urkunde die erstere Auslegung; dennoch ware die letztere vorzuziehen. Schon in der Urkunde Nr. 39 geschieht, und zwar gerade für Bozen, eine genaue Unterscheidung zwischen: miles (Ritter), burgensls (Bürger), und rusticus (Bauer). Da nun hier ausdrücklich verboten ist : ne burgenais miles efficiatur; und daher diese beiden Begriffe einander wieder entgegengesetzt werden, so ist wohl zu vermuthen, dass es mit derselben Bedeutung geschieht. - Zudem bedeutet "miles" in der Regel: Ritteramann. So bel Nr. 24, wo die Rede ist von Vasallen, "qui nomen habent militis," so hei Nr. 122, wo es heisst: "nec episcopo nec alicul militi liceat etc.," und an vielen andern Orten. Ueberdies bedeutete, im zweiten Sinne, mites nicht einen Soldaten schlechtweg, sondern einen Reitersmann. An mehreren Orten (Nr. 116 etc.) kommt vor: .... episcopo liceat ponere in eo castra milites vel pedites. — Was ware wohl für ein Grund gewesen, dass ein Bozner gerade kein Reitersmann werden, oder sein Haus einem solchen nicht verkaufen sollte? - Frägt man aber nach der Ursache dieses Verbotes für den Fall, als miles "Rittersmann" bedeutet, so mag auf die Urk. des Trient. Arch. CV, 1 verwiesen werden, aus welcher hervorgeht, dass die Adeligen an manchen Orten und von manchen Abgaben, namentlich von den Zinsen von Häusern, und der nach Feuerherden umgelegten collecta frei waren. (Siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung, Anm. e) - Durch eine solche Veränderung in der Eigenschaft eines Hauseigenthumers ware also dem Bischofe ein Schaden zugegangen.

dasselbe dem Bischofe für seine Händel (negocia) stets geöffnet sein; auch soll der Neubelehnte nie mit diesem Hause gegen den Bischof oder die Seinen etwas Feindseliges unternehmen, widrigenfalls er innerhalb eines Jahres dafür Rede stehen, und wenn er auch dies verweigert, das Haus an den Bischof verlieren soll. — Ferner muss er Castel Leone niederreissen.

CXVII. Carta domus de Brentonico 1).

Anno d\(\tilde{n}\) indicc. XIV., die dominico VII. exeunte aprile.

In Tridento, in camera turris dñi episcopi.

Presentibus: dño Turcone decano, dño Perrone, dño Fedrico preposito, et dño Gerardo, canonicis; dño Nicolao de Egna, Petarino, Montenario, Federico de Civizano, Enrico de Breguz, et aliis.

Ibique dns Brianus<sup>2</sup>) locum unum, quem suum seodum esse dicebat, in quo proposuerat edificare domum unam muratam, apud ecclefiam Brentonici, in hora 3) paludis in eadem villa Brentonici, refutavit illum 1) locum in dam Fridericum, d. g. tridentine ecclefie episcopum vice et nomine episcopatus Tridenti, et idem dis episcopus investivit eum dam Brianum de illo ad rectum feodum, quemadmodum illum investiverat de aliis suis feodis, quos detinet a casadei sci Vigilii; et dedit ei idem das episcopus plenam licenciam edificandi ibi domum muratam; et dedit ei Federicum de Civizano, qui sua auctoritate ducat illum in tenutam. Et ibidem dns Brianus a modo in antea debet illam domum tenere in feodum a cafadei sci Vigilii, et aperta esse debet dicto dño episcopo et omnibus suis pro omnibus suis negociis; et non debet cum illa domo, ipfe nec ejus heredes, offendere dño

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 529.

<sup>2)</sup> de Castelbarco, wie weiter unten zu sehen ist. Siehe auch die Urkunde Nr. 62.

<sup>3)</sup> Hora oder contrata ist so viel als: Abtheilung, Viertel eines bewohnten Ortes oder einer ganzen Gegend.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: Hud.

episcopo nec contra eum esse, neque canonicis, neque eorum hominibus, neque hominibus dñi episcopi; quod si faceret, infra annum de illa osfensione vel osfensionibus eis racionem sacere debet coram jam dicto dño episcopo; quod si facere vetaverit, et ita non adimpleverit, dictus dñs Brianus de Castrobarco ab omni jure suo illius domus cadat et cadere debet, et in episcopatum aperiatur et veniat. Insuper idem Brianus promisit, quod quando ediscabit jam dictam domum, quod destruet et destrui saciat domum suam muratam de castro Leone ); et ita ad:endere et observare promisit.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 59.)

## 98.

## Tenno.

1211, 8. Juli; im Pfarrhause der Marienkirche zu Keller. Gegenwärtige: Heinrich von Liechtenstein..... Ulrich von Sarnthein.....

Graf Ulrich von Eppan für sich und seinen Sohn Berthold übergibt dem Bischofe Friedrich von Trient seinen Antheil an dem Schlosse Tenno, sowie alle seine Lehen in dem Bezirke der Ortschaft Tenno.

Der Bischof hingegen gibt dem Grafen:

- 1. Die Belehnung auf 33 Gülten Oel in Magnano, von denen der Graf jedoch 3 dem Kloster in S. Michael abtritt, und
- 2. bedingungsweise auch drei weitere Gülten Oel, die aus Riva bezogen werden;
- 3. ein Grundstück in Missian, und 4 Joch Acker in Valmolina sammt dem Walde;
- 4. bedingungsweise 2 Höfe in Tramin oder den Wart-Hof in Valmolina.

CLXI. Carta de castro Tenni<sup>2</sup>).

Anno a nativitate d\(\bar{n}\)i nostri Jesu Christi mill. CCXI., indic. XIV., die VIII. intrante julio.

2) Im Trientn. Arch. bei LXII, 2; siehe auch Nr. 87, 100.

<sup>1)</sup> Auch "Castellione" genannt, im Lägerthale zwischen Mori und Brentonico gelegen.

In loco de Kelr¹) in canonica domo ecclefie fancte

Marie plebis de Kelr.

În presencia: dñi Adelperii de Wanga et dñi Bertoldi ejus fratris, et dni Pillonki, plebani de Sarentena, et dni Federici de Prucberg, et dni Henrici de Liachtenstain, et dñi Henrici de Pozal, et dñi Gothefalci Gehenarii, et Odelrici de Sarentena, et Muzonis, et Petarini de Tridento, et dni Rembreti et dni Conradi fratrum de

Balzano, specialiter ad hoc rogatorum testium.

Ibique comes Odelricus<sup>2</sup>) cum filio suo Bertoldo refignavit ac refutavit in venerabilem dnm Federicum, d. g. tridentine sedis episcopum, recipientem per se et ejus successores in episcopali dignitate venientes, et tridentinum episcopatum, totam fuam partem castri de Ten cum omnibus honoribus et racionibus et accionibus, illi fue parti castri pertinentibus, et totum illud seudum, quod idem comes habet et tenet per rectum feudum ab ipfo episcopo et ab episcopatu in loco et pertinencia de Ten, feudatum et non infeodatum rusticis vel aliis personis, excepto feudo infeudato ripenfibus vel militibus et plebano de Ten ab ipso comite vel a suo patre, cum omnibus racionibus et accionibus illi feudo et redditibus pertinentibus; taliter, ut idem d\u00eds episcopus et ejus successores et tridentinus episcopatus dictam partem caftri et totum illud feodum, ut supra legitur, refignatum deinceps habere debeant fine ipfius comitis ejusque heredum contradiccione. Pro qua vero dicti feodi refignacione idem d\( \tilde{n} \) episcopus per se et ejus successores jure recti s'endi investivit eundem comitem Odelricum de XXXIII galetis boni et puri olei ad rectam galetam Magnani, percipiendis annuatim in prima die post festum beate purificacionis sancte Marie

<sup>1)</sup> Keller = Gries bei Bozen, slehe Nr. 39.

<sup>2)</sup> Nämlich de Eppan, was schon daraus hervorgeht, dass weiter unten Seite 231 von dem castrum de Eppan die Rede ist; überdies beweist dies vollkommen die Urkunde Nr. 136.

in loco Magnani<sup>1</sup>) ad canevam dñi episcopi, dando<sup>2</sup>) manducare et bibere nunciis et equis venientibus pro oleo, scilicet IV equis, et si in statuta die oleum non dabitur, nuncii comitis tres dies post statutam diem pro oleo percipiendo ad expensas episcopi expectent. Et specialiter idem das episcopus investivit ipsum comitem ad rectum feudum eciam de tribus galetis olei, quas dicebat, heredes quondam Martini de Furno de Ripa de jure dare debere; taliter eum investivit de illis tribus galetis olei, quod fi dns episcopus de jure convinceret illas tres galetas, quod ille fint rectum feudum ipfius comitis; fin autem non convincuerit, non teneatur eas restituere. Relique vero XXXIII galete olei folvantur, ut dictum eft, fcilicet XXX galetas ipfi comiti et III galete3) ecclefie fancti Michaelis pro judicamento 1) ipfius comitis. Pro quibus XXXIII galetis, ut supra legitur, dandis idem comes et ejus heredes per investituram ipsius dāi episcopi ibi factam debeat se tenere super omnia bona ipsius dñi episcopi et episcopatus, que habet in Magnano et in ejus pertinencia, ficuti pertinent ad canevam dñi episcopi in Magnano habente. Si vero d\u00eds episcopus non dederit et non solverit suprascriptas XXXIII galetas olei, ut dictum est, tune comes Odelricus et ejus heredes per investituram dñi episcopi per rectum feudum ibi factam debeat habere per rectum feudum duos manfos juris tridentini episcopatus jacentes in Vatena<sup>5</sup>); primus celitur per Conradum Mairum, secundus per 6) ....; tali tenore, quod, quandocunque dos episcopus vel ejus nuncius supersederit, quod illas XXXIII galetas olei non solverit, tunc idem comes vel ejus nuncius illud idem

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 136, wo rücksichtlich der Abfassung dieser 33 Gülten Oel eine Aenderung getroffen wird.

<sup>2) &</sup>quot;dando," nämlich comes, eine italienische Satzfügung.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: galetas.

<sup>4)</sup> D. h.: zu seinem Scelenheil (pro anima judicare).

<sup>5)</sup> Pfatten, im Bezirke von Kaltern.

<sup>6)</sup> Der Eigenname fehlt.

laboratoribus illorum duorum manfium deheat denunciare, et illas XXXIII galetas olei ab eis exigere. Facta denunciacione, fi laboratores manfium illas XXXIII galetas olei non solverint, et in castro de Epan non presentaverint, tunc idem comes, vel ejus heredes, debeat se intromittere de suprascriptis duobus mansis, et illos cum omnibus racionibus et honoribus et pertinenciis, illis manfis pertinentibus, jure recti feudi ab ipfo dño episcopo et ejus successoribus habere et tenere debeat, donec idem das episcopus vel ejus nuncius aut ejus successores dederint et folverint suprascriptas XXXIII galetas olei, ut fupra legitur, et quamdiu oleum dabitur, idem comes nullum jus in suprascriptis duobus mansis habere debeat; ita, quod laboratores manfium facta eis suprascripta denunciacione deinde infra tres dies fuprascriptas XXXIII galetas olei in castro de Epan presentare teneantur, et fi non presentaverint, comes habeat illos tres mansos ad rectum feudum, ut dictum eft. Insuper quoque idem das episcopus per se et ejus successores jure recti seudi investivit ipsum comitem Odelricum de tota illa terra, ficut fuit quondam dni Withemarii, jacente in loco de Missano, et de quatuor jugeribus terre aratoriis et de nemore in Valmolina, pertinente ad scariam de domo, silicet de nemore super illa jugera usque ad viam, et usque ad casam Maire de domo, cultu et incultu, in omnibus et per omnia, ficuti in prefencia dñi Adelperii, et dñi Ottonis de Formiano, et dñi Muzonis, et Henrici de Pozal, et Martini gastaldionis, et Conradi Mairi, et Mangensi de Riod illi comiti confignatum erat, ut dicebatur, (ad) habendam dietam terram, que suit suprascripti dni Withemarii, et dicta IV jugera et nemus cum cultu et incultu, cum omnibus racionibus et accionibus illis pertinentibus, ficuti ei confignatum erat in omnibus, ut racio recti feudi po-Aulat. Itidem vero idem dās episcopus jure recti feudi investivit eundem comitem Odelricum de duobus mansis jure tridentini episcopatus, quos dicebat fe habere in

Tremeno, primus colitur per Widonem, fecundus per Lantrinum; tali pacto eum investivit de suprascriptis duobus manfis de Tremeno, videlicet quod, fi dns episcopus vel ejus fuccessores infra presentem annum luerit et ab omni persona expedierit mansum de Wart, sicut fuit quondam Liuthefredi de Valmolina, et ipfi comiti per rectum feudum dederit et investiverit, quod ipse comes vel ejus heredes nullum jus in suprascriptis duobus manfis de Tremeno habere debeat. Sin autem dns episcopus hoc non fecerit, tunc idem comes debeat se intromittere de illis duobus manfis, et illos locandi et in sua potestate habendi liberam habeat facultatem, percipiendo omni anno de usufructu illorum duorum manfium de redditu octo carratas boni vini et exenia1) et fervicia et locacionem; superfluum vero dão episcopo tridentiao expectet; et si desiceret de rectu octo caratarum vini, dīs Petarinus promifit suplere; et fic idem comes dictas VIII caratas vini et exenia et fervicia et locacionem de redditu suprascriptorum duorum mansium de Tremeno per rectum feudum ab ipfo dño episcopo habere et tenere debeat. Et quando dictus das episcopus vel ejus successores lucrit et expedierit dictum mansum de Wart, ficut fuit Liuthefredi de Valmolina, et ipfi comiti et ejus heredibus per rectum feudum dederit, tunc idem comes vel ejus heredes teneantur refignare omnes suas raciones habentes in illis duobus manfis de Tremeno episcopo tridentino, ut racio refignacionis postulat. Et promisit idem das episcopus, dictum feudum in omnibus et per omnia, ut supra legitur datum et infeodatum, ut racio postulat, ab omni homine legitime defensare. Si autem d\u00e4s episcopus de jure convincuerit suprascriptas tres galetas olei ab heredibus Martini de Furno, teneatur dare eas dicto comiti ad eandem racionem et tenorem, ficut fupra legitur de fuprafcriptis XXXIII galetis, nulla ra-

<sup>1)</sup> Siehe S. 150, Anm. 3.

cione vel occasione contraveniente. Et sic idem das episcopus dedit ei comiti dam Petarinum ad dandam tenutam suprascripti seudi in omnsbus et per omnia, ut supra legitur. Quia sic inter se convenere.

Unde duo brevia unius tenoris scripta sunt.

Ego Salomon, sacri palacii notarius, rogatus intersui et hanc cartam, ut supra legitur, scripsi. (Fol. 80.)

99.

### Tamazolo.

a) 1211, 8. August; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Friedrich von Trient, die Herren Johann, Heinrich und Albrecht von Pergine, und Peter von Malosco treffen folgendes Uebereinkommen:

Es soll die Anhöhe von Tamazolo im Nonsthale nach vier Theilen getheilt werden, wovon ein Theil dem Bischofe nach seiner Wahl, der zweite Theil dem Peter von Malosco, der dritte dem Johann von Pergine, der vierte dem Albrecht und Heinrich von Pergine zufällt. Jeder dieser Vier kann auf seinem Antheile ein Schloss bauen; in allen Nöthen sollen sie sich gegenseitig unterstützen; die Erträgnisse von der Kriminalgerichtsbarkeit und der Mauth sollen gleich getheilt werden; doch kann jeder auf seinem Theile eigene Steuern, Zinse und Dienste festsetzen; die Schlosswächter sollen mit Zustimmung Aller bestellt werden; alle Jahre wechselt ein Antheil in der Oberhoheit über die andern, und mit dem Bischofe wird hiebei angefangen, und wer zur Zeit diese Oberhoheit hat, schlichtet die Streitigkeiten, die etwa unter ihnen selbst ausbrechen könnten. Mag auch über einen von ihnen die Acht ausgesprochen worden sein, so ist er doch auf diesem seinem Antheile und Schlosse sicher; die Söhne des Geächteten behalten ihre Lehen und Allode ebenso, als wenn der Vater nicht geächtet worden märe.

Für die Erfüllung dieser Bedingungen setzen der Bischof einerseits, und die andern Herren andererseits 1000 Mark Silber zum Pfande.

# b) 1211, 11. August.

Albrecht von Pergine, bisher abwesend, tritt obigem Vertrage bei; zugleich erneuern Alle nochmals dies Uebereinkommen und setzen fest, dass, wenn einer aus ihnen etwas von seinem Antheile verkaufen wollte, er es vorerst seinen Genossen zum Kaufe anbieten soll.

CX. Carta castri de Tamazolo plebis s. Sisinil vallis Agnanie.

Anno d\(\tilde{n}\) intrante augusto. and icc. XIV., die lune VIII. intrante augusto.

In fuperiori palacio episcopatus, in camera dni

episcopi.

Presentibus: dño Bertoldo vicedomino, dño Nicolao de Egna, Odolrico Benedicti, Riprandino Zanolini, et non aliis.

thique dossum unum, quod appellatur Tamazolum, in partibus Ananie, in plebatu de fancto Sifinio, cum tota fua pertinencia, quod esse dicebatur dñorum de Perzine, videlicet et dñi Johannis, et dñi Enrici, et dñi Adelpreti, atque dni Petri de Malufco, prefati dni ibidem fecerunt ex eo doffo cum toto terratorio ad eum pertinente quatuor colonellos, videlicet unum colonellum dño Johanni de Perzino, secundum dño Petro de Malusco, tercium dño Adelpreto et dño Enrico; quartum vero dão episcopo concesserunt et dederunt et ad presens ei tradiderunt vice et nomine episcopatus, dividendo suprascripti dāi summitatem illius doss in quatuor partes, una quarum debet esse dñi episcopi nomino episcopatus, quameunque voluerit fibi eligere et tenere cum quarta parte tocius castellaris illius castri, sicut bie inferius legitur; et ita per allodium et expeditum proprium in eum dnm episcopum nomine casadei sci Vigilii dacionem et investituram fecerunt suprascripti dni omnes;

tali quidem tenore et pacto inter eos habito et promisso, quod das episcopus debeat in illo edificare et facere palacium et turrim, fi voluerit, super suam partem, et alii dñi suprascripti super eorum partes similiter edificare debeant turres et domos ad eorum voluntatem. Ita tamen, quod ipfi et eorum heredes et homines omnes debent in eo castro esse securi¹) in avere²) et personis eorum, et apertum esse debet eis omnibus et eorum hominibus et heredibus semper, tam pro pace quam pro werra, et generaliter pro omnibus eorum negociis. Dīs vero episcopus nec ejus successores nec aliquis pro eis nullam violenciam nullumque inpedimentum de jam dicto castro debeat eis inferre nec facere ipfis nec eorum heredibus nec ipfi ei, insuper wardam ipfius alicui prestare nec aliquo modo concedere, nifi de eorum fociorum voluntate et confilio; neque debeat aliquis episcopus eum infeodare, neque extra cafadei alienare, neque dare, neque obligare; quod si fieret, non valeat nec teneatur, sed ipso jure in suprascriptis dñis et eorum heredibus per rectum seodum revertatur. Insuper, fi castrum illud per prodicionem vel per aliam aliquam occasionem auferretur3), dūs episcopus teneatur, qui pro tempore fuerit, eum recuperare, et ipfi eum fimili modo. Insuper presatus das episcopus promifit eis omnibus, et debeat tantum semel in anno hospitiari in eo castro pro jure ducatus sui, videlicet et homines dictorum dnorum, quos ibi habuerint fine fraude. Item fi villa vel burgum ibi edificabitur apud vel contra dictum castrum, dns vero episcopus dominium illius habere debet pro jure ducatus sui; et terratorium, super quo edificabitur, debeat dividi in quatuor partes, videlicet unicuique colonello fuam partem, et habitatores cujuscunque colonelli subjaceant doo suo, cujus illud colonellum fuerit, de collecta, ficto, et omnibus

<sup>1)</sup> In der Urkunde: "secures."

<sup>2) &</sup>quot;avere," ein italienischer Ausdruck für: Hab' und Gut.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: auffereretur.

aliis ferviciis, preter de dominio, quod pertineat episcopo pro ducatu. Et districtus illius terre tocius, bannum tam maleficorum quam alia, et muta five de mercato, fi edificaretur ibi, et omnia, que inde extraherentur, debeant dividi in quatuor partes, videlicet unicuique colonello fuam, excepto de collecta, de qua unusquisque colonellus habeat fuam. Insuper unusquisque colonellus teneatur, suprascriptum castrum waitare, partem sibi adtinentem, videlicet homines sui 1) quos ibi habuerint; et si precibus, amore vel alio modo potuerint alios homines habere ad dictas waitas faciendas, debent comuniter facere waitare jam dictum locum. Item, fi aliquis ex eis vel eorum heredibus per aliquam offenfionem vel aliqua occafione fuerint banniti, jam dictum castrum nihilominus debeat eis esse apertum, et bona, que habuerint in eo castro, non debeant eis esse vetata. Et quod de cetero aliquis illorum non debeat recipere in eo aliquem inimicum dictorum dñorum; quod fi fine fraude reciperet vel reciperetur, cicius, quam sciverit, licencietur; et ita inter se promiferunt adtendere et observare. Insuper ibidem das episcopus ad rectum feodum et jure et nomine recti feodi investivit jam dictos dños de honis episcopatus et super honis episcopatus valentibus mille marcis argenti, ubicunque voluerint se tenere, si per totum omnia suprascripta et infrascripta non adtenderit et observaverit, quam penam predictam eis solvere teneatur, sicuti unicuique colonello adtinet; et pena prestita nihilominus omnia suprascripta et infrascripta omni tempore observare teneatur, videlicet, quod illud in feodum habeant a cafadei fci Vigilii, et per eos manifestavit possidere. Preterea vero Johannes, Henricus, Adelpretus, et Petrus de Malufco fimili modo per allodium investiverunt jam dictum dnm episcopum, nomine episcopatus, de eorum allodiis et super eorum

<sup>1)</sup> In der Urkunde: "homines suos," was mit Rücksicht auf den darauf folgenden Satz unrichtig ist, es müsste denn heissen: "per homines suos."

allodiis valentibus mille marcis argenti, ubicunque accipere vel se tenere voluerit, si contra suprascripta vel infrafcripta aliquo tempore venerint, quod illud fit allodium episcopatus et nihilominus suprascriptum et infrascriptum pactum observare perpetuo teneantur. Insuper, fi offenfio aliqua evenerit, vel discordia inter suprascriptos dños, vel alios eorum homines, habitatores ibi, ille, qui pro tempore fuerit major et d\u00e4s ibi, teneatur inter eos racionem facere de illa offenfione vel offenfionibus fecundum racionem vel bonum pactum. Et quilibet colonellus habeat dominium sui anni, et fit dns omnium in illo suo anno, ad faciendum et observandum omnia suprascripta; ita tamen, quod das episcopus semper habeat principium et dominium sui anni primum. Insuper, fi contigerit, aliquis dictorum dñorum werram cum dño episcopo vel cum aliis habere 1), ille cum omnibus fuis fit fecurus in avero et personis in eo castro, tam a dño episcopo quam ab aliis omnibus, in toto illo plebatu. Et si aliquis illorum fuerit bannitus pro aliqua offensione, tamen fit securus in toto illo plebatu in persona et avero ab eo dño episcopo et a suprascriptis dñis et ab eorum hominibus. Infuper, fi alicui illorum dñorum abjudicatum fuerit feodum vel allodium per jam dictum dīm episcopum vel per ejus successorem; debeat ille cum omnibus bonis suis, que habet in illo plebatu et castro, securus este, et heredes illius banniti etiam, et jam dictum castrum non amittant propterea, nec bona, que in illo plebatu haberent, et ita illam suam partem castri possideant et aliarum rerum, que in illo plebatu habent, quemadmodum eorum pater non fuisset bannitus, et feodum et allodium. Simili modo d\(\tilde{n}\)s episcopus cum omnibus fuis debeat effe fecurus in toto illo plebatu et castro. Portenarius vero castri debeat esse comunis illorum quatuor, et waitas equaliter debeant habere in illo; sed dns episcopus unam waitam plus aliis habere debet.

<sup>1)</sup> Sollte heissen: "quod aliquis. . . haberet."

In suprascripto quoque mense, in superiori palacio episcopatus, die jovis XI. intrante; in prefencia: dni vicedomini, dñi Turconis decani, et dñi Federici prepofiti, et Riprandini, Otolini, Galvagni. Ibique dns Adelpretus de Perzen laudavit et confirmavit omnia suprascripta in integrum, ficuti superius continetur, et ratum habere per se et per suos heredes omni tempore promisit, et investituram et obligacionem in eum dnm episcopum fecit, et ab eo recepit, ut alii per se fecerant et receperant, et promiserant, et obligaverant, in totum et per totum. Unde ibidem omnes suprascripti, videlicet: dñs episcopus, et dns Johannes, et dns Adelpretus, et dns Enricus, et d\u00eds Petrus de Malusco, iterum pactum inter fe constituerunt, fecerunt, et promiserunt, quod, si in aliquo tempore aliquis illorum dñorum vel fuorum heredum vellet vendere partem suam jam dicti castri, quod teneantur vendere et dare inter se et castellanis illius castri, si emere voluerint, pro tanto precio, quantum et ab aliis habere potuerint, et non aliis; et hoc infra duos menses, postquam eis denunciaverit; exinde vendat, cui voluerit, si ipsi infra illos duos menses nollent emere; et emtor vel emtores teneantur illas easdem fecuritates facere castro et aliis dnis, ut supra legitur. Quod si non faceret, non valeat vendicio, nec emtio teneatur; quia fic inter se convenerunt. Et plura instrumenta me scribere jufferunt.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 55.)

100.

#### Tenno.

1211, 30. October; in einem Anger zu Tenno. Gegenwärtige: Adalbero und Berthold von Wangen. Nicolaus von Egna.....

Mehrere Männer von Tenno, im Namen der ganzen Gemeinde schwören dem Bischofe Friedrich von Trient, dass alle Leute von Tenno, welche älter als 14 Jahre und jünger als 60 Jahre sind, gehalten sein sollen, dem Bischofe das Schloss Tenno zu hüten und zu bewachen. Innerhalb 14 Tagen soll jeder einzelne derselben diesen Schwur für sich leisten, und wer sich dessen weigert, ist für eine jedesmalige Weigerung in eine Pön von 20 Soldi verfallen. Dafür wird der Bischof jene, welche zum Burgfrieden von Tenno gehören und diese Dienste leisten, in seinen besondern Schutz nehmen, und dies auch seinen Boten und Gastaldionen auftragen.

XXIV. Item carta de fidelitate et waita caftri Tenni 1).

Anno d\(\bar{n}\)i. MCC. undecimo, indic. XIV., die fecundo exeunte octubri.

In villa de Tenno, in broillo presbyterorum plebis de Tenno.

Prefentibus: dão Adelperio de Wanga, et dão Bertoldo, ejus fratre, dão Nicolao de Engna, dão Petarino, dão Musone de Dorso, dão Riprandino, et dão Pasquallo fratribus, dão Enrico, dão Jacobo judicibus, dão Pelegrino de Porta, dão Alberto de Stenego, dão Alberto Sejani, dão Adelpreto et dão Riprandino de Madrucio fratribus, et aliis.

Ibique coram dão Federico, dei gracia tridentino episcope, Vital Malvezadus, et Curtus, et Johannes de Nestrudo de Pastarivei, et Gerardus, et Nigrellus, et Pelegrinus, et Vivianus de Alturio de Gavazo, Vivianus et Morandus de Infraporto, et Otobonus, et Maurus, et Galicianus de Pranzo, et Petrus, et Vedutus de Veduto, Johannes et Calvetus de Calvarolla, et Bovolchinus, et Bertholdus de Canello, et Martinus, qui omnes suprascripti de plebatu Tenni et de comuni confilio et consensu et voluntate atque parabola comunitatis plebis de Tenno et hominum ejusdem plebatici pro se et illa comunitatis et hominum ejusdem plebatici ad sancta dei euuangelia juraverunt sidelitatem castro de Tenno, et illud castrum custodire et

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 98.

waitas facere et falvare et omnis homo a LX annis inferius et a XIV annis superius, in perpetuum suprascripto dño episcopo et ejus fuccessoribus, et confilium et adjutorium dare nunciis et castellanis dni episcopi et ejus successorum, qui pro tempore ibi erunt pro episcopo tridentino, fi eis necesse fuerit. Et dictum castrum apertum debet esse hominibus dicti plebatici castelantibus in illo castro per pacem et per werram et waitas facientibus. Et in facramento addiderunt, quod facient hinc ad XV dies omnes homines ') a LX annis inferius et a XIV annis superius illud idem sacramentum facere et jurare, secundum quod ipsi per se fecerant; et quis jurare noluerit, emendet dño episcopo XX folidos denar. veronenf. pro unaquaque vice, quod liber reprefentatus2) fuerit et non juraverit. Et prefatus das episcopus promifit per se et suos successores, quod bona fide fine fraude falvabit et manutenebit omnes homines illius plebatici in castellando et waitas saciendo in dicto castro per pacem et per werram; et quod faciet fuos nuncios vel gastaldiones, qui pro tempore ibi steterint pro dño episcopo tridentino, jurare et promittere falvamentum castri et hominum illius plebatici in avero et personis, qui incastellabunt ibidem et waitas secerint. Et duo brevia in uno tenore scripta sunt.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc feripfi.

(Fol. 13.)

#### 101.

1211, 24. November; in Valör.

Jakob von Borzaga fordert mehrere Partheien auf, in bestimmter Zeitfrist vor dem Bischofe Friedrich in Trient zu erscheinen.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: omnis homo; jedenfalls müsste es heissen: omnem hominem.

In der Urkunde librum representatum. — Liber ist das Evangelienbuch, auf welches der Schwur geleistet wurde.

XCI. Anno dni MCCXI., indic. XIV., die VII. exeunte novembri.

In Valerio 1).

In presencia: Purcardi de Setauro, Bonainsegne, Aichiboni, Pisarolle testium.

Ibique Jacobus de Borzaga, qui dicebat, se esse auctorem dni Federici, d. g. tridentini episcopi, precepit Rainaldo de Perzino, ut det ei C libras veronens. vice ipsius dni episcopi; similiter precepit ei, ut sit quarta die post octavam episanie coram dicto dno episcopo auditurus et facturus, tanquam dictus dns episcopus dicere seu precipere voluerit, alioquin dixit, quod ipse et ejus sideles essent in bannum ipsius dni episcopi. Et ibi incontinenti dictus Jacobus eodem modo precepit Zanello, quod ad quartum diem sit ad terminum dictum, et Badillo et Pizolo, cum duobus aliis pro suo consilio, sit ad dictum terminum, ubi dictus Rainaldus suerit.

(Folgen noch mehrere solche Vorladungen, die aber, da die Urkunde verwischt ist, beinahe ganz unleserlich sind.)

(Fol. 44.)

### 102.

1211, 27. December; bei Strazzo.

Frau Adelheid, Tochter Heinrichs von Menzano, bestellt ihren Gemahl, Ludwig von Strazzo, als ihren Bevollmächtigten, um über all ihr Eigenthum im Bisthume Trient in ihrem Namen zu verfügen.

(Ohne Nro.) Exemplum ex autentico relevatum 2).

Anno dāi mill. ducent. XI., indict. XIV., die lune V. exeunte decembri.

In presentia: Ardwini de Strasho, Hardmanni militis, Walvonis de Menzano, Landi, et aliorum.

Dña Adeleita, filia quondam Henrici de Menzano, constituit dñm Lodowic de Strasho, maritum suum, procuratorem suum super omni proprietate et samilia sua,

<sup>1)</sup> Vaiör im Nonsthale.

<sup>2)</sup> Siebe die Urkunde Nr. 93.

quam habet in episcopatu tridentino, vel alibi ubicunque sit, ad donandum, vendendum, vel quidquid sibi placuerit, saciendum; et quidquid predictus Lodowicus, dñs et maritus suus, modo secerit, ratum habet et sirmum.

Actum apud Strasho, ultra pontem in curia interiori,

ante stupam.

Ego Laurencius, invictissimi rom. imperatoris Ottonis notarius, interfui, vidi et audivi et rogatus scripsi.

Anno dāi mill. ducent. XV., indict. tercia, die ve-

neris II. intr. januario.

Ego Ercetus etc.

(Fel. 7.)

## 103.

#### Beseno.

1212, 30. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Friedrich von Trient bestellt den Notar Pelegrin als seinen Vollmachtträger, damit er den Herrn Ludwig von Strazzo vermöge, zu bewirken, dass seine Gemahlin Adelheid und deren Schwester Maria von Fossalta, und die Töchter Konrads von Menzano den von ihm vollzogenen Verkauf des Schlosses und der Mühle von Beseno bestätigen.

XC. Carta de Besino.

Anno d\(\bar{n}\)i M.CC.XII., indiccione XV., die fecundo excunte marcio.

In Tridento, in palacio episcopatus, in camera dñi episcopi.

Presentibus: dão decano, dão Enrico capelano,

Contolino, et aliis.

Ibique d\(\bar{n}\)s Federicus, d.g. tridentinus episcopus, fecit et constituit Pelegrinum notarium presentem suum nuncium et procuratorem nominatim in petendo et recipiendo vice et nomine predicti d\(\bar{n}\)i episcopi a d\(\bar{n}\)o Ledoigo de Straso, ut faciat suam uxorem d\(\bar{n}\)am Adeleitam et suam cognatam d\(\bar{n}\)am Sosiam de Fossalta, et silias quondam d\(\bar{n}\)i Conradi de Menzano laudare et confirmare vendicionem,

quam ipfe d\(\tilde{n}\)s Ledoigus fecerat in suprascripto d\(\tilde{n}\)o episcopo Federico tridentino '), de castro Beseni et molendini apud castrum illud et in toto illo, quod in cartis ejusdem d\(\tilde{n}\)i episcopi continetur. Et totum, quod ille Pelegrinus in his fecerit, vel si ille d\(\tilde{n}\)s Ledoigus alias vendiciones facere vellet vel suprascripte d\(\tilde{n}\)e recipientes, vice predicti d\(\tilde{n}\)i episcopi; presatus d\(\tilde{n}\)s episcopus totum sirmum et ratum habere promisit, et eciam, si alius notarius alium non inveniret, qui faceret instrumenta, quod dictus Pelegrinus ipsemet faciat instrumenta ').

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc feripfi.

### 104.

1212, 11. Marz; in Trient. Gegenwärtige: ... Warimbert von Thun....

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt den Ulrich von Nomi mit dem Rechte, an der Etsch bei Nomi eine Mühle zu bauen, jedoch unschädlich für die dortigen Flösse und Schiffe und für den Uebergang über den Fluss.

CXVI. Carta concordii inter episcopum et Ulricum de Nomio super facto molendini, quod est situm super Aticem.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. XII., indicc. XV.\(^3\)), die dominico XI. intrante marcio.

In Tridento, in camera turris dñi episcopi.

Presentibus: dño Nicolao de Egna, Federico de Civizano, dño Enrico et Jacobo de Calavena, causidicis; Uberto de Eno, Warimberto de Tono, Arnoldo de Mezo, et dño preposito augensi, et aliis.

Ibique d\(\bar{n}\)s Fridericus, d. g. f\(\bar{c}\)e tridentine ecclesie episcopus, in rectum feodum investivit Odolricum, silium quondam Petri de Nomio, de uno stallo in slumine Atesis

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 93.

<sup>2)</sup> Weil er nämlich auch schon als Vollmachtträger fungirte.

<sup>3)</sup> In der Urkunde heisst es irrig: Indiccione XII.; wahrscheinlich ist dem Notar die Jahreszahl (1212) abermals in die Feder gekommen.

a parte versus Numium ad molendinum ibi edisicandum et construendum, ubicunque congruum sibi suerit ab illa parte; ita tamen, quod illud edisicium non noceat nec nocere debeat ratibus vel navibus, neque euntibus per ipsum slumen, nec campanie¹) Avolani nocere debeat. Si vero alicui vel aliquibus personis per ipsum molendinum vel occasione ipsius molendini damnum sieret vel incommodum, idem Odoricus racionem coram dño episcopo facere debet, vel alicui habitanti in illo loco. Insuper promisit idem Odolricus, quod precipiet omnibus hominibus suis, ut debeant macinare et macinent molendino sive molendinis dñi episcopi, et cum eis ita ordinare debet, ut macinent ibi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 50.)

### 105.

1212, 28. März; im Domherrenhofe zu Brescia.

Herr Manfred von Salis, Domherr zu Brescia, und Herr Milo von S. Gervasio, und sein Sohn Oprand, Orichetus und Hugo von Salis geben dem Bischofe Friedrich von Trient ihre Lehen und Rechte zu Tegnale zurück, und erklären ihre Ansprüche auf die darauf haftende Schuldsumme für getilgt, behalten sich jedoch die übrigen Schuld-Ansprüche und Pfandschaften vor.

CVII. Carta refutacionis feudi de Tignalo a dão Manfredo de Salis. In Christi nomine, die mercurii IV. exeunte marcio. In curia canonicorum Brixie.

In presencia: dñi Graciadei de Galicia, et dñi Johannis judicis de Crema, Xirardi, Allamanni, testium rogatorum.

Dīs Manfredus de Salis, canonicus brixienfis, et dīs Milo de fēo Gervafio, et Oprandus ejus filius, et Orichetus et Vgo de Salis fecerunt finem Adelperio de

<sup>1)</sup> Campania ist das italienische: campagna.

Setauro, nomine et vice d\(\tilde{n}\)i Federici tridentini episcopi et ecclefie ipfius, de feudo, quod acquifierant in Tignalo, et omne jus, quod exinde habebant, remiserunt; et remiferunt et finem fecerunt dicto Adelperio, et per eum dicto dño episcopo, de omni debito, quo episcopus fuprascriptus vel ejus ecclefia umquam obligatus fuit fibi aliquo modo vel aliqua de caufa, excepto feodo, quod a dicto dño episcopo tenent de duabus markis argenti annuatim, et de centum solidis imperialium, quos habere debent, et de quibus habent obligatum ripaticum Ripe, fecundum quod ibi dicebatur, et feudo de Bacolino. Item predictus dns Manfredus et Orchetus, Oprandus et Vgo per Ripulacionem promiferunt suprascripto Adelperio, recipienti pro suprascripto dão episcopo, reddere ei eadém die omnia instrumenta, que de predictis debitis et obligacionibus habebant, et fi qua non reddita reperirentur, constituerunt, ut cassa et invalida esse deberent; et renunciaverunt omni juri, quo fibi propugnare posfint.

Acta funt hec anno dni MCCXII., indic. XV.

Ego Bartolomeus quondam Alberti, facri (palacii) notarius interfui, et rogatus hanc cartam scripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 54.)

### 106.

1212, 11. April; im Schlosse Muruzzo.

Frau Liukarda verkauft den Herren Friedrich und Ulrich von Cavriago für 100 Mark alle Ansprüche auf ihr väterliches Erbe in Friaul und im Bisthume Trient.

LXXVIII. Carta de Biseno 1).

Hoc est exemplum ex autentico relevatum. Anno dñi mill, CCXII., indic. XV., die XI. intrante aprile.

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 86.

In presencia rogatorum testium, quorum nomina

fubter legentur.

Domina Lucarda per se suosque heredes nomine vendicionis et pro precio centum marcarum dissinito dedit et cum jure dominii, proprietatis ac possessionis ad proprium tradidit dño Fedrico et Wolrico de Cavriaco totam suam porcionem hereditatis, que ei evenerat ex parte patris sui, videlicet dñi Conradi de Menzano¹), tam mobilem quam immobilem, quam habebat in Foro Julio, et in episcopatu sive comitatu Tridenti. Ita, quod liceat presato dño Fedrico et Wolrico, de presata porcione, quicquid eis placuerit, nomine proprietario sacere sine omni contradiccione presate dñe Lucarde ejusque heredum, promisitque predicta dña Lucarda per stipulacionem per se suosque heredes sub pena dupli, predicto dño Fedrico et Wolrico presatam sue hereditatis porcionem ab omni homine in racione desendere et warentare.

Actum in castro de Murucio seliciter.

Hujus rei testes fuerunt: d\(\tilde{n}\)s Wolricus de Brazaco, Raynoldus de Lauzana, Fedricus de Morucio, et Ortulfus.

Ego Omnebonus, regalis aule judex et notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

Ego Rabaldus etc. Ego Ercetus etc.

(Fol. 39 und 44.)

#### 107.

1212, 12. April; im Schlosse zu Glemona.

Frau Gisla, Tochter Konrad's von Menzano, ertheilt dem Herrn Friedrich von Cavriago die Vollmacht, all ihr Eigenthum im Bisthume Trient zu verkaufen.

LXXVI. Carta de Biseno.

Hoc est exemplum ex autentico relevatum.

Anno dni mill. CCXII., indic. XV., die XII., intrante aprili.

<sup>1)</sup> In der Urkunde steht Mezzano (welches im Fleimserthale liegt), da sich doch aus Nr. 86, 93, 102, 103 ergibt, dass es Menzano heissen muss, im Gebiete des Patriarchen von Aquileja.

In prefencia rogatorum testium, quorum nomina

fupter legentur.

Domina Gifla, filia quondam dñi Conradi de Menzano ), presente et consenciente dño Henrico Tassoz, marito suo, dedit atque concessit dño Fedrico de Cawriaco potestatem atque parabolam vendendi totam proprietatem, quam ipsa habet in episcopatu sive comitatu tridentino. Interrogata presata dña Gisla per stipulacionem per se suosque heredes sponsit ), se semper sirmam et ratam tenere vendicionem, quam predictus dñs Fedricus de predicta proprietate secerit.

Actum in castro de Glemona, ante capellam, seliciter.

Hujus rei testes fuerunt: dos Henricus de Glemona, Warnerus filius ejus, Otto, Henricus de Fontebono, Otolinus et Henricus fratres, et Wolricus.

Ego Omnebonus, regalis aule judex et notarius, interfui et hanc cartam feripfi.

Ego Rabaldus etc. Ego Ercetus etc.

(Fol. 39 und 72).

#### 108.

1212, 12., 13., 14. und 15. April.

Bestätigung der Brüder von Cavriago, sowie der Gisela und Adelheid, Töchter Konrads von Menzano, für die von ihrem Bevollmächtigten, Ludwig von Strazzo vorgenommenen Acte (siehe Nr. 93) rücksichtlich des Verkaufes des Schlosses Beseno und der Mühle in Calliano.

# VIII. Item de Bisino.

In Christi nomine. Anno a nativitate ejusdem mill. CCXII., die duodecimo intrante aprili, indic. XV.

In Mariano<sup>3</sup>).

2) Statt: spopondit.

<sup>1)</sup> Siehe die Anmerkung S. 246.

<sup>3)</sup> Im Gebiete von Aquileja.

In prefentia: dñi Tomafii de Aquileja, Everardi de Strafo, Leonardi de Brazago, Coani de Carifago, dñi Leonardi de Strafo, Reprandini filii Senihi de Pavo, et

aliorum plurium.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Fredricus de Cavriago una cum fratre fuo d\(\tilde{n}\)o Odorico laudaverunt et confirmaverunt illam datam, quam d\(\tilde{n}\)s Lodowicus de Strafo in d\(\tilde{n}\)m episcopum Fredricum dei gracia tridentine ecclefie de castro Beseni et de molendino de Caliano ), sicut in instrumento continebatur facto manu Erzonis notarii.

Et altero die post, in Glemona in castro.

In presentia: d\(\bar{n}\)i Otolini filii Beroldi de eodem castro, Roberti Omineboni, d\(\bar{n}\)i Otonis, Riprandini, filii

Senhi de Pavo, et aliorum plurium.

Ibique dña Gisla, quondam filia dñi Conradi de Menzano, fimiliter laudavit et confirmavit illam vendicionem et datam, quam dñs Lodowicus fecerat in fupraferiptum dñm Fredricum episcopum nominative de castro Beseni et de molendino de Caliano, ficut ei pertinebat; et hoc fecit justo et parabola mariti sui dñi Henrici Tasoti. Et insuper predicta dña Gisla sacris ewangeliis juravit, suprascriptam vendicionem sirmam et ratam habere, et quod causa minoris precii vel minoris etatis non contra veniret.

Et postea, XIIII. die intrante suprascripto mense. In Straso.

In presencia: d\(\text{ii}\) Artowihi, et d\(\text{ii}\) Conradi fratrum predicti d\(\text{ii}\) Lodowici, Henrici de Rivolta, Ardamani, Ewerardi de Straso, presbiteri Everardi, Poneti, et aliorum plurium.

Ibique dña Adeleitta, uxor predicti dñi Lodowici eodemque prefente, fimiliter laudavit et confirmavit illam vendicionem atque datam, quam predictus maritus suus, dñs Lodowicus, fecerat in prememorato dño Frederico

<sup>1)</sup> Das Wort: fecerat einzuschalten.

episcopo de castro de Beseno et de molendino de Caliano, que ei evenerant ex parte patris sui quondam dñi Henrici, qui suit de Beseno.

Et postea XV. exeunte aprilis, in castro Fossalte.

In presencia: dñi Americi de eodem castro, et predicti dñi Lodowici, Vendramini, Pelavesini, Vidalini, Mar-

coardi fabri, Bertoloti, et aliorum plurium.

Ibique d\(\tilde{n}\)a Sofia, filia quondam suprascripti d\(\tilde{n}\)i Henrici, similiter laudavit atque confirmavit illam venditionem et datam, quam d\(\tilde{n}\)s Lodowicus secerat in prememoratum d\(\tilde{n}\)um episcopum Fredericum nominative de sua parte de castro Beseni, et de molendino de Caliano, sicut continebatur in carta facta manu Erzonis notarii.

Et insuper predicti dni et dne confessi et contenti 1) fuerunt, se bene fore esse solutos a suprascripto dño episcopo de novem centum libris denar. veronenfis monete, renunciantes excepcioni non numerate pecunie. Et pro suprascripto precio predicti dni et dne bona et spontanea voluntate investiverunt me infrascriptum notarium 2), nomine et vice prememorati dñi episcopi, ita ut idem dñs episcopus cum suis successoribus faciat de sua parte suprascripti castri et molendini jure proprii, quidquid voluerit. Et insuper promiserunt per se et suos heredes, defendere, warentare ab omni homine omnique tempore predictam vendicionem suprascripto dño episcopo et suis fuccessoribus in pena dupli damni tempore evictionis extimandi in confimilibus locis. Et fi plus predicti precii valet, dono eidem dederunt, ut amplius revocare non possint.

Ego Pelegrinus, facri palacii notarius, interfui et rogatus scripsi.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: "contempti," nicht von contemuere, sondern verhärtet aus "contenti."

<sup>2)</sup> In der Urkunde: infrascripto notario.

### 109.

1212, 3. Mai; in Trient.

Witold und sein Neffe Milo verkaufen dem Bischofe Friedrich von Trient für 900 Pfund Berner alle ihre Rechte und Besitzungen in Matarello.

XXXIV. Charta emptioni de Matarello 1).

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. XII., indict. XV., die jovis tercio intrante madio.

In Tridento, in camera apud turrim palatii episcopatus.

Prefentibus: dño Turcone tridentine ecclefie decano, dño Federico prepofito, dño Petro de Malusco caufidico, Jacobo de Calavena caufidico, Petarino, et dño Bertoldo de Wanga, Bertoldo de Burgo Novo, Ugo et Conradino notariis, Rodulfo Rubeo, et Ambrofino, Contolino, et aliis.

Ibique Witoldus, filius quondam dni Milonis, et Milo, filius quondam Raimundi, fratris dicti Witoldi, per fustem eorum bona et spontanea voluntate refignaverunt in manum dni Friderici, dei gracia tridentine ecclefie episcopi, vice et nomine sui episcopatus, quicquid juris ipsi habebant vel habent, seu aliquo modo habere possent, in toto terratorio Matarelli et in tota illa contracta<sup>2</sup>) et pertinentia, tam in montibus et nemoribus, quam in planiciis et terris, cultis et incultis, divisis et indivisis, et usibus aquarum et aqueductibus, et cum omnibus finibus, coherenciis et pertinentiis superius memoratis, ficuti olim dus Milo pater, et avus eorum et pater ejusdem dñi Milonis, et eorum antecessores per feodum habebant et detinebant a cafadei fci Vigilii; ita, quod a modo in antea dns episcopus et ejus successores habeant et teneant, et quidquid velint, libere faciant de predictis terratoriis et possessionibus fine ulla Witoldi et Milonis ejus nepotis et suorum heredum contradiccione vel requificione. Insuper promiserunt eidem dño episcopo, dictam dacionem et refig-

<sup>1)</sup> Ein kleines Dorf, eine Stunde südlich von Trient.

<sup>2)</sup> Siehe Anmerkung 3, S. 227.

nationem, ut supra legitur, warentare et defendere, et ratam habere in perpetuum, in pena dupli tocius damni et dispendii, in quo evenerit das episcopus per eorum culpam, cum racione tempore evictionis extimandi, sub ypotheca suorum bonorum, presentium et suturorum. Juraverunt insuper prefati Witoldus et Milo, unusquisque per se et super suam animam, ad sca dei euvangelia, dictam finem et refutacionem et generaliter omnia suprascripta warentare et defendere cum racione, et firma tenere in perpetuum, et nulla racione minoris etatis, nec alia aliqua racione vel occasione contra venient nec corrumpent. Pro qua vero fine et refutacione et datione suprascripta confessi fuerunt, ab eodem dño episcopo accepisse, suprascripti Witoldus et Milo, novem centas libras denariorum veronenfis monete, de quibus dixerunt jam folutos esfe, et renuntiando exceptioni non date et numerate pecunie.

Ego Ercetus, dñi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui et eorum rogatu scripsi. (Fol. 19.)

## 110.

#### Stenico.

a) 1212, 5. Mai; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: ... Gabriel Graf von Flavon.... Arpo von Cles.....

Peregrin, Sohn Alberts von Stenico, trägt dem Bischofe Friedrich von Trient sein ganzes väterliches Erbe in der Gemeinde Trient zu Lehen auf, der Bischof aber überträgt ihm die Hut des Schlosses Stenico.

b) 1226, 18. Juli; auf einem Hügel beim Schlosse Stenico.

Der Bischof Gerhard von Trient sichert der Aleria, Tochter Otto's von Stenico, mehrere Naturalbezüge zu, dafür, dass sie ihren Erbtheil am Schlosse Stenico, in Banale, Nomaso und Bleggio dem Bischofe überliess. Nur die Eigenleute mit ihrem peculium hatte sie sich vorbehalten.

XII. Item carta de Stenego 1).

Anno d\(\tilde{n}\) mill. ducent. XII., indict. XV., die fabati V. intrante madio.

In Tridento, in palatio episcopali.

Prefentibus: dño Turcone, tridentine ecclefie decano, Petro de Malufco caufidico, dño Henrico de la Bela judice, dño Gerardo archidiacono, Degelwardo caufidico, comite Kabriele de Flaono, Warimberto, Artuicho, Grimoldo de Cagno, Mufone de Doffo, Henrico de Porta, Pelegrino Adhumi, Alberto Mitifogo, Adelperto de Madrucio, Wicomario Rambaldi, Odolrico et Peregrino, ejus nepotibus, Rodulfo rubeo, Ribaldo de Cagno, dño Arpone de Clexo, Odolrico, Ermanino, et Gerardo de Campo, et aliis.

Ibique coram dño Friderico, divina inspiratione fancte tridentine sedis reverendo episcopo, Peregrinus, filius quondam Alberti de Stenego, confilio et voluntate2) fuorum parentum et amicorum accepta investitura fui feodi a prememorato dño episcopo, quod detinet a cafadei sci Vigilii ex voluntate prefati dñi episcopi, ipse Peregrinus una cum suo curatore Alberto de Selano vice curatoris et curatorio nomine obligaverunt predicto dño episcopo et investituram in eum fecerunt, recipientem vice et nomine sui episcopatus, de toto eo, quod idem Peregrinus ex successione patris sui habet vel sibi pertinet in Tridento et in toto illo plebatu, fine fraude et malo ingenio, tali quidem tenore et pacto, quod de cetero idem Peregrinus bona fide et fine fraude bene custodiet et salvabit castrum Stenici ad honorem et bonum statum episcopatus fecundum tenorem et contractum instrumentorum dñi episcopi et Peregrini predicti; quod fi non fecerit et ipse fraudem adhibuisset et castrum per suam culpam et malam custodiam amifisset, et episcopo et suis nunciis, ficut in eorum cartulis continetur, non aperuisset

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunden Nr. 9 und 10.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: conscilio et volunptate.

et representaret, quod totum, quidquid idem Peregrinus habet in Tridento et in plebatu, tam seodum quam allodium, amittat, et in episcopatum deveniat. Juravit insuper idem Peregrinus super librum ad fancta dei evvangelia, per omnia adtendere et observare, et nulla racione contravenire vel occasione, in eodem sacramento jurando sidelitatem dicto dio episcopo, ficuti homo gentilis macinate episcopatus suo episcopo et dio. Et insuper promisit dicto dio episcopo, quod ei ostendet et monstrabit instrumenta, que habet, pertinentia ad dictum castrum Steneg, quando illa episcopus ei pecierit.

Ego Ercetus etc.

In Christi nomine. Anno a nativitate ejusdem MCCXXVI., indic. XIIII., die XIIII exeunte julio.

In dosso Predi, apud castrum Stenegi.

In presentia: d\(\tilde{n}\) orum Alperonis et Bertoldi, fratrum de Wanga, d\(\tilde{n}\) i Alberti Mitifoci de Arcu, Johannis Boconelli et Pulli fratrum, et Johannis de Praxo, atque Walterii de Bono, et aliorum testium ad hoc rogatorum.

Ibique d\(\bar{u}\)s Gerardus, dei gracia tridentine ecclefie episcopus, vice et nomine fui episcopatus obligans illius 2), bona ftipulatione promifit d\(\bar{u}\)e Alerie, filie quondam d\(\bar{u}\)i Oddonis de Stenego, dare ei omni anno per fe vel per fuum nuncium in fua jura, donec ipfa vixerit, decem galetas bone blave in festo f\(\bar{c}\)i Michaelis vel ad octavam, scilicet duas galetas de frumento et duas filiginis, et VI de milio, et IIII. congia boni vini et X libras veronens.; et incontinenti d\(\bar{u}\)e Alerie dedit, ut ipfa confitebatur. Et hoc fecit idem d\(\bar{u}\)s episcopus pro quadam dacione, quam ipfa d\(\bar{u}\)a Aleria in eum d\(\bar{u}\)m episcopum vice fui episcopatus ibi incontinenti fccerat de eo toto, quod ipfa habebat vel ad eam pertinebat in castro Stenegi, et in tota plebe Banali, et Nomasi, et Blezii, exceptis suis macinatis,

2) Nämlich: episcopatus.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: jurando fideliter.

quas ipfa cum corum peculio, quod possident, in se retinuit, secundum quod continetur in uno instrumento manu Martini notarii confecto.

Ego Hermanninus, facri palacii notarius, interfui et rogatus scripsi.

## 111.

### Rendena.

1212, 12. Juni; in Trient. Gegenwärtige: ... Brianus von Castelbarco Ulrich von Beseno. Albert von Sejano.....

Uebereinkommen des Bischofs Friedrich mit den Einwohnern von Rendena:

- 1. Bestimmung des Betrages der beiden placita, welche die Rendenenser an den Bischof abzuführen haben.
- 2. Der Gastaldio des Bischofs soll einmal im Jahre mit neun Berittenen nach Rendena gehen, um dort innerhalb der Octave des S. Andreastages den Zins einzunehmen und Recht zu sprechen, und zwar zwei Tage lang in jeder Dekanie, und auf ihre eigenen Kosten.
- 3. Der Gastaldio kann nur über Klagen, welche eine Strafe bis zu 5 Soldi nach sich ziehen, erkennen. Ueber die andern, namentlich aufgeführten Verbrechen soll der Gastaldio sich das Urtheil des Bischofs einholen.
- 4. Ist einer aus den Rendenensern mit der Zahlung des Zinses säumig, so zahlt die Gemeinde das Ganze, und kann den Säumenden strafen, jedoch nicht an seiner Person.
- 5. Für dieses Uebereinkommen zahlen die Einwohner von Rendena dem Bischofe 3300 Pfund Berner.
- 6. Für die Nicht-Erfüllung dieser Bedingungen wird beiderseits eine Pön von 100 Mark festgesetzt.

LXIX. Carta pactionis inter episcopum et Randenenses facta 1).

In nomine patris et filii et spiritus sci amen. Anno a nativitate ejus mill. ducent. XII., indict. XV., die veneris VIII.<sup>2</sup>) intrante junio.

In Tridento, in camera apud turrim palatii epis-

Presentibus: dño Turcone, tridentine ecclefie decano, dño Gerardo archidiacono, Conrado capellano, Martino archiprefbitero lagarenfi, Perrone Adhumo, Zanebello, Henrico, omnes canonicis tridentine ecclefie, et dño Nicolao de Egna, Briano de Castro Barco, Odolrico de Befeno, Alberto de Selano, Petro de Malufco caufidico, Jacobo de Calavena caufidico, dño magistro Casao3), archipresbitero plebis Ripe, Petro clerico, Bonavida presbitero de Tilono 1), presbitero Caficio de Randena, presbitero Ottone de fancto Apollenario, Swikerio de Mez, Riprandino Ottonis richi, Petarino de Tridento, Henrico Uberti, Wicomaro Rambaldi, Odolrico et Peregrino nepotibus ejus, Albertino filio Antolini de Ripa, Bertoldo dñi Geremie de Caltonacio, Mufone de Doffo, Peregrino Adhumi, Federico de Civizano, Engelpreto de Befeno, et aliis pluribus rogatis testibus, et specialiter ad hoc convocatis.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Federicus, d. g. f\(\tilde{c}\)e tridentine fedis venerabilis episcopus, pro honore et statu sui episcopatus et ad redimendam ecclesiam tridentinam a vinculo debiti brixiensis, sub quo jam dudum allegata erat per episcopum Conradum predecessorem suum, ut asserbat, cum consensu et voluntate suprascriptorum d\(\tilde{n}\)orum canonicorum talem pactum et concordium secit cum hominibus suis de Randena, exceptis illis qui pertinent ad scariam,

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. bei VIII, 87. - Abgedruckt bei Bonelli II, 533.

<sup>2)</sup> In der Urkunde selbst ist XII. intrante junio; während es im Trient. Arch. VIII. intr. jun. heisst, was mit Rücksicht auf: die veneris, auch richtig ist und aufgenommen wurde.

<sup>3)</sup> Bonelli liest: Caxoto, was vielleicht in der That richtiger ist, wenn gleich der Codex deutlich: Casao hat.

<sup>1)</sup> Tione (erscheint auch als Tilun, Tiun, Tejono, Tegiono).

who eld.

et cum Ventura de Vigo, et Zucone de Pocenago, et Johanne Brankebaldo, findicis et procuratoribus dictorum hominum Randene, ficut per publicum apparebat instrumentum.

Quod illa duo placita, que dicti homines Randene soliti erant dare sibi et suis antecessoribus et eorum nunciis omni anno per se et per eorum heredes, de cetero dare et solvere teneantur fibi et suis successoribus et eorum nunciis CC et LX libras denariorum veronenfis monete, et XXX libras in alia parte ejusdem monete pro extimatione porcorum et vacarum, quas ei dabant, et C et XX moltones in alia parte, que omnia debent dño episcopo et suis successoribus et eorum nunciis dare et solvere in sesto sci Andree vel infra octavam¹). De quibus moltonibus scarius debet habere duos, et ille qui invenerit aeram austurorum2), tercium. Item gastaldio dñi episcopi, qui pro tempore fuerit, debet illuc semel tantum in anno ire cum X equitaturis, et sibi3) X hominibus, ita quod non excedat numerum X personarum cum gastaldione et cum X equis in eodem festo sci Andree, vel infra octavam, ad dictum fictum recipiendum, et ad racionem faciendam inter dictos homines Randene, et ibi stare debeat et racionem eis et inter eos facere duos dies pro unaquaque degania ad eorum expensas et non plus; et nullus, qui querimoniam coram gastaldione tunc deposuerit, expensis curie stet. Si vero aliquis occurrerit ultra dictum numerum X personarum, ad expensas proprias vel gastaldionis stent. Et gastaldio de unaquaque lamentatione non excedat bannum V folidorum, et fimiliter de aliis injuriis et maleficiis a XX folidis infra conputatis bannum tantum V folidorum accipiat. De aliis

<sup>1) &</sup>quot;vel infra octavam" fehlt bei Bonelli, gehört aber hieher, wie sich gleich weiter unten zeigt, wo diese Fristbestimmung wieder vorkommt.

<sup>2)</sup> Nest eines Lämmergelers; aera heisst schon bei Du Cange: nidus accipitris; und über austures heisst es: "sunt et de avibus rapacibus austures, sperverii etc.;" siehe Bon. II, 534.

<sup>3)</sup> D. h. ibn selbst mitgerechnet.

vero maximis et majoribus maleficiis, videlicet: de homicidio, traditionibus, adulterio, furto, rapina, facrilegio, et de muliere violenter oppressa, incendio, perjurio, et afto vulnerato'), et de his fimilibus bannum ad dñi episcopi voluntatem et gastaldio accipiat. Si vero das episcopus vel ejus successores aliquo tempore infeodaret de predicto ficto, tamen in integrum homines Randene teneantur ei et ejus nuncio dare et solvere de suprascripta quantitate. Et fi aliquis vel aliqui nollent folvere partem, que fibi acciderit de suprascripto ficto, dicta comunitas perfolvat integraliter fictum dño, et licenciam habeat puniendi eum vel eos ad eorum voluntatem extra injuria persone. Et ita ibidem in continenti prememoratus d\(\bar{n}\)s episcopus per cartam, quam in sua manu tenebat, per se et suos fuccessores investituram fecit et promissionem in suprascriptis findicis: Ventura de Vigo, et Zucone de Pocenago, et Joanne Brancabaldo, recipientibus pro se et (nomine) omnium hominum dicti dñi episcopi commorantium in Randena et eorum heredibus, exceptis scariis, ad habendum et tenendum firmum suprascriptum contractum in perpetuum, fic ut supra dictum est, et insuper warentare et desendere per se et per suos successores eis recipientibus pro se et omnibus hominibus Randene et eorum heredibus, ut fupra legitur, omnia fuprafcripta in racione ab omni parte, in pena C marcarum boni argenti, et pena prestita super bonis episcopatus rata manente omnia suprascripta2) in perpetuum.

Ex altera parte prenominati findici pro se et omnibus hominibus Randene promiserunt dicto dño episcopo, recipienti pro se et suis successoribus, omnia suprascripta adinplere, et presatum sictum solvere in perpetuum per se et per eorum heredes, ut supra dictum est, in pena C

<sup>1)</sup> Eine freilich sehr gezwungene Erklärung des "asto vulnerato" siehe bei Bonelti II, 534.

<sup>2)</sup> Sollte heissen: "ratis manentibus omnibus suprascriptis," auch nachdem die Geldstrafe erlegt wurde.

marcarum argenti, et pena prestita rato manente pacto. Pro qua vero investitura et pacto et concordio et concessione suprascripta confessus suit dictus dos episcopus et manifestus stetit, a dictis hominibus Randene accepisse tria millia et CCC libras denariorum veron., quas per utilitatem sui episcopatus et ad redimendam ecclesiam tridentinam a suprascripto debito dicebat se soluturum in suprascripto debito ecclesie sue. Et hec omnia peracta sunt salvo honore sui episcopatus, ducatus, secundum quod supra legitur.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 33.)

## 112.

1212, 16. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Uebergabe eines leer stehenden Gebäudes bei der Etschbrücke an den Bischof Friedrich von Trient.

Anno d\(\tilde{n}\)i MCCXII., indic. XV., die XVI. in-

trante julio.

In Tridento, in palacio episcopatus, in camera dñi

episcopi.

Presentibus: dño Petro de Malusco, judice, dño Enrico et dño Jacobo de Calavena judicibus, dño Alberto

de Sejano, et Montenario, et aliis.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Bertholdus, frater d\(\tilde{n}\)i Petarini, dedit, cessit et tradidit d\(\tilde{n}\)o Federico, d. g. tridentino episcopo, omnes suas raciones et acciones, reales et personales, et omne suum jus, quod vel quas habebat vel habere poterat aliquo modo nominatim in quodam casamento uno vacuo jacente in Tridento juxta\(^1\)) domum dicti d\(\tilde{n}\)i episcopi, quod quondam suit Walconis\(^2\)), in capite pontis Atess, nominatim sicut trahit illam domum dicti d\(\tilde{n}\)i episcopi, et ultra duos passus ad passum dicti d\(\tilde{n}\)i Alberti de Sejano versus terram remanentem ei Bertholdo, et usque ad murum civitatis, supra quo suit domus siliorum quondam Odolrici Otonis richi ediscata. Eo modo, quod

<sup>1)</sup> In der Urkunde: justa.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 91.

dictus das episcopus et sui successores hinc in antea debent habere et tenere, et in quicquid voluerint, facere fine ulla contradiccione vel repeticione dicti Bertholdi et ejus heredum, ita, quemadmodum suprascriptus Bertholdus facere poterat, in totum et per totum. Et nulli alii dictam terram, totam vel partem, venditam, traditam, donatam, pignori obligatam nec ullo modo alienatam esse dixit, nisi prenominato dño episcopo. Et promisit insuper predictus Bertholdus per se et suos heredes suprascripto dño episcopo et suis successoribus, presatam terram, secundum quod superius legitur, omni tempore in perpetuum in racione in pena dupli ab omni persona et ab omni parte warentare et defendere. Et hoc ideo fecit dictus Bertholdus, quia prefatus d\u00eds episcopus ad partes amicorum illius Bertholdi reddidit 1) et refutavit ipfi Bertholdo feodum illud, quod ille Bertholdus in prefatum dam episcopum refutaverat.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc scripfi.

(Fol. 27.)

#### 113.

### 1212, 4. August.

Frau Adelheid, Tochter Heinrichs von Menzano, bestellt den Notar Peregrin als Vollmachtträger für den Verkauf alles ihres Eigenthums im Bisthume Trient.

CXL. Carta de Bisino.

Exemplum ex autentico relevatum.

Anno d\(\tilde{\text{n}}\) mill. CCXII., indic. XV., quarto die intrante augusto.

In presencia rogatorum testium, quorum nomina subter legentur.

Dña Adalayta, filia quondam dñi Henrici de Menzano, presente et consenciente dño Lodowico marito suo, constituit Peregrinum notarium<sup>2</sup>) suum procuratorem ad

<sup>1)</sup> In der Urkunde: reddit.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 102; der damalige dem Ludwig von Strasho gegebene Auftrag scheint nicht vollen Erfulg gehabt zu haben.

vendendum totam fuam proprietatem, quam habet in episcopatu five comitatu Tridenti. Promifit prefata dāa Adalayta per stipulacionem per se suosque heredes sub pena dupli, prefatam proprietatem emtoribus ab omni homine in racione desendere et warentare, et quicquid presatus Peregrinus de predicta proprietate secerit, se semper sirmum et ratum tenere.

Actum apud Strasov, in caminata presati dñi Lodowici. Hujus rei testes suerunt: dñs Conradus de Strasov, Alexander medicus, et Johannes de Paderno, et alii.

Ego Omnebonus, regalis aule judex et notarius, interfui et hanc cartam feripfi.

(Fol. 69.)

### 114.

### Gardelo.

1212, 14. November; in Trient.

Witold und sein Neffe Milo von Trient verkaufen dem Bischofe Friedrich von Trient für 2250 Pfund Berner die Hälfte des Schlosses Gardolo.

CLXII. Carta de castro Garduli 1).

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. XII., indic. XV., die mercurii XIV. intrante menfe novembri.

In Tridento, in capella palatii episcopatus.

Prefentibus: dño Bertoldo vicedomino, et dño Bertoldo prepolito de Prokenberg, dño Enrico de Crompach, canonicis tridentinis; et dño Petro de Malufco caufidico, Conradino notario, Contolino, Ambrofio de Codeferro, Landulfo de Mandara, et aliis.

Ibique Witoldus, filius quondam dni Milonis de Tridento, et Milo ejus nepos<sup>2</sup>), filius quondam Raimundi, pro duobus millibus et ducentis et L libris denarior. veronenfis monete, quas nomine certi et finiti precii confessi fuerunt accepisse a dno Federico, divina inspiracione sancte tridentine ecclesie illustri episcopo et dignissimo,

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 20.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 109.

atque regalis aule et tocius Italie legato et vicario1), nomine sui episcopatus, renunciantes exceptioni non date et numerate pecunie, et dictum precium in se habere confesti fuerunt, per sustem finem fecerunt et resutacionem et datam in prefatum prefulem dignissimum, nomine sui episcopatus recipientem et agentem, nominative de medietate pro indiviso castri de Gardulis cum toto eo. quod ipfi habent et possident in pertinencia illius castri et circa prefatum castrum, tam in montibus quam in planiciis, et cum mansis nuper factis inferius apud stratam publicam, et cum nemoribus, arboribus et terratoriis in integrum, a rivo, qui vadit zofum, ultra prefatum castrum de Gardule, et castegnedum, et mansum Uhaci totum, et cum omnibus terris, vineis, pratis, campis, cultis et incultis, divifis et indivifis, nemoribus, arboribus, tam domesticis quam filvestris2), et cum capulis, pasculis, piscationibus, venationibus, ufibus aquarum, et aque ductibus, et cum introitibus et exitibus, finibus, coherenciis, et pertinenciis suis in integrum, ficuti prememorato dño episcopo hec omnia defignata fuerant; et que omnia suprascripta dicebant presati Witoldus et Milo venditores in feodum detinere a casadei sancti Vigilii, et quondam eorum predecessores similiter habuerunt et tenuerunt. Si vero hec suprascripta venditio modo vel aliquo tempore plus valet vel valebit de suprascripto precio duo mille CC et L libr. veronenf., id quod plus modo valet vel valebit aliquo in tempore, prefati venditores totum superfluum eidem dño episcopo nomine episcopatus et jure donationis inter vivos, que nunquam possit inrevocari, donaverunt et cesserunt. Si vero redditus suprascripte vendicionis minores suerint CL librarum in anno prefenti vel in futuro anno, ad voluntatem dñi episcopi suprascripti teneantur presati venditores illam minuitatem suplere. Nulli alii hec vendita, tradita, donata,

<sup>1)</sup> Dies Pradicat ist nur eine Anticipation des Notars. Siehe Nr. 115.

<sup>2)</sup> Sollte heissen: sylvestribus; zosum = in giù, nach abwarts.

alienata, obnoxiata esse dicentes suprascripti venditores, nisi prememorato dno episcopo emtori; ita ut de cetero prememoratus das episcopus et ejus in episcopatu fuccessores, et cui dederit, modo quicquid voluerint, saciant fine ulla venditorum et suorum heredum contradiccione vel requificione, et omnia suprascripta ab omni parte et contradicenti homine warentare et defendere in pena dupli tocius damni et dispendii, in quo emtor evenerit tempore evictionis extimandi, sub ypotheca omnium suorum bonorum, mobilium et immobilium, presentium et futurorum; et per eum a modo possidere manifestaverunt. Juraverunt insuper suprascripti Witoldus et Milo, quisque per se et super suam animam, ad sca dei euvangelia, quod hanc suprascriptam venditionem et donationem et datam et cessionem atque resutacionem, et generaliter omnia suprascripta, perpetuo per se et per eorum heredes warentabunt et defendent et firma tenebunt, et nulla racione, que possit dici vel excogitari, contra venient vel corrumpent occasione deceptionis vel alterius cujusque rationis; renunciando eciam predictus Milo privilegio minoris etatis, et omni juri legum, per quod posset contra supra dicta aliquo tempore venire vel causare seu removere. Et infuper suprascripti Witoldus et Milo venditores dederunt eidem dno episcopo emtori Landulfum fupradictum, qui ducat eum in corporalem tenutam.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 51.)

#### 115.

1213, 17. Februar; in Regensburg. Gegenwärtige: Siegfried, Erzbischof von Mainz. Otto, Bischof von Freising. Mangold, Bischof von Passau. Konrad, Bischof von Regensburg. Hartwig, Bischof von Eichstädt, Otakar, König von Böhmen. Hermann, Landgraf von Thüringen. Leopold, Herzog von Oesterreich und Steier. Bernhard, Herzog von Kärnthen. Ludwig, Herzog von Baiern. Heinrich von Calandrinz, Marschall des Reichs.....

Kaiser Friedrich verkündiget den geistlichen und weltlichen Würdenträgern, und überhaupt allen Bewoh-

nern in der Lombardei, in der Veroneser-Mark, in Tuszien und Romagna, dass er den Bischof Friedrich von Trient zu seinem General-Legaten und Vikar auf Lebenszeit für eben diese Gebiete ernannt habe, mit dem Rechte, Frieden zu schliessen, das Wohl des Landes zu fördern, die Huldigungen an des Königs Statt zu empfangen. Er befehle daher, dass demselben in allen Dingen, so wie ihm selbst, gehorcht werde, bei Vermeidung einer Strafe von 100 Pfund Gold.

CXIII. Exemplum privilegii dăi regis super facto vicarie et legacionis1).

Fridericus, divina favente clementia fecundus romanorum rex semper augustus2) et rex Sicylie, universis imperii fidelibus: archiepiscopis, potestatibus five consulibus atque communibus civitatum et aliorum locorum, nec non marchionibus, comitibus, nobilibus, baronibus, atque omnibus per totam Lombardiam atque Marchiam veronenfem, et Tusciam, et Romaniam constitutis, graciam suam et bonam voluntatem. Regiam decet munificenciam expertorum fidelium fuorum merita recognoscere, eorumque commodis et honoribus fine intermissione providere. Ex liberali gracia et3) circumspectione nostra volentes bonum statum, pacem et optatam quietem per totum imperium et specialiter inter vos tamquam dilectissimos et bene meritos imperii fideles reformari, et de cetero deo dante firmiter haberi, presentium certitudine universitati omnium vestrum notum esse volumus, quod nos ex mera liberalitate, animadvertentes puram fidem et finceram devotionem dilecti principis et consanguinei4) nostri, FREDERICI tridentini episcopi, quam nobis et imperio nostro usque

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 535.

<sup>2)</sup> Ueber den Umstand, dass Friedrich sich bereits: romanorum rex semper augustus nannte, siehe u. a. Muratori beim Jahre 1212.

<sup>3)</sup> Bei Bonelli statt: "gracia et," "igitur."
4) Bonelli schliesst daraus, dass der Bischof Friedrich wirklich ein Blutsverwandter des Kaisers Friedrich II. war; doch ist der Ausdruck: consanguineus wohl nur statt: "intimus" zu nehmen.

modo laudabiliter exhibuit et in posterum erit sideliter exhibiturus, ipfum generalem legatum nostrum constituimus per totam Lombardiam, et Marchiam veronensem, atque Tusciam, et Romaniam; ad pacem faciendam et componendam, et ad bonum statum per totam terram reformandum, et ad fidelitates vice nostra recipiendas; nec non jura et posessiones imperii undique recuperandas. Ad hec eciam, ad evidenciam nostre contra ipsum episcopum et confanguineum nostrum dileccionis, in omnibus prenominatis locis, civitatibus et terris ipfum noftrum vicarium instituimus ad tempora vite sue, vicariam, ut prediximus, ei in feodum concedentes. Volumus igitur et statuimus vobisque omnibus regia mandamus et precipimus auctoritate, ut ipfi in omnibus et per omnia tam quam majestatis nostre persone intendatis et sibi sitis obedientes, eique in cunctis1), que vobis ex parte nostra dixerit, sidem adhibeatis indubitatam, scientes et pro firmo habentes, quod, quicquid ipse fecerit, dixerit, concesserit et dederit atque judicaverit, hoc totum ratum habebimus et firmum irrevocabiliter, ipfaque omnia<sup>2</sup>) prefentiarum regia confirmamus auctoritate; statuentes et regia precipientes auctoritate et firmitudine, ut nulla omnino persona, humilis vel alta, fecularis five ecclefiaftica, prenominatum principem, confanguineum nostrum, in hac legatione et beneficio vicarie nostre impedire presumat, vel ei ausu temerario contra ire. Quod qui facere quocunque modo prefumferit, indignationem gracie nostre se noverit incurrisse, et pro pena centum libras auri puri componat, medietatem fisco nostro, et medietatem injuriam passo soluturus. Ad hujus autem rei evidenciam, robur et memoriam perpetuo habituram prefens scriptum sieri justimus, figillo mayestatis nostre communitum³).

<sup>1)</sup> In der Urkunde: cuntis.

<sup>2)</sup> Bei Bonelli: omnia in.

<sup>3)</sup> Dass der Bischof Friedrich von dieser ihm übertragenen Function auch Gebrauch machte, scheint aus Nr. 129 hervorzugehen.

Hujus rei testes sunt: Sifridus venerabilis moguntinus arciepiscopus, Otto frisingensis episcopus, Manegoldus
pataviensis episcopus, Chunradus ratisponensis episcopus,
Artuvvicus eistetensis episcopus, Otackerius rex Boemie,
Hermannus lantgravius Duringie, Liupoldus dux Austrie
et Stirie, Bernhardus dux Cahirinthie, Ludwicus dux
Bawarie, Hainricus de Chalandrina marescalcus imperii,
Wernherus de Bonlant dapiser imperii, Ulricus de Minzenberch, camerarius imperii, Anselmus de Justingen, et
alii quam plures.

Signum invictissimi dāi Frederici secundi, d. g. ro-

manorum regis semper augusti et regis Sycilie.

Ego Chuonradus, metenfis et spirenfis episcopus, imperialis aule cancellarius, vice venerabilis Sifridi, moguntini arciepiscopi, tocius Germanie arcicancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno d\(\tilde{n}\) millesimo CCXIII., indicc. prima; regnante gloriosissimo d\(\tilde{n}\) nostro Frederico romanorum rege semper augusto et rege Scycilie; anno romani regni ejus primo, in Sycilia vero XV.

Datum Ratispone, per manum Bertoldi de Nisso, regalis aule protonotarii, XIII. kalendas mensis marcii,

feliciter.

Anno dni mill. ducent. XVIII., ind. VI., die veneris

XIII. exeunte mense januario.

Ego Ercetus, dñi Frederici rom. imperatoris notarius, autenticum suprascripti privilegii, sigillo aureo inpresso, sigillo dñi regis Frederici et semper augusti et regis Sycilie pendente, vidi et legi et exemplavi auctoritate et precepto dñi Frederici, d. g. sancte tridentine sedis illustris episcopi, et imperialis aule atque tocius Italie legati et vicarii, nihil addens vel minuens, quod sensum mutet vel sentenciam, et hoc sine fraude et ejus precepto et auctoritate in hanc publicam formam redegi, et me subscripsi, et signum meum apposui.

### 116.

#### Bosco.

1213, 12. März; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Berthold von Wangen, Peter von Malosco und Heinrich de la Bella, als Richter.... Gajot von Terlago....

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt die Brüder Jakobin und Ottolin von Bosco mit dem halben Schlosse Bosco, und einem gemauerten Hause in Civezzano. Das Schloss soll dem Bischofe jederzeit offen stehen. Hiefür schwören ihm die Belehnten Treue.

CLIV. Carta caftri de Busco 1).

Anno dni mill. ducent XIII., indic. prima, die fabati XII. intrante mense marcii.

In Tridento, in palacio et stupa episcopali.

Presentibus: dño Bertoldo de Wanga, dño Petro de Malusco, Enrico de la Bela, judicibus, Nicolao de Egna, Riprandino Otonis richi, Gozalco, Uberto de Eno, Wecilo de Caltonaz, Bertoldo de Cagno, Rodulso pincerna<sup>2</sup>), Otolino Lei, Contolino, Petro, et Odolrico fratribus de Gardulis, Odolrico episcopi Alberti, Gajoto de Terlago, et aliis rogatis testibus.

Ibique d\(\text{ns}\) Fridericus, divina gracia fancte tridentine fedis illustris episcopus, atque regalis aule legatus et vicarius, ad rectum feodum investivit Jacobinum et Otolinum fratres, filios quondam Petri de Busco, nominative de tali feodo, quod fuit quondam Enrigeti de Busco, videlicet de medietate castri de Busco pro indiviso, et de tota domu eorum murata de Civizano; cui coheret ab una parte<sup>3</sup>) . . . . . . . ; forte et alii sunt ei coherentes, in integrum, ficut ad illud castrum et domum pertinent. Ita quod a modo in antea presati fratres et eorum heredes habere et tenere et possidere in perpetuum debeant

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 26.

<sup>2)</sup> Rodulfus Scancius, der Segvnzano baute (siehe Nr. 131).

<sup>3)</sup> Eine leere Stelle im Codex, zum Beweise, dass der Notar selbst die Eigennamen der Angrenzenden nicht mehr zu entzissern vermochte.

fuprascriptum feodum a prememorato dño episcopo et a suis successoribus in episcopatu succedentibus fine omni tenore, nomine et jure recti feodi, cum omnibus edificiis, presentibus et futuris, ficut ad illud seodum pertinent; ita tamen, quod illud castrum totum et domus predicta aperiantur et aperta fint omni tempore, tam in pace quam in werra, prefato dño episcopo et suis in episcopatu existentibus successoribus contra et adversum omnes homines, hoc tamem excepto, quod fi ipfis, videlicet Jacobino et Otolino, werram facere vellet, tunc aperire districti non teneantur; et quod dns episcopus vel ejus milites vel pedites, quos in illis locis inponeret, non debeant eis fratribus inferre vim in dictis locis. Exeuntes eos¹) de predictis locis prefati fratres et corum heredes in fuo dominio et districto castri et domus, ut antea erant, remaneant in integrum. Si vero unus illorum fratrum fine liberis decefferit, quod alter cum suis heredibus eorum fratrum in dicto feodo ei fuccedat. Et ibidem dicti fratres ambo juraverunt super librum ad fancta dei euvangelia ei fidelitatem et ad manutenendum et observandum omnia ea, que in fidelitate continentur versus dictum dam episcopum. Et d\u00e1s episcopus dedit eis Wecilum de Caltonacio, qui ducat eos fratres in tenutam prefati feodi.

Ego Ercetus, dāi Friderici rom. imperatoris notarius, interfui et eorum rogatu scripfi.

## 117.

#### Arco.

1213, 12. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Adalpret, Sohn Herrn Ulrichs von Arco, schwört dem Bischofe Friedrich von Trient den Eid der Treue und wird dafür von ihm mit seinem Lehen belehnt.

<sup>1)</sup> D. h. sobald sie den Ort wieder verlassen haben.

LVI. Carta fidelitatis Adelpreti de Arcu 1).

Anno dñi MCCXIII., indic. prima2), die XII. intrante julio.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Presentibus: dño Enrico decano, dño Gerardo archidiacono, dño Conrado capelano, dño Petro de Malufco, dño Degelwardo, dño Jacobo, dño Gerardo judicibus, dño Manfredino, qui fuit de fancto Urfo, dño Alberto de Seiano, dño Alberto Mitifoco, dño Wicomario, et dño Odolrico, suo nepote, et aliis.

Ibique, coram dño Federico, d. g. tridentino episcopo et regalis aule legato et vicario, Adelpretus, filius quondam dñi Odolrici de Arcu, ad fancta dei evvangelia corporaliter supra librum juravit sidelitatem suprascripto dño episcopo contra omnes homines, ficut homo de nobili macinata cafadei sci Vigilii, sicut precipit sidelitas. Et dñs episcopus investivit eum de suo recto seodo.

Ego Johannes, sacri palacii notarius, interfui et hoc scripfi. (Fel. 28.)

### 118.

a) 1213, 16. August; auf dem Platze zu Male. Gegenwärtige: Amolpert Abt von S. Lorenzo. Ulrich, Graf von Flavon. Peter von Malosco, Vizedom von Nonsthal..... Ottolin von Thun..... Wilhelm von Cles.....

Konrad, Priester zu Terzolaso, legt alle seine trientner'schen Lehen in die Hände des Bischofs Friedrich von Trient.

b) 1213, 17. August; beim Hause Berthold's von Malè.

Ebenso legt Armengarda, Gemahlin des obgenannten Priesters Konrad, ihre Güter in des Bischofs Hände.

1) Siehe die Urkunden Nr. 88, 162.

<sup>2)</sup> In der Urkunde heisst es irrig: indic. quarta, welche für das Jahr 1216 trifft. Doch kann eben so gut auch die Jahreszahl irrig sein. Ulrich von Arco war schon im Jahre 1210 gestorben. (Siehe Gebhardi und Pincius).

c) 1213, 19. August; im Schlosse Vulsana.

Der Bischof belehnt den Priester Konrad mit allen seinen beweglichen und unbeweglichen Gütern, befreit ihn von allen Abgaben, und ertheilt ihm die Befugniss, nur vom Bischofe oder Vizedom sich Recht sprechen zu lassen; und zwar für sich und seine Erben, für die Töchter jedoch nur unter der Bedingung, dass sie nicht ausserhalb des Stiftes sich verheiraten. Hierüber bemerkt der Belehnte: er habe schon längst geschworen, seine Töchter gänzlich zu enterben, wenn sie auswärts sich verehelichen wollten. Er fügt noch bei, er würde in diesem Falle ihnen auch nichts von den beweglichen Gütern zukommen lassen, sondern nur für die Zeit des Kommens und Gehens die nothwendige Kost verabreichen.

CCX. De privilegio Conradi presbyteri de Terciolasio 1).

Anno nativitatis d\(\text{ni dei eterni mill. CCXIII., indic. I.,}\) XVII. kal. feptembris.

In plazo de Maleto.

In presencia d\(\tilde{n}\)i Amulperti abbatis s\(\tilde{c}\)i Laurentii, comitis Odulrici de Flaunno, Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Peramusii de Gardumo, Musonis de Dosso, et Petarini de Tridento, Ottolini de Tunno, Ribaldi de Cagno, Adelpreti de Curtarino, Wilielmi filii d\(\tilde{n}\)i Arponis de Cleisio, et aliorum plurium.

Per beretum, quod sua manu tenebat, Conradus presbyter de Terciolasio investituram et renunciacionem secit in manum dñi Friderici, venerabilis tridentini episcopi, nomine et vice casedei sancti Vigilii de cunctis suis bonis, mobilibus et immobilibus, tam de illis, que nunc habet, quam de illis, que ab hinc in antea habiturus est, et promisit, se ratum perpetuo conservare, stipulatione subnixa.

Altera die proxima sequente, apud domum Bertoldi de Maleto, in via publica, in presentia: suprascripti dni

<sup>1)</sup> Terzolaso in val di Sole.

abbatis, Petri de Malusco, Bertoldi de Wanga, Henrici de la Bella, Ottolini de Tunno, Fridrici et Saladini de Cagno, et aliorum plurium. Per lignum, quod fua manu tenebat, Armengarda, que dicebatur uxor jam dicti prefbyteri Conradi, confimilem investituram et recufationem fecit in manum prefati dni episcopi de cunctis suis bonis, presentibus et suturis, et se ratum perenniter conservare

promifit, stipulatione interposita.

Tercia vero die, que fuit XIV. kal. septembris, in castro de Vulsana, in ecclesia sci Michaelis, in presencia: dni Girardi archidiaconi, Martini presbyteri et capellani, Henrici de Gruonbach, tridentini chori canonicorum; magistri Gripponis plebani, Brunonis presbyteri de Vulsana, Alberti presbyteri de Terciolasio, Petri de Malusco. Bertoldi de Wanga, Johannis de Pergine, Arponis de Cleifio, et aliorum plurium, Per cirothecam, quam sua manu tenebat, prefatus das episcopus ad rectum feodum investivit jam dictum Conradum presbyterum de banno et de cunctis suis possessionibus predictis, tam de illis, quas 1) nunc habet, quam de illis, quas in antea acquisiturus est, ad habendum cum suis heredibus, qui ex eo orti fuerint in utroque fexu, perenniter; nec non et mobilia fibi restituit. Ad hoc divine bonitatis intuitu fibi suisque heredibus ad episcopatum pertinentibus privilegium indulfit, quod nulli episcopo liceat, eos infeodare aut alio quovis modo extra casamdei alienare, vel ab eis per se vel per summissam personam sodrum, collectam, albergariam, seu alicujus pecunie dationem extorquere; fed ipfi ad manus episcopatus perpetuo maneant, ministerialibus non subjaceant, tantum pro episcopo et vicedomino racionem faciant, bannum vero non folvant; tali autem interpofito tenore, quod foli heredes ad episcopatum pertinentes et ad servitium episcopi, ut superius

<sup>1)</sup> In der Urkunde: que, was mit Rücksicht auf das gleich darauffolgende "quas" unrichtig ist, auch wenn man es nicht speciell auf possessiones beziehen, sondern ganz allgemein nehmen wollte.

continetur, commorantes in suprascriptis bonis succedant et privilegio gaudeant, filie vero ipfius Armengarda et Ingenesa, nisi ab hominibus de macinata diverterint et foli episcopo tridentino subjecte fuerint, predictis bonis et privilegio perenniter careant.

His ita peractis et diligenter adimpletis prescriptus Conradus presbyter confessus est, se jam dudum jurasse, quod ipse jam dictas filias cunctis suis possessionibus pri-

varet, fi ipfe extra casamdei se maritarent.

Paulo post, extra predictam ecclesiam in descensu castri, in presentia predictorum: Alberti presbyteri, Petri vicedomini, dni Arponis, Adelpreti de Curtarino, et aliorum; sepedictus Conradus presbyter per manum et sidem promifit in manum suprascripti archidiaconi, quod nihil dabit de mobilibus prefatis filiabus fuis, quousque ad fervicium alterius dni steterint, preter in eundo et redeundo comedere, fi forte necessarium fuerit, quod fi secerit et apud dnm tridentinum episcopum constiterit, cuncta suprascripta irrita fint, et nullum robur obtineant.

Ego Ropretus, imp. inv. Friderici notarius, interfui, et justu prefati dni episcopi, et rogatu suprascripti Conradi presbyteri hinc duo instrumenta unius ejusdemque (Fol. 98.)

tenoris scripsi.

### 119.

# Roccabruna.

1214, 4. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco, Richter..... Ulrich von Rambaldo.....

Der Bischof Friedrich von Trient fordert den Pegorarius von Roccabruna und seinen Neffen Heinrich, dann die Brüder Gabriel und Marsilius von Fornas auf, anzugeben, welche Rechte ihnen auf das Schloss Roccabruna zustehen. Nachdem dieselben nun angegeben, was an diesen Besitzungen Stiftslehen ist, und bekannt, dass das erwähnte Schloss dem Bischofe jederzeit offen stehen solle; überdies bei einer Pon von 100 Mark es niemals zu veräussern versprochen; erneuert ihnen der Bischof die Belehnung damit, und verspricht bei einer Pön von 200 Mark Silber seinerseits ebenfalls nie eine Veräusserung dieser Lehen zuzulassen.

CLXVII. Carta caftri de Ruckabruna 1).

Testes: dos Petrus de Malusco judex, et dos Petarinus, et dos Muso de Dosso, et dos Albertus de Sejano, et dos Riprandinus quondam Otonis richi, et dos Odelricus de Rambaldo, et Johannes quondam Cerioli de Po, et ejus frater Odelricus, et Odolricus canevarius, et alii.

Anno dni mill. CCXIV., indiccione fecunda, die

fabati quarto intrante januario.

In Tridento, in palacio episcopatus, in camera dñi

episcopi.

Ibique in suprascriptorum presencia das Federicus, d. g. tridentine sedis episcopus, et regalis aule legatus et vicarius, dixit et precepit dño Pegorario de Roca Bruna, et dño Enrico ejus nepoti, et Gabrielo et fratri suo Marscilio, filiis quondam dni Jordani de Fornace, ut in debito fidelitatis dicant, quod jus dns episcopus pro fuo episcopatu tridentino habet in Roca de Rocabruna, et quomodo et qualiter ipsi predicti habent et tenent ipsam Rocam de Rocabruna. Ad hoc predicti d\(\bar{n}\)s Pegorarius et Enricus per fidelitatem, quam tenent ipfi dño episcopo, dixerunt, quod ipfi sciunt per sumonimentum suorum patrum et suorum antecessorum, quod totum id, quod ipsi habent et tenent et possident in dicta Roca de Rocabruna, habent, tenent et possident ad rectum seodum ab episcopatu tridentino, excepto: dimidium unum casamentum in ipsa Roca, in castellare inferius, quod dixerunt se habere et tenere per dnm Adelpretum et per dnm Enricum de Perzino.

Item predicti Gabriel et Marscilius fratres per illam fidelitatem, quam tenent prenominato d\(\tilde{n}\)o episcopo, dixerunt, quod ipsi sciunt per sumonumentum quondam sui

<sup>1)</sup> Bei Nogare (Nogaredo, nuceretum) im Thale Pine gelegen.

patris dñi Jordani et fuorum deprecessorum, quod totum id, quod ipsi habent et tenent et possident in Roca de Rocabruna, et in villa de Nogaredo jacente a pede ipsius Roce, et in suis consinibus, habent et tenent et possident ad rectum seodum ab episcopatu tridentino; et illud, quod habent et tenent in predicta villa de Nogaredo, habent et tenent in seodum ab episcopatu tridentino pro warda et custodia dicte Roce de Rocabruna.

Item dixerunt suprascripti Pegorarius et Enricus et Gabriel et Marscilius per sidelitatem, quod dicta Roca de Rocabruna debet esse aperta dño episcopo tridentino in omni tempore per pacem et per werram in omnibus suis negociis, quando eam eis pecierit.

Item predicti Pegorarius et Enricus et Gabriel et Marscilius promiserunt et convenerunt in manum prenominati dni episcopi in pena centum marcarum boni argenti ad marcam tridentinam, quod ipfi de cetero non vendent, neque inpignorabunt, vel alienabunt raciones suas, quas habent in predicta Roca de Rocabruna et in suis pertinenciis, et in villa de Nogaredo alicui persone extranee, nisi tantum inter se, et illud sacere debeant per parabolam et auctoritatem dni episcopi, alioquin facere non debent. Et pro sic atendere et observare in perpetuum inter se, suprascripti Pegorarius et Enricus et Gabriel et Marscilius refutaverunt in manum prenominati dni episcopi omne fuum jus et omnes suas raciones et acciones, quod et quas habent in dicta Roca de Rocabruna, et totum suum feodum, quod ipfi habent et tenent ab episcopatu tridentino; et quod fi de cetero ipfi vel eorum heredes venerint seu fecerint contra, ut superius legitur, quod statim omnes fuas raciones et jus, quod et quas habent in predicta Roca de Rocabruna, et totum suum feodum, quod habent et tenent ab episcopatu tridentino, sit et esse debeat libere apertum in episcopatum tridentinum sine tenore, et super omnibus eorum bonis accipere debet dictam penam centum marcarum argenti.

Item Pegorarius et Enricus promiferunt et convenerunt in manum prenominati dñi episcopi, quod facient Odolricum, filium quondam dñi Wilemini, idem per omnia facere et adtendere, ut superius legitur, et jurare sirmum tenere, infra unum mensem, ex quo requisitum eis suerit per dñm episcopum vel ejus nuncium.

Item predicti Gabriel et Marscilius promiserunt et convenerunt, quod idem facient facere fratrem suum Gandulsinum jurare, sirmum habere et tenere, ut superius legitur.

Item prenominatus dās episcopus super bonis sui episcopatus tridentini in pena ducentarum marcarum argenti promisit et convenit per se et per suos successores, quod de cetero non dabit parabolam nec auctoritatem suprascriptis Pegorario et Enrico et Odolrico et Gabrielo et Marscilio et Gandulsino nec eorum heredibus vendendi, alienandi, obligandi, inpignorandi alicui persone raciones suas, quas habent in dicta Roca de Rocabruna et in villa de Nogaredo; et quod ipse dās episcopus bona side et sine fraude manutenebit eos in dicta Roca, et eos desendet, si aliquis eam eis auserre vellet.

Et insuper suprascripti Pegorarius et Enricus et Gabriel et Marscilius omnes ad sancta dei evvangelia juraverunt, per omnia atendere et observare in integrum, ut superius legitur, et non venturos aliquo tempore contra.

Ego Conradinus, dāi Henrici rom. imperatoris notarius, interfui rogatus, scripfi. (Fol. 83.)

## 120.

### Vigolo.

1214, 8. März; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Heinrich von Breguz. Kurtolin von Pineid....

Die Gemeindebürger zu Vigolo schwören dem Bischofe Friedrich von Trient, auf ihre Kosten das Schloss Vigolo neu aufzubauen, und zwar vom nächsten Michaelstag innerhalb drei Jahren; und ihm dasselbe stets offen zu halten.

LXXXII. Carta caftri apud Vigulum 1).

In Christi nomine, die sabbati VIII. intrante mense marcii.

In civitate Tridenti, in superiori palacio episcopatus. In presencia d\(\bar{n}\) orum: Petri de Malusco, Alberti de Seiano, Nicholai de Egna, Musonis de Dosso, Contolini de sancto Petro, Enrici de Brigusio\(^3\)), Curtolini filii quondam Curti de Pinedo, et aliorum plurium testium rogatorum.

Ibique Johannes decanus, et Brixianus, et Tosus, filii quondam Torfe de Vigolo, et Martinus, filius quondam Dominici de Sandre, et Johannellus, filius quondam Oluradi, et Rodulfus, filius quondam Floriani, et Albenus, filius quondam Petrilengi, et Pelegrinus de Calicen, et Andreas de Mayfredino, et Milo de Grepo, et Odolicus de Mauro, isti omnes suprascripti per stipulacionem per fe et suos vicinos<sup>3</sup>) absentes remota omni occasione et defensione, obligantes etiam omnia sua bona, presencia et futura, promiserunt et obligaverunt 4) et pro suis heredibus in manu dni Fedrici, d. g. tridentine ecclefie episcopi, et a dño Fedrico d. g. romanorum rege<sup>5</sup>) tocius Italie legati atque vicarii, recipientis pro se et suis successoribus, bene levare undique murum castri sui de Vigolo suis expensis in integrum a festo sancti Michaelis proximi venturi ad tres annos, quod fit tunc totum bene levatum et edificatum, et eum hinc in antea in perpetuum per se et suos heredes bene custodire fine fraude ad honorem dei et sancti Vigilii et dicti dni episcopi et suis

<sup>1)</sup> Vigolo, in Val Sorda, wo man nach Calceranica und Caldonazzo geht. Dieses Schloss war besonders wichtig gegen einen Feind, der von der Seite Valsugana's eindringen konnte. Daher war die Befestigung und Bemannung des Schlosses Vigolo eine der ersten Wehr-Anstalten, welche der Bischof Egno vornahm, um (im Jahre 1254—1259) gegen Ezzelino da Romano auftreten zu können. — Tr. Arch. XXXII, 28. Siehe auch Nr. 188.

<sup>2)</sup> Breguz in Judikarien, im Bezirke von Tione; siehe Nr. 24.

Vicini = Mithürger, nicht etwa: Nachbaren. Vicinitas = communitas, der Inbegriff der Gemeinde-Insassen.

<sup>4)</sup> Einzuschalten: pro se.

<sup>5)</sup> in der Urkunde: regis.

fuccessoribus 1), ut sit eis apertum et eorum nunciis omni tempore in pace et in werra; tali vero pacto, quod d\(\bar{n}\)s episcopus, qui modo est vel pro tempore unquam fuerit, potestatem habeat ibi ponendi qualem nuncium vel gastaldionem voluerit, ad morandum in ejus domo ipfius castri, faciendo2) ipfe talem securitatem et promissionem ad illud castrum salvandum et manutenendum et talem sidelitatem, qualem unusquisque vicinorum fecerint, et tali pacto, quod fi ille, qui per dam episcopum ibi manserit, aliquid inhonestum vel adversitatem fecerit vicinis illius loci, quod infra quindecim dies, quod vicini denunciaverint et dixerint illud dño episcopo, ille dñs episcopus teneatur eum de eo loco accipere et alium cumpetentem ibi in loco dñi episcopi ponere, qui codem modo teneatur, ut suprascriptum est. Et tali modo suprascripti omnes homines de Vigolo juraverunt atendero ea in integrum, ut suprascriptum est, et tali pacto, quod suprascripti homines de Vigolo habeant potestatem auctoritate dni episcopi compellendi omnes homines illius loci ad hoc faciendum in integrum, ut supra legitur.

Actum est hoc anno dui mill. CC.XIV., indic.

fecunda.

Ego Ribaldus, facri palacii notarius, his interfui et rogatus feripfi.

(Fol. 40.)

### 121.

1214, 23. Juni; in Trient.

Der Bischof Friedrich von Trient gibt den Herren Reginhard und Rambald, im Namen der Kirche von hl. Kreuz, sein Besitzthum in Pizago und erhält dafür von ihnen ein Haus und eine Kalkgrube.

LXXXI. Carta permutacionis inter me et illos de Sancta Cruca.

In Christi nomine. Die lune, octavo exeuntemense junii.

- 1) Sollte heissen: suorum successorum.
- 2) Italienische Fügung: faccendo etc.

In civitate Tridenti, in broilo dñi episcopi.

In presencia dominorum: Gerardi archidiaconi, Conradi presbiteri, Petri de Malusco, Fedrici prepositi de Pruckenbergo, Bertoldi de Wanga, Otonis de Piano,

Adelperonis de Tugegno, et aliorum plurium.

Ibique dns Fedricus, d. g. fancte tridentine ecclefie episcopus, cum ligno uno, quod in manibus tenebat, per se et suos successores nomine permutacionis in perpetuum investivit dnm Regenardum et Rambaldum de Sancta Cruce, suscipientes vice et nomine ecclesie sancte Crucis, de toto eo in integrum, quod dicebat se habere in Pizago 1), quod quondam fuit 2)...., cum omnibus fuis confinibus, accionibus et racionibus, et promisit eum per fe et suos successores eis et eorum successoribus 3) ab omni impediente persona warentare et desendere racionabiliter in pena dupli, et dedit eis auctoritatem intrandi in tenutam. Versa vice dicti Regenardus et Rambaldus vice et nomine ecclefie fancte Crucis cum eodem ligno per se et suos successores investiverunt ipsum pratum nomine permutacionis\*) dictum dam episcopum, recipientem per se et suos successores, nomination de casamento in integrum quondam Acilli conversi dicte ecclesie Sancte Crucis, quod habuit quondam ibi, ubi nunc est broilum et domus dni episcopi, et de omnibus denariis et calcina, quos et quam idem das episcopus dicte ecclesie dare tenebatur usque ad hunc diem, preter de decem plaustra calcine, et quod plus valet vel unquam valeret, unam racionem de altera pro remedio anime suorum dederunt et tradiderunt fibi ad invicem. Et promiserunt warentare et defendere racionabiliter ab omni impediente persona.

<sup>1)</sup> Picago, am westlichen Ausgange des Sulzthales gelegen.

<sup>2)</sup> Statt des Eigennamens, der hier folgen sollte, ist in der Urkunde eine leere Stelle.

<sup>3)</sup> In der Urkunde fälschlich: successorum.

<sup>4)</sup> Will so viel sagen als: nomine permutacionis pro ipso prato.

Actum est hoc anno dñi mill. CC.XIV., indic. fecunda.

Ego Ribaldus, facri palacii notarius, his interfui, et de his duo brevia in uno tenore rogatus scripsi.

(Fol. 40.)

## 122.

## Spital auf dem Ritten.

1214, 7. September; in Trient. Gegenwärtige: das Domcapitel. Peter von Malosco, Rechtsanwalt.

Der Bischof Friedrich von Trient erklärt mit Einwilligung des Capitels das Spital auf dem Ritten frei von jeder Abgabe und Bedienstung, und nur der Kirche zu Trient allein untergestellt, gegen Entrichtung eines jährlichen Zinses von einem Pfund Weihrauch auf den Altar des hl. Vigilius. Kein Bischof soll das Recht haben, Klostergüter weiter zu verleihen oder zu veräussern.

LI. Item carta hospitalis ejusdem 1).

Anno d\(\tilde{n}\)i mill. ducent. XIIII., indiccione fecunda, die dominico VII. intrante menfe septembri.

In Tridento, in capella sci Blasii, sita in palacio

episcopali.

Presentibus: dño Conrado capellano, dño Martino Nigro, dño Federico preposito, dño Gisloldo, Abelino, Zanebello, Federico Panterana, dño Gerardo archidiacono, Zucone, Odolrico filio dñi Peregrini Adhumi, canonicis ecclesie tridentine; atque dño Petro de Malusco causidico, et aliis pluribus rogatis testibus.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Federicus, divina clemencia f\(\tilde{c}\)e tridentine ecclefie venerabilis episcopus, et regalis aule atque tocius Italie legatus et vicarius, dixit, quod de confilio et confenfu dominorum canonicorum Tridenti, pro amore dei et remiffione anime fue fuorumque predecessorum, in

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 537. - Siehe auch Nr. 124 und 128.

choro tridentine ecclefie coram altare beati Vigilii martiris Christi remissionem secerat et ellemosinam hospitali de Rettenono, videlicet quod libertatem eidem hospitali dederat et concesserat, et eum hospitalem ab omni condicione 1) absolverat, ficut in cartulis illius contractus continentur2), et illam libertatem, absolucionem et ellemofinam et remissionem, quam de dicto hospitali fecerat, dixit quod ratum et firmum habuit et habet et habere vult in perpetuum, et adhuc libertatem eandem concedit dicto hospitali et eum privillegiavit et adhuc privillegiat, et ibidem ad presens coram dictis testibus et dñis canonicis suprascriptis et eis consentientibus et confirmantibus prememoratus dīns episcopus absolvit dictum hospitalem et locum totum cum omnibus suis bonis, mobilibus et immobilibus, presentibus et suturis, ab omni condiccione, et ut de cetero fit liber et absolutus ab omni inpoficione, condicione, collecta, que posset fieri dicto hospitali et loco toto, ut supra legitur, per jam dictum dnm episcopum seu per suos successores vel per aliam aliquam personam; ita quod de cetero nullus episcopus vel miles vel alius aliquis eum locum presumat in aliquo damnificare vel ledere, et quod de cetero alicui persone, ecclefiaftice vel feculari, non subjaceat illud monasterium et locus totus, nifi tantum ecclefie tridentine et episcopo Tridenti, et quod in festo beati Vigilii martiris Christi servitores illius hospitalis dare et solvere teneantur cenfum omni anno in altario ipfius libram I incenfi in perpetuum; infuper et quod nullus episcopus ultra predicta valet aliquo tempore nec possit dictum locum nec ejus bona alienare nec infeodare vel inpedire in aliquo, vel aliquo modo inquietare; quod fi fieret, nullo jure valeat nec teneatur illa alienatio aliquo modo nec aliqua racione,

<sup>1)</sup> Conditio ist das Abhängigkeits- und Dienstbarkeits-Verhältniss; homo conditionalis im Gegensatze zu homo liber und absolutus; siehe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 94.

fed femper et in perpetuum ad manus et fervicium episcopi tridentini et cafadei fci Vigilii remanere debeat, ut fupra legitur.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 26.)

## 123.

# Margarethen-Spital bei Ala.

a) 1214, 7. October; unter dem Porticus der Marienkirche in Ala.

Der Priester Carnesarius der Marienkirche in Ala verspricht dem Priester Johann von Mori, dass er jedes Uebereinkommen, welches der Erzpriester Johannes von der S. Stephanskirche in Mori mit dem Bischofe Friedrich über die dem Margarethen-Spitale zu ertheilende Freiheit schliessen werde, genehm halten wolle.

b) An demselben Tage, auf dem Balcon des Priesterbauses zu Mori.

Der Erzpriester Johannes von der Stephanskirche in Mori erklärt, dass er im Namen dieser Kirche und im Namen der Marienkirche zu Ala seine Zustimmung gebe für die vom Bischofe Friedrich von Trient beabsichtigte Befreiung und Exemtion des Margarethen-Spitals zwischen Ala und Marco.

XXVI. Exemplum ex autentico relevatum.

Die martis, septimo intrante octubri. Sub porticu domus sancte Marie de Ala.

In prefentia: Otolini scolaris, filii quondam Tasce de Murio, et Omneboni, filii Morandini de Ala, Bonicontri, filii Uberti de Ala, qui dicitur mutus, atque Omneboni, filii Martini ejusdem loci, et aliorum.

Ibique facerdos Carnefarius ecclefie fce Marie de Ala per stipulacionem promisit per se suosque successores facerdoti Johanni de Murio sumenti vice et nomine archipresbiteri Johannis ecclesie sci Stefani de Murio, quidquid dictus archipresbiter Johannes cum suis fratribus faciet per se et vice et nomine ipsius sacerdotis Carnesarii in promissionem faciendo et resutacionem, cessionem faciendo dño Friderico, dei gracia sancte tridentine ecclesie episcopo, et regalis aule vicario et tocius Italie legato, ad liberandum hospitalem ecclesie sõe Malgarete ') virginis et martiris et eandem ecclesiam, qui et que ') jacent inter Marcum et Alam in capite rode ad sontaneas juxta Rivs ') versus Alam, semper sirmum et ratum habere per se suosque successores sub ypotheca bonorum dicte ecclesie sõe Marie, et contra illam libertatem, quam dictus dñs Fridericus episcopus saciet de dicta ecclesia et hospitale, nunquam venire.

In predicto die martis, in ponticello 1) presbiterorum de Morio.

In presentia: Macelini clerici, Moscardini scolaris, et Ubertini de Nago, et Mallagaradii mulinarii, atque Spinelli de Tilerno<sup>5</sup>), et aliorum rogatorum testium.

Ibique dictus archipresbiter Johannes ecclefie sci Stefani de Murio, et sacerdos Olmericus, et sacerdos Johannes, fratres illius ecclefie sci Stefani de Murio, et Walandus, diaconus dicte ecclefie sce Marie de Ala, dicentes: cum dictus d\(\tilde{n}\)s Fridericus episcopus de voluntate sua est, quod ipse vult frankitare ) predictum hospitale et dictam ecclesiam sce Malgarete virginis, ideoque dictus archipresbiter Johannes et predicti sui fratres per stipulacionem promiserunt modo Enrico notario, sumenti nomine et vice prenominati d\(\tilde{n}\)i Friderici episcopi, per se et successores et vice et nomine predicti sacerdotis Carnesarii et vice et nomine dicte ecclesie sci Stefani nec non ecclesie sce Marie de Ala, et pro remedio animarum nostrarum et nostrorum antecessorum et precibus

<sup>1)</sup> Malgareta statt: Margareta.

<sup>2)</sup> in der Urkunde : quem et quam.

<sup>3) &</sup>quot;Rius ist der Name der Quelle, welche in einer Urkunde des Trient. Arch. vom Jabre 1343 fons Rebusii genannt wird. Bonelli II, S. 542.

<sup>4)</sup> Ponticello heisst noch gegenwärtig: Söller, Erker eines Hauses.

<sup>5)</sup> Tierno, Tiarno im Lederthale.

<sup>6)</sup> Siehe Nr. 125.

ipfius d\(\tilde{n}\)i Friderici episcopi intervenientibus, illam libertatem et exceptionem, quam dictus d\(\tilde{n}\)s Fridericus episcopus faciet de predicta ecclefia f\(\tilde{c}\)e Malgarete virginis et hofpitale, ratam et firmam habere per fe fuosque fuceffores, et contra illam libertatem nunquam venire fub ypotheca bonorum dicte ecclefie f\(\tilde{c}\)i Stefani et fub ypotheca bonorum dicte ecclefie f\(\tilde{c}\)e Marie de Ala.

Actum est hoc anno domini mill. CC. quarto decimo, indictione secunda.

Ego Enricus, notarius sacri palacii, interfui ac ro-

gatus scripfi.

Ego Muso, dāi Ottonis rom. regis notarius, autenticum hujus exempli vidi et legi, et ut in eo continetur, ita et in isto continetur exemplo, nihil plus vel minus, quod sententiam mutet, et me subscripsi, et signum meum apposui.

(Fol. 14.)

### 124.

# Spital auf dem Ritten.

1214, 15. October; im Chore der Kathedrale zu Trient.

Der Bischof Friedrich bestätigt nochmals unter Beistimmung des vollständigen Domcapitels die dem Spitale auf dem Ritten ertheilten Freiheiten.

L. Carta hospitalis de Retenono 1).

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. XIIII., indic. fecunda, die veneris XV. octubris.

In Tridento, in choro ecclefie sci Vigilii.

Presentibus: presbitero Trintino, Maximiano, Swikero clericis, et d\(\bar{n}\)o Adelpreto de Murio, Warimberto ejus filio, Wazafaba, Petro, Cisano, Geremia notariis, Musone notario, Dominico de Brentonico, Wala, et aliis.

Ibique d\(\bar{n}\)s Federicus, d. g. f\(\bar{c}\)e tridentine ecclefie episcopus, et regalis aule legatus et vicarius, dixit, quod de confenfu et voluntate dominorum canonicorum Tridenti

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 122 und 128.

atque confilio, videlicet: dñi Henrici decani, dñi Gerardi archidiaconi, Ottonis de Pao, Bertoldi rubei, Odolrici de Selano, Trintini rubei, Zanebelli, Federici Panterane, Conradi capellani, Enrici de Cronperch, Gisloldi, Adhumi, Adelpreti, filii Wicomarii, Zuconis nomine Perronis, Martini de Pedibus, Abellini, Gisloldini, Odolrici filii dni Peregrini, et Ancii filii quondam Taranti, pro amore dei 1) anime fue fuorumque predecessorum, in choro tridentine ecclefie coram altare beati Vigilii martiris Christi, remissionem fecerat atque ellemosinam hospitali de Rettenono, scilicet, quod libertatem dicto hospitali dederat, et eum ab omni condicione absolverat, ficuti in cartulis illius contractus continentur; et illam libertatem et absolucionem, et remissionem, atque ellemosinam, quam dicto hospitali fecerat, dixit, quod ratum et firmum habuit et habet et habere vult in perpetuum, et adhuc libertatem eidem hospitali concedit, et eum privillegiavit et privillegiat. Adhuc ibi ad presens coram dictis testibus et dnis canonicis suprascriptis et eis consencientibus et consirmantibus dictus dns episcopus prefatum hospitalem abfolvit et locum illum<sup>2</sup>) totum ab omni condicione cum omnibus suis bonis, presentibus et suturis, ut de cetero fit liber et absolutus ab omni condicione, collecta, inpoficione aliqua, que posset eidem hospitali et loco fieri per jam dictum episcopum vel per suos successores seu per aliquam aliam personam; ita, quod de cetero3) dictus hospitalis nec aliquis de suis ibi commorantibus pro jam dicto loco nulli episcopo, nec alicui militi vel alicui alie persone, vel ecclesie alicui, subjaceat nec subjacere debeat de aliqua condicione vel aliquo condicionali fervicio, nisi foli episcopo et ecclesie tridentine; ita tamen, quod omni anno in festivitate beati Vigilii martiris Christi servitores illius hospitalis et loci per se vel per suum nun-

net remissione" einzuschalten.
 In der Urkunde: illud.

<sup>3) &</sup>quot;De cetero" heisst durchgängig: "von nun an" nicht etwa: "übrigens."

cium dare et folvere teneantur in altario illius libram unam incensi in perpetuum. Insuper censimus atque jubemus, quod de cetero nullus episcoporum ecclesie tridentine predicte ultra prememoratum censum valeat nec possit dictum hospitalem et locum aliquo modo impedire nec alienare in aliquem vel in aliquos, nec ejus bona aliquo modo inbrigare vel inseodare racione vel occasione aliqua. Quod si aliquo ingenio sieret, non valeat nec teneatur aliquo jure nec aliqua racione, sed semper et in perpetuum tantum ad manus et ad servici um beati Vigilii martiris et casadei permanere debeat e' permaneat, ut supra legitur.

Ego Ercetus etc.

(Pol. 26.)

### 125.

S. Margarethen-Spital zwischen Ala und Marco.

1214, 17. October; im Chore der Kathedrale zu Trient. Gegenwärtig: das Domcapitel.

Der Bischof Friedrich von Trient verleiht dem von ihm selbst mit Hilfe des Priesters Johann von Mori neugebauten Spitale zwischen Ala und Marco folgende Rechte:

1. Dieses Spital soll nur dem Bischofe unterworfen sein; es bleibt exemt von der Pfarre in Mori und befreit von aller Bedienstung.

2. Das Patronatsrecht, die Vogtei, die Gerichts-

barkeit ist für immer dem Bischofe vorbehalten.

3. Die Kirche, sowie das Spital wird sammt allen Zehnten dem Priester Johann übergeben, der aber ohne des Bischofs Willen keinen Spitalsbruder aufnehmen darf.

4. Das Spital entrichtet jährlich ein Pfund Weihrauch an den Bischof, bleibt aber mit allen andern Ab-

gaben verschont.

5. Wer das Spital in diesen seinen Rechten kränkt, verfällt in den geistlichen und weltlichen Bann.

XXV. Carta hospitalis fee Margarete inter Mareum et Alam 1).

Anno dni MCCXIV., indict. fecunda, die XV. exeunte octubri.

In Tridento, in choro sei Vigilii.

Prefentibus: dño Enrico decano, dño Gerardo archidiacono, dño Otone de Po, et dño Conrado, et dño Panterina<sup>2</sup>), dño Gisloldo, dño Odolrico, dño Martino de Pedibus, dño Adhumo, et dño Enrico de Cronbac, canonicis tridentinis; et dño Adelpreto et fuo filio Rambaldino de Murio, et Warimbertino, Wazafava, Dominico fcario dominorum canonicorum de Brentonico, Maximiano, Walla, Erzone notariis curie tridentine, et Petro, et Zelemia, et Cixano notariis, et aliis.

Ibique in nomine dei et salvatoris nostri Jesu Christi. Cum nihil tam pium quam dignum in rebus humanis reperiatur, quam latronum, raptorum homicidiorumque speluncas penitus exstirpare3), et in iisdem locis basilicam et hospitale ad sustentamentum pauperum et ihidem transeuntium4) sustinere, nec inmerito; nos Fridericus, dei gracia tridentine ecclefie preful, et imperialis aule legatus, atque tocius Italie vicarius, de misericordia dei omnipotentis et beati Vigilii, patroni nostri, confisus, ecclefiam et hospitale ad sustentamentum pelegrinorum aliorumque hominum in loco predicto, quousque terrabus apellatur, nunc autem debet apellari hospitale fontium situm in capite rote inter Alam et Marcum super stratam, qui locus fundatus atque edificatus est a nobis confilio et ajutorio facerdotis Johannis de Murio<sup>5</sup>) ad honorem dei vivi et sanctissime genitricis Marie virginis et aliorumque sanctorum et specialiter ad honorem beatissime Margarite martiris, cui ecclefie et hospitali privilegium confilio dñorum

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 541. - Im Trient. Arch. L, 1.

<sup>2)</sup> Sollte mit Rücksicht auf die in allen andern Urkunden vorkommende Schreibart heissen: Panterana.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: exstripare.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: transseuntium.

<sup>5)</sup> Siehe Nr. 123.

canonicorum et aliorum discretorum virorum indulfimus. ut nulli omnino persone, nisi nobis et successoribus nostris subjaceat, ipsumque hospitale una cum ecclefia liberum et absolutum ab omni jugo servitutis statuimus, et nominatim a plebe de Murio ipsum eximimus voluntate archipresbiteris de Murio et suorum fratrum; jus quoque patronatus et fundacionis et avocacie aliarumque jurisdiccionum hominum in nos perpetualiter retinuimus; ita ut nunguam a nobis vel a successoribus nostris predicta liceat infeodari vel alienari, quod fi diabolica inftigacione factum fuerit, cassum et inutile ex toto fit, et iterum ad manus episcopatus perveniat, et diuturnis temporibus in ipfum remaneat. Jura quoque decimarum novalium ibidem colentium, tam in pratis quam in vineis, tam in cultis quam incultis, et in arboribus et in animalibus 1) ibidem nascentibus, eidem ecclefie et hospitali tradidimus atque concessimus, ipsamque ecclesiam cum hospitali predicto Johanni facerdoti concessimus, ei precipiendo et successoribus ejus, ut nullam personam in confratrem recipiat, nifi de voluntate nostra nostrorumque successorum. Quicunque vero in predicto loco a nobis instituatur, donec domum bene et rite tractaverit et negocia domus bona fide gesserit, in eodem loco permaneat; quod fi aliter gesserit, ipsum pro velle ejiciemus, et alium loco ejus instituemus. Insuper annuatim libram unam incensi in die facro sci Vigilii masarius 3) hospitalis representare nobis tenetur. Aliam colectam, vel tributum<sup>3</sup>) feu exaccionem prestare nobis et successoribus nostris non debet, nifi dictam libram incenfi. Quecumque vero persona ) in predicto loco se judicaverit ad sepeliendum, liberum habeat arbitrium, quoniam istud privilegium ex certa sciencia et confilio clericorum et vafallorum fine molesta-

<sup>1)</sup> In der Urkunde: alimalibus.

<sup>2)</sup> Masarius = Verwalter, Schaffner; von maso (mansus) = Meierhof stammend, und daher dem deutschen: "Meier" entsprechend.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: trabutum.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: persone.

cione alicujus prelati concessimus et tradidimus, et ad hoc confirmandum figillum nostrum impressimus, et Johannem notarium curie nostre, qui presbiter Ugo vocatur, omnia in publicam formam reducere jussimus; et fic omnia predicta, in privilegio comprehenfa, per nos et successores nostros in perpetuum confirmamus et corroboramus. Quicumque vero contra paginam confirmacionis nostre contra ire presumserit, vel jam dictam ecclesiam seu hospitale vel eorum bona scienter leserit, indignacionem dei vivi et beati Vigilii, martiris nostri, et nostram') incurrat, et in vinculo excomunicacionis et temporalis banni nostri noscat se innodatum esse, et in ipso se sciat semper manfurum, donec ad nostram pervenerit graciam et ad condignam satisfaccionem prelaudate ecclesie. Cum itaque locus iste fine adjutorio dei et subsidio bonorum hominum non possit manuteneri, vos in domino omnes ammonemus atque exhortamur, ut de bonis a deo in hac brevi vita vobis acommodatis taliter in jam dicto loco inpendatis, ut spem retribucionis in terribili judicio, cum dos venerit ad judicandum inter bonos et malos, talem possitis consequi, ut sentenciam sinistre partis evitetis2) et sentenciam dextere partis audire confequi valeatis; ad quam execucionem perducat nos rex ille, qui vivit et regnat in eternum fine fine. Amen.

Ego Johannes, sacri palacii notarius, hoc privilegium autoritate et precepto prememorati d\(\bar{n}\)i episcopi Friderici scripsi et in publicam formam reddegi.

(Fol. 14.)

#### 126.

#### Tramin und Castellaz.

1214, 22. November; in der Capelle des bischöflichen Palastes.

Die Abgeordneten der Gemeinde Tramin versprechen dem Bischofe Friedrich von Trient auf dem

<sup>1)</sup> In der Urkunde: nostra.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: evictetis; eine Verhärtung, die dem: sumptum, volunptas etc. entspricht; andererseits auch gleich weiter unten das weichere: destere statt dextere.

Kastellatzer-Hügel ein befestigtes Schloss auf ihre Kosten zu bauen. Der Bischof kann sich dann dort eine Wohnstätte und eine Capelle bauen, von der Gemeinde Tramin aber hat jeder Einzelne das Recht, sich ebendaselbst einen Keller anzulegen. Der Bischof verspricht, keinem Soldaten den ständigen Aufenthalt in dem Schlosse zu geben, nur in Kriegszeiten kann er es durch seinen Gastaldio mit Soldaten besetzen lassen. Die Traminer haben ferner dafür zu sorgen, dass das Schloss Tag und Nacht gut bewacht werde, und einen passenden Pförtner zu bestellen.

XXIX. Carta de castro Triminni 1).

Anno dni mill. ducent. XIV., indict. secunda, die sabati nono exeunte novembri.

In Tridento, in capella palatii episcopatus.

Presentibus: dão Bertoldo vicedomino, dão Conrado capelano, dão Gerardo archidiacono, et Zanebelo canonico, et dão Adelperone et Bertoldo fratribus de Wanga, dão Petro de Malusco causidico, Petarino, et Alberto de Selano, et Montenario de Disuculo, rogatis testibus et specialiter ad hoc convocatis.

Ibique pactum boni concordii fuit inter dām Fridericum, divina clementia fancte tridentine sedis illustrissimum atque dignissimum episcopum et regalis aule atque tocius Italie legatum et vicarium nomine sui episcopatus ex una parte, nec non et inter Waldemannum Telcum et Geruncum, Martinum atque Trintinum, silium quondam Sporelli de Tremeno, qui dicebant, se fecisse nomine et vice omnium hominum comunitatis Tremeni et dicte comunitatis et eorum verbo et consensu pertinentium ad capellam sci<sup>2</sup>) ex altera.

Qui prefati Waldemannus, Geruncus, Martinus, et Trintinus pro se et vice et nomine omnium hominum

<sup>1)</sup> Im Trientner Archive bei X. 1; im Schatz-Archive VI, 675 eine deutsche Copie.

<sup>2)</sup> Der Eigenname fehlt, soll aber ohne Zweifel "Jacobi" heissen; noch steht am Kastellatzer-Hügel das uralte S. Jacobs-Kirchlein. — Se steht auch weiter unten: "in pertinentia Tremeni..., ubi dicitur ad sanctum Jacobum."

comunitatis Tremeni ad dictam capellam pertinentium et corum verbo et confensu, ut dicebant, per stipulacionem promiferunt et convenerunt prefato dño episcopo, conftruere et edificare atque levare ad honorem dei et beati Vigilii, martiris Christi, et ad bonum statum episcopatus et cafadei hujus castrum unum in dosso, quod appellatur Castellacium, in pertinentia Tremeni jacente 1), ubi dicitur fupra fanctum Jacobum, in hunc infrafcriptum modum. Scilicet, quod prefati Tremenenses omnes pertinentes ad prefatam capellam in illo dosso debeant levare tres belfredos, et dictum dossum spaldare de lignamine ad prefens pre manibus eorum expensis, das vero episcopus prememoratus ad conftructionem predictorum belfredorum debeat dare de lignamine eis necessario pro velle suo, quantum ei placuerit, et de breddis ad belfredos fimiliter. Quod castrum taliter edificatum prememoratus dns episcopus in eo castro2) debet sibi eligere locum congruentem, quem voluerit, ad construendum sibi palatium et capellam convenientem et decentem tanto duci et tali domino. Quilibet vero de comunitate suprascripta confilio gastaldionis prefati dni episcopi in illa gastaldia constitutus debeat et teneatur fibi assignare et habere certum locum in predicto castro, in quo canipam edificet ad habendum et tenendum et possidendum sibi et suis heredibus semper. Si vero aliquis vel aliqua de suprascripta comunitate de mansis, in quibus morantur, exirent vel expellerentur, eorum canipas suprascriptas nihilominus cum eorum heredibus habere et possidere teneantur et debeant semper; quas si aliquo in tempore vendere debuerint3), teneantur dno mansi suprascripti vel habitatori illius manfi, de quo exiunt tempore isto, illas dare arbitratu

<sup>1)</sup> In der Urkunde: jacentem.

<sup>2)</sup> Sollte heissen: quo castro edificato.

<sup>3)</sup> In den Zeitwörtern dieses Satzes, welche sich auf Tremenenses beziehen, kommt abwechseind der Plural und Singular vor; mit Rücksicht auf
das vorausgegangene "debeant" und auf das nachfolgende "exiunt," wurde
für alle der Plural angesetzt.

tamen gastaldionis et aliorum bonorum hominum illius terre, et si emere noluerit, exinde vendant, cui voluerint, tantum 1) illis personis, qui ad dictam pertineant capellam; quod fi alii vendiderint, venditio illa non valeat nec teneatur, fed ipfo jure in episcopatum revertatur et aperiatur illa venditio. Insuper prenominatus d\(\bar{n}\)s episcopus nomine fui episcopatus promifit fuprafcriptis Waldemanno, Gerunco, Martino et Trintino Sporelli, recipientibus vice et nomine comunitatis hominum predictorum de Tremeno, quod in predicto castro aliquem militem non apponet ad habitandum, et prefati a fua parte nomine dicte comunitatis illud idem dño episcopo promiferunt et convenerunt. Si vero d\(\overline{a}\) werram habuerit, a qua dominus eum avertat, gastaldio illius gastaldie vel alius nuncius ejus in fervicio episcopi debeat et valeat fine contradictione, cum quantis militibus voluerit, in dicto castro ascendere et ibi morari ad tuicionem cafadei, quantumcunque voluerit et necessitas incumberit; finita vero werra gastaldio cum militibus et extraneis recedat et castrum dicte comunitati reprefentet. Preterea prefati Tremenenfes et heredes eorum semper jam dictum castrum, tam pro werra quam pro pace, competenter ad eorum bonum et episcopatus statum custodire die noctuque teneantur et waitare secundum qualitatem temporum. Infuper portenarium fibi et dño congruentem et convenientem debent fibi eligere, et das episcopus debet illud confirmare et de ejus terratorio ei dare et concedere, ut bonum servicium fibi et vicinis suprascriptis valeat sacere. Unde prememoratus presul vice et nomine sui episcopatus investivit jam dictos Waldemannum, Geruncum, Martinum recipientes pro se et corum vicinis et pro omnibus hominibus illius loci, pertinentibus ad capellam jam dictam, de suprascripto dosso et castro in totum et per totum, ut supra legitur.

Ego Ercetus etc. (Fol. 16.)

<sup>1)</sup> D. b. sed tantum.

## 127.

1215, 28. Februar; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Friedrich von Trient belehnt den Abt Ulrich von Rott, Freisinger Diöcese, mit der Kirche und dem Beneficium von Kirchenthor, jedoch nur für seine Person, nicht im Namen seines Klosters, in der Art, wie sein Vorgänger, der Abt Eberhard von Rott, diesen Besitz auch nur auf Lebensdauer inne gehabt hatte.

CXLVII. Carta pro facto abbatis de Roten.

Testes: das Conradus capellanus presbiter, et das Martinus Longus presbiter, et canonici tridentine ecclesie; et das Petrus de Malusco judex, et das Delwardus judex, et das Albertus de Sejano, et das Montenarius de Disuculo, et das Jacobus Blancemane judex, et das Ardrigetus de Cavedeno, et das Odolricus de Chirchentor, et Vulwinus ejusdem loci, et alii.

Anno d\(\text{n\'i}\) indice. tercia, die sabati ultimo exeunte februario.

In Tridento, in palacio episcopali.

Ibique in suprascriptorum presencia dās Federicus, d. g. tridentine ecclesie episcopus, et imperialis aule legatus et vicarius, nomine sui cpiscopatus tridentini cum uno libro, quem in suis manibus tenebat, investivit dām Odolricum abbatem monasterii rotenensis de episcopatu frisingensi tantum in suam propriam personam ipsius dāi abbatis toto tempore vite sue, et non nomine sui monasterii, de ecclesia et ossicio et benesicio de Chirchentor, sicut ad illam ecclesiam pertinet, cum ossicio et benesicio ejusdem ecclesie; eo modo, ut de cetero suprascriptus dās abbas in suam propriam personam, et non pro suo monasterio debeat dictam ecclesiam in se habere et tenere cum ossicio et benesicio toto tempore vite sue ipsius dāi abbatis in gaudimento, et post ejus decessum ipsius dāi abbatis

dicta ecclefia1) de Chirchentor libere vertat et aperta esse debet in prenominatum dnm episcopum pro suo episcopatu et in suis successoribus fine inquietacione et moleflacione alicujus persone, et confessus et contentus suit suprascriptus d\u00edns abbas, quod suprascripta ecclesia de Chirchentor non pertineat neque subjaceat in aliquo monasterio de rotenenfi, tantum episcopatui tridentino et illi<sup>2</sup>) pertineat, et quod idem d\u00eds abbas dictam investituram de suprascripta ecclesia de Chirchentor non recipiebat, nisi tantum pro sua persona et ad suam vitam et non pro suo monasterio, ut supra legitur, et quod quondam ejus deprecessor Erbardus, abbas dicti monasterii de rotenensi, eodem modo dictam ecclesiam de Chirchentor in vita sua et per suam propriam personam habuit et tenuit3) et possedit per episcopatum Tridenti et ejus nomine et non per fuum monasterium de rotenensi, et quod nullum jus dictum monasterium de rotenensi in ipsa ecclesia de Chirchentor habet, neque ad eum in aliquo pertinet.

Ego Conradinus, dni Henrici rom. imperatoris no-(Fol. 72.)

tarius, interfui et rogatus scripfi.

## 128.

# Spital auf dem Ritten.

1215, 15. April; in Brixen. Gegenwärtige: Conrad, Probst von der Au. Friedrich, Probst von Oeringen. Albrecht, Graf von Tirol. Albero und Berthold von Wangen. Hugo von Taufers. Eckhard von Gernstein. Ernst und Heinrich von Sterzing..... Otto von Firmian.....

Wilhelm und sein Sohn gleiches Namens von Velthurns erklären über Aufforderung des Bischofs von Brixen und nach dem Wunsche des Bischofs von Trient, dass sie gegen das neugebaute Spital auf dem Ritten keine Rechtsansprüche haben, noch erheben wollen.

1) In der Urkunde: dictam ecclesiam.

2) Das Wort "episcopo" ist dem Notar in der Feder geblieben.

<sup>3)</sup> Von einer darauf bezüglichen Urkunde kommt nirgends etwas vor; sowie überhaupt von der Prämonstratenser-Abtei Rott keine Meldung mehr geschieht.

CIV. Carta pro hospitali in Ritano 1).

CUNRADUS, miseratione divina brixiensis 2) ecclesie episcopus, universis Christi sidelibus, tam clericis quam laicis, in perpetuum.

Cum ea, que a fidelibus Christi studiose pertractantur, sepius a memoria hominum evadere soleant, nisi suerint figni firmitudine roborata, super est, ut ea in scripta redigerem, que apud nos et posteros nostros inmutabiliter expediunt conservari. Ea propter scire cupimus tam modernos quam posteros omnesque hanc paginam respicientes, quod Wilielmus, nobilis miles de Valturnes, ministerialis ecclefie prixinenfis, una cum filio suo Wilielmo in publico placito in pede montis Ritani a nobis celebrato constitutus, in nostra presencia per peticionem Dni FRI-DERICI, venerabilis tridentini episcopi abidem presentis, a nobis fuit inquifitus, quid juris haberet et fibi vendicaret in domo hospitalis in summitate montis Rithani noviter inchoati3) in loco, quem vulgo Zukemantel appellant. Respondit, se nec suos heredes nullum jus in presata domu hospitalis habere nec sibi velle vendicare, et si quod haberet, illud pro se et suis heredibus refignaret pariter et refutaret, et hoc incontinenti fecit. Ad hec omnia predicta post modum, in cena domini apud Prixinam, coram nobis et dño episcopo tridentino et multis aliis, tam clericis quam laicis, publice iterato confirmavit confessionem. Ut autem hec omnia in posterum inconvulsa permaneant et firma, nec ipse Wilelmus vel sui heredes aliquo umquam tempore contra venire presumant, ad instanciam prenominati episcopi tridentini amici nostri, ad quem ipsum hospitale totaliter pertinere dinoscitur, hanc cartam conscribi et nostri figilli certitudine fecimus communiri.

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 544. Siehe Nr. 122, 124.

<sup>2)</sup> Sollte heissen: brixinensis; der Ausdruck "brixiensis" wurde sonst immer nur für Brescia gebraucht; daher heisst es auch weiter unten: "in Prixina."

<sup>3)</sup> Das Spital scheint also noch nicht vollendet gewesen zu sein, obgleich es schon im Jahre 1211 (siehe Urk, Nr. 95) begonnen worden war.

Testes vero hujus facti sunt: Ulricus prepositus Nove Celle 1), Otto decanus prixinensis, Wintherus prepositus et canonicus prixinensis, Cunradus augensis prepositus, Fridricus prepositus de Oringen, Adelpretus comes Tiral, Albero de Wanga et Bertoldus, cjus frater, Hugo de Tusers, Eckehardus de Garinstain, Ernestus de Sterznih, Enricus ejus frater, Enricus canonicus in Brixina, Otto de Furmiano, Gotscalcus et Wigandus de Winecco, et alii quidam plures.

Acta funt hec autem anno dñi MCCXV., indic. III.,

R. IV.2), XVII. kalendas madii.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 53.)

#### 129.

# S. Leonhards-Spital in Sarno.

a) 1215, 2. September; in Verona.

Herr Tebaldus aus Verona verzichtet auf alle Rechte und Ansprüche, die ihm auf das S. Leonhurds-

Spital zu Sarno bei Ala zustehen könnten.

Hierauf belehnt der Bischof Friedrich von Trient den Herrn Lanfrancus im Namen des Kreuzträger-Ordens mit dem genannten Spitale und der Kirche. Dasselbe soll ausser einer jährlichen Entrichtung von einem Pfund Wachs von jeder andern Auflage frei sein. Die Vogtei und Gerichtsbarkeit soll unveräusserlich beim Bischofe bleiben. Die Erträgnisse sollen den dortigen Armen vertheilt werden.

b) 1215, 4. September; auf dem Schlosse Carpi im Bisthume Modena.

Der genannte Lanfrancus verspricht, dem Bischofe in der Spitalskirche eine ewige Messe zu feiern.

<sup>1)</sup> Nova Cella, Neuzell oder Neustift; gegründet im Jahre 1142. Siehe Kink, S. 238.

<sup>2)</sup> D. h. die mercurii.

CXLVIII. Carta hospitalis de Sarno 1).

Testes: d\(\text{n}\)s Gerardus, tridentine ecclesie archidiaconus, et d\(\text{n}\)s Federicus, prepositus et canonicus tridentine ecclesie, et d\(\text{n}\)s Bertoldus de Wanga, et d\(\text{n}\)s Albertinus de Cagno, filius d\(\text{n}\)i Grimoldi, et d\(\text{n}\)s Jacobus Blancemane judex, et d\(\text{n}\)s Ardrigetus de Cavedeno, et d\(\text{n}\)s Desideratus de castello Verone, et Wacetus de Crefenciis, et Bonifacinus de Ultramarino, et Dedaynus, et Bonacolfa de Zeno pissis putridi, et Zacaranus Merzari de Verona, et frater Ventura, et alii.

Anno d\(\bar{n}\)i MCCXV., indic. tercia, die mercurii, fecundo intrante septembri.

In civitate veronenfi, in domo Girardi de Cervo hosterii<sup>2</sup>).

Ibique d\(\bar{n}\)s Tebaldus de d\(\bar{n}\)o Turifendo civitatis veronenfis refutavit in manibus dñi Federici, d. g. tridentine ecclefie episcopi, et regalis aule legati et tocius Italie vicarii, omne jus et omnes raciones et acciones, fi quod vel fi quas habebat vel non habebat, vel ullo modo habere poterat, in ecclefia et hospitali fancti Lienardi de Sarno de episcopatu tridentino in pertinenciis de Ala3), in omnibus ad dictam ecclefiam et hospitale pertinentibus; ita, quod dns episcopus posit facere de predicta ecclesia et hospitali et de omnibus pertinentibus ad dictam ecclesiam et hospitale, quicquid voluerit, fine sua et ejus heredum contradiccione. Promifit namque dictus dos Tebaldus jam dicto dño episcopo, quod suprascriptam resutacionem semper sirmam habebit et nullo tempore contraveniet per se et per suos heredes, et quod de cetero non molestabit jam dictum dīm episcopum de predicta ecclefia et hospitali et de omnibus pertinentibus ad dictam ecclefiam et hospitale, in pena dupli tocius damni et dispendii, in quod

<sup>1)</sup> Im Trientn. Arch. bei L. 10. - Abgedruckt bei Bonelli II, 546.

<sup>2)</sup> D. h. Gastgebers, nach dem Italienischen: oste, ostlere, osteria; "de cervo" ist die Gasthaushenennung.

<sup>3)</sup> An derselben Stelle, wo vor Zeiten Autharis und Theodolinde die Vermählung geseiert hatten.

jam dictus das episcopus eveniret ipfe vel ejus fuccessores. Ibidem in continenti in eo loco, in presencia eorundem testium, dictus das episcopus investivit per se et per ecclefiam tridentinam dnm Lanfrancum, recipientem vice et nomine pro ordine cruciferorum1), de jam dicta ecclefia et hospitali sancti Lienardi de Sarno; ita quod dictus das Lanfrancus et illi, qui per ordinem cruciferorum ibidem erunt, habere et tenere debeant jam dictam ecclefiam et hospitale cum omnibus pertinentibus ad eandem ecclesiam et hospitale ab jam dicto dño episcopo et ejus successoribus ita, quod dicta ecclefia et dictum hospitale debeat esse libera vel liberum dando et reddendo omni anno libram unam cere pro subjeccione<sup>2</sup>) supra altare ecclesie beati Vigilii in festo sacre sancti Vigilii, hoc addito et expresso, quod dictus das episcopus et ejus successores in se retinuit advocatiam dicte ecclefie et hospitalis. Et promisit jam dictus dns episcopus per se et suos successores dicto dño Lanfranco, recipienti vice et nomine pro ordine cruciferorum, quod dictam avocatiam alicui non alienabit nec infeodabit, fed femper ad manus episcopatus tridentini tenebit. Hoc eciam dictus d\(\bar{n}\)s episcopus dixit et expressit, quod suprascriptam investituram tali ordine fecit et faciebat, quod dic'us d\u00e4s Lanfrancus et illi, qui pro ordine cruciferorum ibidem erunt, omnes fruges ejusdem ecclefie et hospitalis ibidem debeant pauperibus et aliis indigentibus dare et distribuere, nec alibi debent portari. Et ita dus Lanfrancus per se et per omnes illos, qui ibidem erunt de ordine cruciferorum, atendere promifit, et dedit ei verbum intrandi in tenutam, et dñs episcopus dedit dīm Jacobum Blancemane suprascriptum, qui ponat dictum dnm Lanfrancum in tenutam suprascripte ecclesie et hospitalis cum omnibus suis pertinenciis, ut supra

<sup>1)</sup> Der Kreuzträger-Orden zur Unterstützung der Nothleidenden entstand unter Papst Alexander III. In Trient hatten sie schon seit 1183 bei der Michaelskirche ihre Stätte. Siehe Nr. 17.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: subjacione, als intransitivum von jacere.

legitur. Talem vero concessionem secit prenominatus dās episcopus in fratre Lanfranco, retinens in se omne jus, tam avocaciam, quam patronatum et omnem jurisdiccionem, tam in spiritualibus, quam in temporalibus, sibi et ecclesie tridentine in posterum per omnia.

Postea vero, in suprascripto anno, et indiccione tercia, die veneris quarta intrante suprascriptum mensem septembrem, in episcopatu de Modena, in villa et castello de Carpo, in domo Gandulfini hosterii, presentibus: dño Gerardo, tridentine ecclefie archidiacono, et dño Federico prepofito, et dño Enrico judice curie tridentine, dño Henrico de Cronpach, presbytero Enrico capellano, et aliis. Ibique prenominatus d\( \tilde{n} \)s episcopus voluit et petivit a predicto dño Lanfranco, quod ipfe debeat in eadem ecclefia et hospitali facere cantari omni feria secunda, donec prenominatus das episcopus1), missam unam pro peccatis; post mortem vero ejus pro remedio anime ejus et omnium fidelium defunctorum, quod et ipfe Lanfrancus promifit per se et pro omnibus per tempora ibi degentibus, omnia supra dicta atendere et observare, si sacerdos pro tempore ibi fuerit.

Et duo brevia in uno tenore scripta funt.

Ego Conradinus, dāi Henrici rom imper. notarius, interfui et rogatus scripsi. (Fol. 73.)

#### 130.

# Folgaria.

1215, 4. September; im bischöflichen Palaste zu Trient, im Zimmer des Vizedom.

Wezilus von Caldonazzo für sich und seine Brüder, und Ulrich von Caldonazzo für sich und seine Brüder und Schwestern verkaufen dem Vizedom Berthold, Namens des Bischofs Friedrich von Trient, für

<sup>1) &</sup>quot;vixerit" ist einzuschalten.

125 Pfund Berner alle ihre Rechte und Erträgnisse

auf den Höhen von Costa Cartura in Folgaria.

Einen gleichen Verkauf machen ihrerseits die Gemeinden von Bosentino und Mugazzone um den Preis von 50 Pfund Berner.

LXXXIX. Carta de emcione montis, qui dicitur Cofta Cartura, in contrata Fulgarie.

Anno dni MCCXV., indic. tercia, die quarto intrante feptembri.

In Tridento, in palacio inferiori episcopatus, in

camera dñi vicedomini.

Presentibus: dão Martino de Pedibus, dão Petro de Malusco causidico, Rodulso de Aicardo, Odolrico de Rambaldo, Johanne de Po, Contolino, Oluradino, Contolino, Jachop Rubso viatore, et aliis.

Ibique pro centum et XXV libris veronenf., quas nomine finiti precii confessi fuerunt se accepisse a dño Bertholdo, d. g. tridentino vicedomino 1) vice et nomine dni Federici, d. g. tridentini episcopi et regalis aule legati et vicarii absentis, renunciantes excepcioni non numerati precii, pro quo vero precio d\(\bar{n}\)s Wecilus de Caldonacio<sup>2</sup>) per se et suos fratres absentes, et d\u00eds Odolricus filius, quondam dñi Perzonis3) de eodem loco, per se et suos fratres et sorores absentes dederunt, vendiderunt, tradiderunt per investituram suprascripto dño vicedomino, recipienti vice et nomine jam dicti dñi episcopi Federici abfentis, investiverunt nominatim de omnibus suis racionibus et accionibus, realibus et perfonalibus, quas habebant vel aliquo modo habere poterant ullo tempore ad proprium de monte illo, qui appellatur Costa Cartura, in contrata Folgarie, et nominatim X folidos veronenses de ficto illius montis, quos comunitas Bufintini et hominis Bufintini,

<sup>1)</sup> Der Bischof selbst war in Italien abwesend, wie aus Nr. 129 hervorgeht.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 116.

<sup>3)</sup> Siehe Nr. 52, sowie 66, wo sämmtliche Brüder von Caldonazzo aufgezählt sind.

et comunitas Mugazoni et homines Mugazoni dabant eis fictum pro ficto perpetuali, ut dicebant, pro unoquoque anno; eo modo, quod suprascriptus das episcopus et sui successores pro ecclesia tridentina debeant habere, tenere, et inde, quicquid voluerint, faciant, ficut de aliis propriis rebus episcopatus; et nulli alii dictum fictum X folidorum et dictas suas raciones venditas, traditas, nec pignori obligatas esse dixerunt, nifi suprascripto dno episcopo et suis successoribus. Et totum, quod dicta datio, vendicio et donacio modo vel aliquo tempore valet vel valuerit ultra suprascriptum precium, totum ipsi dño vicedomino pro suprascripto dño episcopo recipienti inrevocabiliter donaverunt 1). Et promiserunt per se et per dictos fuos fratres et forores, ut fupra legitur, abfentes, super suis bonis, mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris, valentibus duplum, in hac racione ab omni parte et ab omni homine in perpetuum dietam vendicionem et donacionem suprascripto dño episcopo et suis successoribus, vel cui dederint, warentare et desendere; et dederunt suprascriptum Johannem de Po, qui mittat dictum dām vicedominum pro suprascripto dão episcopo in tenutam de suprascripta Costa Cartura. promiserunt suprascripti venditores, quod facient scilicet dns Wecilus suos fratres, et dns Odolricus suos fratres et sorores, infra unum mensem, si requisitum fuerit per fuprafcriptum dām vicedominum vel per suprascriptum dām episcopum aut per suos nuncios, hec omnia suprascripta laudare et confirmare in dictum sapientis viri. Et dehoc pro hoc faciendo et atendendo dederunt wadiam dicto dño vicedomino, recipienti pro suprascripto dño episcopo, in pena dupli tocius damni et dispendii, in quo dictus das episcopus vel sui succesfores inde evenerint, cujus wadie dns Wilelmus de Caldonacio constituit se sidejussorem et debitorem, omni

<sup>1)</sup> Wozu der Bischof diese Erwerbung verwendete, siehe bei Nr. 132.

occasione et desensione remota; hoc laudato et consirmato a suprascriptis suis fratribus et sororibus, quod suprascriptus dns Wilelmus non teneatur amplius de suprascripta fidejussione. Juraverunt insuper ad sancta dei evvangelia suprascripti venditores, dictam vendicionem et donacionem et precii solucionem et omnia, que dicta funt superius, atendere et observare et contra non venire aliquo tempore in perpetuum. Et statim ibi in dicto loco, suprascriptis testibus presentibus, Ordanus, filius quondam Pelegrini de Bufintino, et Pelegrinus, filius quondam Tesudulli de Mugazone, findici comunis de Bufintino et comunis de Mugazone et omnium illarum villarum, ficut continebatur in quodam instrumento scripto per Oluradinum notarium, dederunt, vendiderunt, tradiderunt, resutaverunt ac per investituram per se et per suprascriptas comunitates et homines illarum comunitatum in manibus fuprascripti dni vicedomini, recipientis vice et nomine suprafcripti dni episcopi, de omnibus suis racionibus et accionibus, realibus et personalibus, quas habebant vel ullo modo habere poterant, in dicto monte, qui appellatur Costa Cartura, ut supra legitur; eo modo, quod suprascriptus das episcopus et sui successores debeant habere et tenere et inde, quicquid voluerint, facere fine ulla contradiccione, ficut de aliis propriis rebus episcopatus. Et nulli alii dictas suas raciones venditas, traditas, donatas nec pignori obligatas vel alio modo alienatas esse dixerunt, nisi suprascripto dno vicedomino pro suprascripto dño episcopo. Et totum, quod suprascripta data, vendicio et refutacio modo valet vel aliquo tempore valuerit ultra infrascriptum precium, suprascripto dño vicedomino pro suprascripto episcopo inrevocabiliter donaverunt. Promiserunt insuper dicti findici per se et per fuprascriptas comunitates et homines illarum comunitatum super suis bonis et super bonis illarum comunitatum, mobilibus et inmobilibus, presentibus et suturis, obligando, dictam datam et vendicionem et donacionem et

refutacionem in perpetuum in pena dupli in racione ab omni homine et ab omni parte warentare et defendere; et dederunt suprascriptum Johannem de Po, qui mittat dictum dam vicedominum pro suprascripto dao episcopo (in tenutam) 1) de suprascripto monte de Costa Cartura. Et promiserunt, quod facient infra unum mensem, si eis requisitum suerit per suprascriptum dominum vicedominum vel per dominum episcopum aut per fuos nuncios, dictas comunitates et homines illarum comunitatum hec omnia suprascripta laudare et confirmare in dictum sapientis viri, et de eo cartam testatam ipfi dño vicedomino vel dño episcopo dare et representare. Et pro suprascriptis racionibus datis et resutatis et venditis, ut dictum est superius, confessi fuerunt suprascripti findici per se et nomine dictarum villarum, se accepisse a fuprascripto dno vicedomino pro suprascripto dno episcopo L libras denar. veron., renunciantes excepcioni non numerate pecunie. Et fimiliter pro hac vendicione et dacione et refutacione suprascriptus d\u00eds vicedominus nomine et vice suprascripti dni episcopi et pro illo dno episcopo fecit finem et remissionem et concessionem suprascriptis findicis, recipientibus per se et per dictas comunitates et per homines illarum comunitatum, de illis quatuor folidis denariorum veronensium, quos homines illarum villarum foliti erant dare et folvere pro foidro2) feni episcopatui, ficut continetur in quodam inftrumento, a me infrascripto notario scripto suprascripto die et loco et testibus de illo contractu quatuor solidorum foidri feni.

Ego Johannes, sacri palacii notarius, interfui et hoc scripsi.

1) "in tenutam" musste eingeschaltet werden.

<sup>2) &</sup>quot;foldrum" verdorben aus dem deutschen "Fuder," und zwar um so unzweiselhafter, als eben in jener Gegend die Bevölkerung grösstentheils aus Deutschen bestand und zum Theile noch besteht.

#### 131.

## Segonzano.

1216, 16. Februar; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Berthold von Niffen, Vizedom. Peter von Malosco, Rechtsanwalt.....

Berthold von Wangen....

Der Bischof Friedrich von Trient ertheilt dem Rodulfus Scancius das Recht, bei Segonzano ein befestigtes Schloss zu bauen; doch soll er:

1. dasselbe dem Bischofe im Falle eines Krieges öffnen, und die Festungswerke, sowie die Oberherrlichkeit (majus dominium) zur Verfügung stellen;

2) für die Erfüllung dieser Bedingung seine

Trientner-Lehen in Segonzano verpfänden;

3) dem Bischofe für alle Klagen Rede stehen;

4) keine Diebe, Falschmünzer oder Geächtete bei sich aufnehmen, sondern vielmehr einfangen, und dem Bischofe überliefern, bei Strafe von 500 Pfund Berner. CLVI. Carta Castri de Sogonzano<sup>1</sup>).

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. XVI., indic. quarta, die jovis XII. exeunte februario.

In Tridento, in camera palatii episcopatus.

Presentibus: dño Bertoldo de Nisso vicedomino Tridenti, dño Petro de Malusco causidico, Swikerio de Mece, et dño Bertoldo de Wanga, Otobelo, Contolino de seo Petro, Conradino, et Zacarano, notariis; et aliis rogatis testibus ad hoc.

Ibique d\(\bar{n}\)s Federicus, d. g. f\(\bar{c}\)e tridentine ecclefie illustris episcopus et regalis aule legatus et vicarius, in rectum feudum investivit d\(\bar{n}\)m Rodulfum Scancium, filium quondam d\(\bar{n}\)i Federici\(^2\)) de la Curte, et jus, verbum atque auctoritatem ei dedit edificandi castrum cum domo de municione sive de batalla in loco Sogonzani super suum, ubicunque voluerit in illa pertinencia, et illud totum in rectum seudum retinere cum suis heredibus semper debet a casadei sancti Vigilii, et ab omnibus epis-

2) Siehe Nr. 19.

<sup>1)</sup> Eine deutsche Copie im Schatzarchire VI, 796.

copis, qui pro tempore sucrint in dicto episcopatu. Quod castrum apertum a modo in antea semper esse debet prefato dño episcopo et suis successoribus in episcopatu existentibus pro omnibus corum negociis episcopatus, quocienscumque ei denunciatum fuerit per illum dnm episcopum, qui pro tempore fuerit, vel per ejus nuncium, fine fraude et majus¹) dominium et munitionem illius loci ei et ejus nunciis concedere debeat ad voluntatem ipsius dñi episcopi ufque ad finem feditionis vel werre illius2); quo facto intrewato vel pacificato d\(\bar{n}\)s episcopus omnia in pristino statu dicto Rodulfo semper in unoquoque negocio restituere debeat; ita tamen, quod dns episcopus in eo loco non debeat ponere inimicos prefati Rodulfi. Si vero dictus Rodulfus vel ejus heredes contra hec omnia venerint et ita per ordinem non observaverint, obligavit dño episcopo nomine sui episcopatus totum seedum, quod detinet a cafadei fci Vigilii in predicto loco Segonzani, quod libere aperiatur in episcopatum, et ita dictus Rodulfus per fustem refutavit dno episcopo et obligavit, si contra suprascripta, ut dictum est, venerit aliquo tempore. Insuper dictus Rodulsus promisit et convenit prememorato dño episcopo, facere racionem sub eo de omnibus querimoniis fibi factis a fuis vel ab aliis hominibus de aliquibus injuriis vel maleficiis eis ab hominibus dicti Rodulfi eventis occasione dicti loci vel aliqua alia de causa. fures, falfarios, bannitos, et maxime illos dñi episcopi contra voluntatem episcopi in dicto loco non tenebit, et cicius cum ei denunciatum fuerit, fine fraude illos licenciabit, et exinde illos amplius non manutenebit; et exinde, cum sciverit, illos esse tales malefactores et extra graciam

1) In der Urkunde: majorem dominium.

<sup>2) &</sup>quot;illins" bezieht sich nicht auf einen bestimmten Krieg, der damals geführt worden wäre, denn davon geschieht nirgends eine Erwähnung, sondern auf die weiter oben besprochenen negotia; da negotium in diesen Urkunden nicht überhaupt "Geschäft, Angelegenheit," sondern "feindselige Angelegenheit, Händel" bedeutet. In diesem Sinne treffen "Handel" und "negocium" ebenfalls zusammen.

dñi episcopi, bona fide illos capiet et ad illos capiendum confilium et adjutorium prebebit et dño episcopo illos reprefentabit. Quod fi non fecerit et hec omnia non obfervaverit, obligavit penam quingentarum librarum dño episcopo fuper fuprascriptis bonis, et ea soluta nihilominus suprascripta omnia observare teneatur. Et dñs episcopus promist ei nomine episcopatus, dictum locum cum racione warentare, sicut dñs debet warentare seodum suo sideli, et adjutorium in suprascriptis malesactoribus capiendis ei prebere, si suerit necessarium. Et dedit ei Contolinum, qui ducat eum in tenutam, et confessus est, quod juraverat ei sidelitatem.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 77.)

# 132.

# Folgaria und Centa.

1216, 16. Februar; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco.... Janexus, Gastaldio von Beseno. Walter von Thun.....

Der Bischof Friedrich von Trient verleiht dem Ulrich und Heinrich von Bozen die Höhen von Costa Cartura von Folgaria bis Centa, um dortselbst wenigstens 20 neue Höfe zu gründen, und Arbeiter dahin zu berufen, welche das ganze Gebiet auftheilen, urbar machen und davon dem Bischofe einen Zins zahlen söllen. Für diesen Dienst können die obigen Neubelehnten zwei der zu gründenden Höfe für sich als Stiftslehen behalten.

LXV. Carta Cofte Carture in Fulgarida.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. XVI., indic. IV., die jovis XII. exeunte februario.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Presentibus: dão Petro de Malusco, Rodulso rubeo, Sikerio de Mez, Contolino, Janexo gastaldione Beseni'),

<sup>1)</sup> Ganz Folgaria gehörte zur Gastaldie von Besenn, wie aus dem Schlusse dieser Urkunde, so wie aus Nr. 73 hervorgeht.

Otobello, qui fuit de Difuculo, Calvo viatore, Petro Sunzie, Walterio de Tonno, et aliis rogatis testibus.

Ibique d\u00eds Fredericus, divina interveniente misericordia fancte tridentine ecclefie illustris episcopus, atque regalis aule legatus et vicarius, vice et nomine sui episcopatus concessit montem, qui') appellatur Costa Cartura, qui tendit a Fulgarida usque ad covalum Cente, qui dicebatur episcopatus ese, Odolrico et Henrico de Pofena 2) ad construendum et confignandum in illo monte viginti curtes seu mansos vel plures, quantoscunque fine fraude potuerint, et conducere in eis mansibus bonos, et utiles et prudentes laboratores, qui dictos mansos vel curias pro episcopatu Tridenti et episcopo teneant, utan-. tur et laborent 3); et dividere debent inter illos laboratores terram, montes et prata et omne 1) terratorium equaliter, ita quod curie et mansi illi 5) equales et unius bonitatis fint, fine fraude; et prefatus d\u00eds episcopus nomine sui episcopatus illos homines et laboratores, qui dictos manfos acceperint, tenebunt, et laborabunt, debeat investire de suprascriptis mansibus et cartam unicuique facere per fe et per eorum heredes ac proheredes, ad tendendum, et bene laborandum dictos mansos, ficuti unicuique pro suo manso designabitur a suprascriptis. Et transactis vero temporibus illis, in quibus illi laboratores

<sup>1)</sup> In der Urkunde: quod. — Diese Strecke Landes hatte der Bischof erst kürzlich an sich gekauft; siehe Nr. 130. — Covalum=Kofel, Bergrücken.

<sup>2)</sup> Dieser Henricus de Posena erscheint bei Nr. 89 als Enricus pocenarius (Bozner), bei Nr. 77 als Henricus de Pozano, endich als Henricus de Bolzano in Nr. 85 und 170. (1334.)

<sup>3)</sup> Hier ware also ein urkundlicher Beleg über die Ansiedlung deutscher Arbeiter auf den Höhen von Folgaria bis Centa, wo auch noch heut zu Tage so manche deutsche Gemeinden mitten unter italienischer Umgebung sich vorfinden; und zwar, ohne dass man zu Cimbern vom Jahre 101 v. Chr., oder zu Alemannen vom 6. und 7. Jahrhunderte die Zuflucht nehmen müsste. Dass derlei Ansiedlungen dortselbst in jener Zeit mehrere Statt fanden, beweist die Urkunde Nr. 73 vom Jahre 1208, in welcher, und zwar eben im Gebiete der Gastaldie Beseno, die coloni und as citicii ausdrücklich namhaft gemacht werden.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: omnem terratorium.

<sup>5)</sup> In der Urkunde irrig: curias et mansos illos.

fruges omnes ex eis mansibus in se debent habere, sicuti inter se tempore investiture concordabuntur, exinde ad fictum blave vel caseorum vel aliarum rerum semper dictos manfos tenere cum eorum heredibus ac proheredibus debent, ad voluntatem prefati dni episcopi et suorum successorum, et sicuti ei placuerit, et tempore investiture eis denunciabit. Et prefati vero Odolricus et Henricus pro widhardono fervicii hujus duas ex eis curiis, videlicet unam pro unoquoque, non de melioribus nec de pejoribus, ex concessione prefati dni episcopi cum eorum heredibus in feodum femper a cafadei sci Vigilii tenere debent, et de quibus ibidem prefatus d\(\bar{n}\)s episcopus jure et nomine recti feodi eos inveftivit, ut supra legitur. Et presati vero Odolricus et Henricus juraverunt ei fidelitatem, ut vafalli dño suo, et observando omnia, que in fidelitate continentur, et tantum plus, quod omnia fuprascripta bona fide facient, ut supra legitur, et nullam fraudem adhibebunt. Dñs vero episcopus predictum feodum promifit eis warentare ficut jus et racio dictat, et quod omnes laboratores in dicto monte constitutos per ipsum dām episcopum warentabit, proteget et defendet ab omni violencia, et quod carlas in eis de dictis mansibus faciet secundum suprascriptum modum, quia sic inter se convenerunt et pacti funt1) ad invicem, et suprascriptos mansos sacere teneantur et terras dividere, ut supra legitur, de consensu et voluntate prefati dni episcopi et ejus gastaldionis Beseni vel alterius ejus nuncii.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 31.)

133.

1216, 12. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Henriget von Ala erklärt über die Aufforderung des Bischofs Friedrich, dass er das Gebiet von Ala nicht verlassen wolle, um ausserhalb des Bisthums

<sup>1)</sup> In der Urkunde: "pacissi sunt."

seinen bleibenden Wohnsitz zu nehmen, bei Verlust aller seiner Güter, es wäre denn, dass er gegen den Bischof oder seine Gastaldionen gegründete Beschwerden hätte.

CXLIII. Carta pro facto Heinrici de Ala.

Testes: d\(\tilde{n}\)s Petrus de Malusco, et d\(\tilde{n}\)s Enricus, judices curie tridentine, et d\(\tilde{n}\)s Rodulfus rubeus, et Riprandus de Ala, et Calderinus, et Bonavida, et Bene, filius Berte, et Bertramus de Carbuncino de Ala, et d\(\tilde{n}\)s Jacobus de Borzaga de Ripa, et alii.

Anno dñi M. ducent. XVI., indicc. quarta, die fa-

bati XII. intrante marcio.

In Tridento, in palatio episcopatus.

Ibique in fuprascriptorum presencia, das Federicus. d. g. tridentine ecclefie episcopus, et regalis aule legatus et vicarius, dixit, quod relatum erat fibi, quod Enrigetus de Ala, filius Carbuncini, de terra de Ala exire volebat, et in alio loco ire ad demorandum, quod multum displicebat fibi; unde prememoratus dns episcopus dixit illi Eurigeto presenti, quod volebat habere securitatem ab ipso Enrigeto, quod de illa terra de Ala non exierit causa habitandi et standi in aliis locis, et hoc dixit das episcopus, quod illam fecuritatem non petebat ab eo sub aliqua occafione, quod dictus Enrigetus fit homo de aliqua condicione episcopatus tridentini, neque illi dño episcopo pertineat in aliquo pro aliqua condicione, nifi per liberum hominem tenet illum, et dixit, illum Enrigetum liberum hominem esse et suisse, sed dixit, quod propterea petebat ab ipfo Enrigeto dictam fecuritatem, quod ipfe est bonus homo, et diligit eum in villa et terra de Ala, quod ipfe Enrigetus multum sustinet homines de Ala in illa terra, et per suam habitanciam tota terra est melior et erit. Unde incontinenti suprascriptus Enrigetus per liberum hominem obligavit in manum prenominati dni episcopi, recipientis pro fuo episcopatu tridentino, in eum dnm episcopum omnia fua bona, mobilia et inmobilia, que

habet vel de cetero acquiret in villa et pertinencia de Ala; quod si de cetero exierit de terra de Ala ad habitandum in aliis locis extra fuum episcopatum, ducatum, comitatum; quod omnia fua bona mobilia et inmobilia, que habet in villa de Ala et terra, vel habuerit, libere statim remanere debeant in episcopatu tridentino et suum esse; nec esse per tale agravamentum factum a dño episcopo vel a fuis fuccessoribus vel a suis gastaldionibus, quod ipfe Enrigetus fustinere et portare non possit; quod si propter hoc exierit, quod ille Enrigetus de suprascripta obligacione et promissione non teneatur dño episcopo nec suis successoribus; et si aliter exierit, secundum quod fupra legitur, Enrigetus teneatur de suprascripta obligacione et promissione, et per ipsum dam episcopum manisestavit possidere, et per ejus interdictum desiit posidere.

Ego Conradinus, dñi Henrici rom. imperatoris notarius, interfui et rogatus scripsi. (Fel. 71.)

# 134.

#### Pratalia.

1216, 9. Mai; auf dem Schlosse Pratalia. Gegenwärtige: Adalbero und Berthold von Wangen. Der Probst des Klosters in der Au. Jakob von Lizzana. Heinrich von Mori....

Um die Rechte des Bischofs auf das Schloss Pratalia genau kennen zu lernen, fordert der Bischof Friedrich von Trient den Bassus und Zanellus aus Pratalia auf, über Berathung mit mehreren aus den Aeltesten und Weisesten des Ortes sich hierüber zu erklären. Ihr Ausspruch lautet: Alle Einwohner, Freie sowohl als Leibeigene, von Isera, Brancolino, Marano, Folas und Roviano sind gehalten, das Schloss Pratalia zu bauen und zu bewachen. Ferner: In Ravazzone sind zwei Häuser, welche für die Bauten in Pratalia einen Maurer auf ihre Kosten stellen müssen. Den Verpflichteten aber gehören die Alpen-Mähder jenes Bezirkes.

CXII. Jura castri de Pradalia1).

Anno dni mill. ducent. XVI., indicc. quarta, die lune IX. intrante madio.

In caftro Pratalie.

Presentibus: dão Adelperone et Bertoldo fratribus de Wanga, dão preposito augensi, Jacobo de Lizana, Henrico de Murio, Janexo de Beseno gastaldione, Henrico de Bella, Riprandino de Ruviano, Alberto de Selano, Petro de Malusco causidico, et Albertino, silio Contolini de Riva, Peramusio, et Bonisacino fratribus de Gardumo, et Federico de Paldo, Aleduxo de Murio, et aliis.

Ibique coram dño Frederico, divina favente mifericordia fancte tridentine sedis illustri episcopo dignissimo, atque imperialis aule vicario et tocius Italie legato, atque ad ejus peticionem, cum vellet jura et raciones sci Vigilii, que habet in castro Pratalie, libenter invenire et addiscere et in seriptis redigere; Bassus et Zanellus de Pratalia, qui de antiquioribus hominibus illius loci erant, inito confilio inter se et cum aliis eciam sapientibus illius terre, per fidelitatem, qua tenentur prefato dño episcopo, dixerunt et ibidem protestati fuerunt, quod sciunt in veritate et visu et auditu aliorum predecessorum suorum et antiquiorum hominum illius terre, quod omnes homines vallis lagarine, videlicet illi2) de Yfera, et de Brancolino, et de Marano, et de Follaxo, atque illi de Ruviano, tam liberi quam fervi, et generaliter omnes alii3) homines, cujuscunque condicionis fint, debent munire murum castri Pratalie, et inwaitare debent dictum castrum pro corum cafamentis, quos habent in illo castro. Insuper et tantum addiderunt prefati Bassus et Zanellus per eandem fidelitatem dicentes, quod duo cafalia funt in Ravizono<sup>4</sup>), videlicet de summo Runco, que debent dare unum

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 16.

<sup>2)</sup> in der Urkunde: illos; die nachfolgenden Ortschaften: Isera, Brancolino, Marano, Follas, Roviano liegen sämmtlich im Lägerthale.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: allos.

i) Ravazzone, an der Etsch.

murarium ad laborandum in illo muro eorum expensis pro eorum cafamento, quod habent in dicto castro. Infuper dixerunt, quod prata habent saltarina in illa regula<sup>1</sup>). que fuerunt data dño Federico de Pratalia.

Hanc vero suprascriptam manisestacionem et protestacionem confirmaverunt in totum et per totum per eorum sidelitatem dīs Jacobus de Lizana<sup>2</sup>), dīs Peramusius de Gardumo, Gumpo de Ala, et Albertinus de Pratalia dicentes, quod ammoniti suerunt ab eorum antecessoribus, et credunt secundum eorum consciencias sirmiter, ita verum esse, ut supra legitur.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 56.)

#### 135.

# 1216, 1. August, in Ala.

Carbuncious von Ala gibt an, sein Lehen vom Bisthume Trient bestehe in 7 Joch Aecker.

(Folgen noch sechs ähnliche Angaben von andern Lehensmännern).

(Copie Nr. CCLIX, Fol. 214.)

#### 136.

1217, 22. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Berthold von Wangen. Friedrich und Adalpret von Arco.

Der Graf Ulrich von Eppan trifft mit dem Bischofe Friedrich von Trient das Uebereinkommen, dass er die 33 Gülten Oel, welche ihm der Bischof jährlich entrichten muss, von nun an statt in Magnano, in Tenno in Empfang nehmen wolle.

XV. Carta pro solvendo oleo comiti de Piano apud Tennum.

Anno d\(\tilde{n}\)i mill. ducent. XVII., indict. V., die fabati X. exeunte julio.

In Tridento, in palacio episcopali.

1) Regula ist der Gemeinde-Bezirk, oder die Gemeindeversammlung. Siebe die Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

2) Dieser nämliche Jacobus von Lizzana wurde dann durch Verleihung des Bischofs Gerhard Lehenbesitzer von Pratalia. Urk. vom Jahre 1234, Nr. 166.

Presentibus: d\(\tilde{n}\)o Bertoldo de Wanga, d\(\tilde{n}\)o Federico et Adelpreto de Arcu, d\(\tilde{n}\)o Petro de Malusco causidico, Peramusio de Gardumo, Alberto Mitisogo, Jacobo et fratribus de Eno, Warimberto de Cagno, et aliis.

Ibique in tali concordio fuit dās Odolricus, comes de Epano, cum dão Frederico, dei gracia tridentino episcopo et imperialis aule legato et vicario, quod illas XXXIII galetas olei, quas idem dãs episcopus pro concambio partis fue castri de Tenno cum omnibus illis racionibus, quas idem dãs comes ei dederat, ficut in carta Salamonis notarii facta continetur¹), dare convenerat in curia sua de Magnano, quod idem dãs comes debet, promisit, et convenit dão episcopo, illas XXXIII galetas olei recipere eodem jure et modo in Tenno in villa vel in castro a nuncio dãi episcopi, qui pro tempore suerit presens, et eadem conventione, ficuti apud Magnanum illas idem dãs comes recipere tenebatur et debebat, et ficut in carta Salomonis notarii continetur.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 9.)

#### 137.

#### Enn.

1217, 23. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Berthold von Wangen . . . . Friedrich und Adalpret von Arco . . . . Arpolin und Wilhelm von Cles . . . . .

Die Brüder Jakob, Rupert und Ottolin, Söhne Oluradin's von Enn, nachdem sie sich mit dem Grafen von Eppan wegen der Tödtung des Grafen Friedrich von Eppan ausgesöhnt, geben dem Bischofe Friedrich von Trient Schloss und Festungswerke von Enn als sein Eigenthum auf und erhalten sie wieder von ihm zu Lehen; doch müssen sie für obigen Mord dem Bischofe 1000 Pfund Berner erlegen.

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 98 vom Jahre 1211.

CX1. Carta refutacionis Corone illorum de Eno 1).

Anno dūi mill. ducent. XVII., indic. V., die fabbati, IX. exeunte julio.

In Tridento, in palacio episcopali.

Presentibus: dño Henrico decano, et dño Warimberto de Cagno, canonico tridentino, dño Petro de Malusco causidico, dño Bertoldo de Wanga, Peramusio de Gardumo, Alberto Mitisogo, Frederico et Adelpreto de Arcu, dño Jacobo Blancemane, Jacobo de Lizana, Odolrico de Beseno, Arpolino et Wilielmo, fratribus de Clexo, Grimoldo et Bertoldo Xono de Cagno, Arnoldo Pesati,

et aliis quampluribus.

Ibique Jacobus et Ropretus et Otolinus fratres, filii quondam dñi Oluradini de Eno<sup>2</sup>), post factam pacem inter eos ex una parte et inter comites de Piano ex altera de morte quondam comitis Federici de Piano<sup>3</sup>), coram dño Federico, divina favente misericordia sancte tridentine sedis illustri episcopo dignishmo et imperialis aule, atque tocius Italie legato et vicario, per sustem resignaverunt, quicquid juris habent vel habere visi sunt in eorum Corona de (Eno)<sup>4</sup>) et in eorum castro de Eno, que Corona sua est non longe ab illo castro, in prememoratum dñm episcopum, recipientem vice et nomine episcopatus tridentini. Ita quod a modo in antea proprietas

2) Dieser Oluradin von Enn erscheint schon in einer Urkunde vom Jahre 1190. (Siehe Nr. 40.)

<sup>1)</sup> Siebe Nr. 141.

<sup>3)</sup> Man könnte dies für einen Schreibverstoss balten, weil in dieser nämlichen Urkunde weiter unten "de morte comitis Henrici de Piano" die Rede ist; wenn nicht die Urkunde Nr. 141 abermals deutlich sagen würde: propter mortem quondam dai Frederici de Piano. Es scheint daher unzweideutig daraus hervorzugehen, dass diese beiden Brüder, Söhne Ulrichs Grafen von Eppan, einst berühmte Wegelagerer und bekannt durch die Ausraubung der päpstlichen Legaten im Jahre 1158, von den drei Herren von Enn ums Leben gebracht wurden; obgleich Hormayr (Sämmtt. Werke, II. Bd. S. 81 und 125) nur vom Morde des Grafen Heinrich spricht, den Grafen Friedrich aber aus Gram über die gesunkene Grösse seines Hauses sterben lässt.

<sup>4)</sup> Eno muss nothwendig eingeschaltet, oder es müsste das Vorwort nde" weggelassen werden.

dictorum locorum fit et pertineat ad cafamdei sci Vigilii, videlicet ad dīm episcopum et ad ejus successores, omni occafione postposita. Unde ibidem incontinenti prememoratus dns episcopus vice et nomine sui episcopatus investivit jam dictos fratres, videlicet Jacobum, Ropretum et Otolinum, ad rectum feodum pro veteri et antiquo feodo, tamquam si avitum et proavitum feodum fuisset, de suprascripto castro Eni et de Corona; ita quod ipsi et eorum heredes semper illud seodum habeant, teneant et possideant a casadei sci Vigilii pro veteri et antiquo seodo, ut supra dictum est; ita tamen, quod dictum castrum et corona 1) semper sint aperta in dām episcopum et ejus fuccessores pro omnibus negociis episcopatus, quotiens eis petitum fuerit ab eo vel ab ejus nunciis, dans eis dictus episcopus licenciam et plenam auctoritatem levandi et edificandi dictum castrum et Coronam de muris et turribus et forteciis et aliis edificiis omnibus ad eorum voluntatem; promittendo predicti fratres jam dicto dño episcopo, recipienti pro se suisque successoribus, quod nunquam offensionem facient ei manifeste nec scienter nec ejus hominibus cum dictis locis, nec fieri permittent de cetero. Insuper eodem modo prememorati fratres Jacobus, Ropretus et Otolinus refutaverunt jam dicto dño episcopo vice et nomine episcopatus tridentini totum, quicquid habent vel habere visi sunt in Runo et tota illa pertinencia in integrum, tali quidem tenore et pacto, quod fi usque ad proximum festum anni novi dabunt et solvent jam dicto dño episcopo mille libras den. ver. pro banno suo pro morte quondam comitis Henrici Mucii de Piano, quod hec suprascripta resutacio inanis sit et cassa et nullius momenti, et ipfi fratres exinde de dicto podhere congaudeant, ut ante suprascriptam resutacionem faciebant, fine inquietacione aliqua. Si vero non folverent ei dictas mille libras ad prefatum terminum, quod exinde dns episcopus

<sup>1)</sup> In der Urkunde: "coronam."

et ejus successores libere predictum podherem habeant, et quicquid velint, faciant sine molestacione et interdicto aliquo. Juraverunt insuper prememorati fratres ad fancta dei euvangelia, per omnia adtendere et observare omnia suprascripta in integrum, ut supra legitur, et nulla accione minoris etatis nec aliqua alia racione vel occasione contravenire nec corrumpere.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 56.)

#### 138.

#### Schloss Baldo.

a) 1217, 26. Juli; in Mori. Gegenwärtige: Peter von Malosco, Adalbero von Wangen . . . .

Zukko von Baldo erlegt dem Bischofe 200 Pfund Berner für die Tödtung des Sohnes Peter's von Mori, welcher des Bischofs Leibeigener war.

Ueberdies übergibt er ihm sein gemauertes Haus und Alles, was zum Schlosse Baldo gehört, und erhält es hinwieder von ihm zu Lehen für sich und seine männlichen Nachkommen, und in deren Ermanglung auch für die weiblichen.

b) 1217, 27. Juli; auf dem Schlosse Baldo.

Die Gemahlin Zucco's von Baldo tritt obigem Uebereinkommen bei.

XCVIII. Carta refutacionis caftri de Paldo.

Anno d\(\tilde{n}\) indict. quinta, die VI, exeunte julio.

In Murio, in domo Morfini. Prefentibus: dño archidiacono, dño Martino de Pedibus, dño Petro Malufci, dño Adelperio de Wanga, dño Nicolao de Engna, Peramufio, Gumpone, Bonifacio fratribus de Gardumo, et Swicherio de Mez, et aliis.

Ibique Zuco de Paldo pro CC. libris veron., quas confessus fuit, se dare debere d\(\bar{n}\)o Federico, d. g. triden-

tino episcopo et imperialis aule legato et vicario, nominatim pro suo banno de morte filii Petri de Murio, hominis episcopi de Murio, dedit, cessit et resutavit atque refignavit in dño episcopo proprietatem domus fue murate cum suo terratorio, sicut ad illam integre pertinet, cum viis et senteriis, muris et serraturis de castro Paldo, et edificiis; ita ut de cetero dictus das episcopus et ejus successores debeant habere et tenere, ficut de aliis proprietatibus sui episcopatus. Et promisit dictus Zuco, quod faciet fuam uxorem hoc laudare et confirmare in dictu sapientis hominis. Promisit insuper per se et suos heredes dicto dño episcopo et suis successoribus, sub obligacione dicte domus et aliorum fuorum bonorum valentium duplum, suprascripta firma habere et tenere, et contra in nullo tempore venire, per se et suos heredes nec per aliquam interpofitam perfonam fub aliquo ingenio vel occasione; et dedit ei dnm Adelpretum de Madrucio, qui mittat illum dnm episcopum vel suum nuncium per eum in tenutam, ut superius legitur. Et promisit per se et suos heredes dicto dño episcopo et suis successoribus, in racione warentare et defendere in pena dupli. Et ibi incontinenti suprascriptus das episcopus ad rectum seudum per se et fuos fuccessores per feodum raitevole¹) et per anticum feodum investivit dictum Zucum de suprascripta domo et terratorio, secundum quod superius continetur, in se et fuis heredibus masculis et seminis, et masculis descenden-

1) Ueber den Begriff eines feudum raitevole (ritevole) mag nachstehende Urkunde Aufschluss geben:

Die fabb. VIII. ex. nov. Tridenti d\(\tilde{n}\)s Fridericus episcopus precepit d\(\tilde{n}\)o Alberto de Sejano, ut rectum laudamentum faciat super tali quaestione: Quod\(\tilde{n}\) est aliquis homo, qui habeat feodum ritevole, et illud vendiderit fub occasione desperationis, quod non habuerit heredes, et in fraudem vendiderit; — quod ille, qui in feodum fuccedere debet post obitum illius qui vendiderit, libere iliud feodum intromittere potest et in fe habere. Et si vendiderit aliquis vasallus feodum per allodium, dominus illud feodum libere intromittere potest; et si aliquis vasallus vendiderit alicui fuum feodum ritevole parabola fui domini, a quo illud feodum tenetur, et illud feodum refutavit in dominum, et dominus parabola emtionis investivit emtorem; quod illud fit firmum et venditio firma. Trient. Arch. III. 9.

tibus 1) quod femine fuccedant, tali modo et pacto, quod suprascripta domus castri Paldi, sicut ad illam pertinet, ut supra legitur, semper in perpetuum debet esse aperta dño episcopo et suis successoribus pro omnibus suis werris, quandocunque voluerit et pecierit per se vel per suum certum nuncium. Et dedit dictus dis episcopus suprascriptum dnm Adelpretum, qui mittat illum in tenutam de fuprascripto feodo, secundum quod dictum est. Juravit dictus Zuco fidelitatem ipfi dño episcopo pro hoc feodo contra omnes homines falva fidelitate fuorum anteriorum

dominorum, fi quos habet.

Postea vero altera die, in dicto castro Paldi, ante suprascriptam domum, presentibus suprascripto dño Adelpreto et suo nepote Trintino de Mandrucio, et Oluradino de Coredo, Conradino notario, et suprascripto Zucone, et aliis. Ibique dña Irmilla, uxor dicti Zuconis, in totum et per totum laudavit et confirmavit omnia suprascripta, fecundum quod dictus Zuco, suus maritus, superius fecerat in dictum dam episcopum, et eandem refutacionem et refignacionem de omnibus suis racionibus, quas habebat vel ullo modo habere poterat in dicta domo per fuam dotem et donacionem et contrafaccionem, fecit in manibus dicti Conradini notarii recipientis pro suprascripto dño episcopo, cujus procurator in hoc erat, renuncians ipfa dña auxilio fenatusconfulti vellejani et accioni ipothecarum; et dedit ipfi Conradino procuratori dictum dim Adelpretum, qui mittat illum in tenutam pro suprascripto dño episcopo. Qui suprascriptus d\( \bar{n} \)s Adelpretus posuit ibi incontinenti illum Conradinum in tenutam parabola et precepto suprascripte dne et per suprascriptum Zucum de suprascripta domo, ut supra legitur; et similiter posuit dictum Zucum in tenutam de suprascripto seodo, ut superius dictum est. Et promifit dicta dña per se et suos heredes sub obligacione suorum bonorum, mobilium et

<sup>1)</sup> Sollte beissen: deficientibus.

immobilium, presentium et suturorum, ita atendere et observare et contra nunquam venire aliquo modo in pena dupli damni et dispendii, in quo dictus d\u00e4s episcopus vel sui successores aliquo tempore evenerint. Juravit dictus d\u00e4s Zuco ad s\u00e4a dei ewangelia per parabolam illius d\u00e4e et super illius d\u00e4e animam, ita atendere et observare, ut supra legitur. Et de hoc duo brevia scripta sunt.

Ego Johannes, facri palacii notarius, interfui et hoc fcripfi.

#### 139.

1217, 4. November; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Gerhard von Porta verkauft im Namen eines gewissen Gandus dem Bischofe Friedrich von Trient eine Mühle um 600 Pfund Berner.

CXVIII. Carta inter me et Gandum pro facto molendini.

Anno dni mill. ducent. XVII., indicc. V., die lune quarto intrante novembri.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Presentibus: dño Gerardo archidiacono, dño Petro de Malusco causidico, dño Johanne de Perzine, Contolino, Oluradino notariis.

Ibique Gandus de porta auriola per se suosque heredes pactum et promissionem secit dño Friderico, d. g. tridentine ecclesie episcopo, et imperialis aule legato et vicario, pro se suisque successoribus, quod, quandocunque de cetero idem dñs episcopus vel aliquis ejus successorum dederit vel solverit per se vel per suum nuncium dicto Gando vel ejus heredibus sexcentas libras den. ver., quod dictus Gandus, vel ejus heredes, resignabit et resignare teneatur eidem dño episcopo molendinum, quod dictus Gandus in rectum seudum detinet ab eo dño episcopo nomine et vice episcopatus et casadei Tridenti, ita quod exinde in antea dñs episcopus, qui pro tempore suerit,

de illo molendino libere faciat, quicquid voluerit, fine contradiccione illius Gandi suorumque heredum, quia fic inter se convenerunt.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 59.)

#### 140.

1218, 30. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco, Jacob Biancamano (Weisshand), Heinrich, Richter.

Der Bischof Friedrich belehnt die drei Schwestern Benvenuta, Riccabona und Zermondia, Töchter Wilhelmin's von Pozzo, mit einem Hofe in Tiarno; doch sollen sie den darauf lastenden Zins und die andern Bedienstungen dem Bischofe leisten.

CXV. Carta investiture cujusdam mansi, de quo das episcopus Fridericus investivit duas 1) sorores in Pozo.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. XVIII., indic. VI., die martis II. exeunte januario.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Prefentibus: dño Enrico decano, et dño Gisloldo, canonicis, dño Petro de Malufco, Jacobo Blancemane, Enrico judicibus, Peregrino Adhumi, Rodulfo rubeo, Gandolfino, et aliis.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Fridericus, divina infpiracione fancte tridentine ecclefie venerabilis episcopus, et imperialis aule atque tocius Italie legatus et vicarius, nomine fui episcopatus investivit Benevenutam, filiam quondam Wilielmini de Pozo, que confitebatur ejus femina esse, recipientem per se et per ejus sorores, Rikabona et Zermondia, nominative de uno manso jacente in Tilarno<sup>2</sup>) in loco, ubi dicitur Pozo, quem dicebant suisse patris et suorum antecessorum et detinuisse ab eo d\(\tilde{n}\)o episcopo et a suis antecessoribus, ita tamen, quod dictum mansum presate sorores et earum heredes, masculi et semine, debeant semper<sup>3</sup>) habere et

<sup>1)</sup> Soll heisen: "tres."

<sup>2)</sup> Tiarno (di sopra und di sotto) in Val di Ledro.

<sup>3)</sup> In der Urkunde noch einmal: "dietum mansum."

tenere et bene laborare et fictum et amiseras et alia omnia fervicia, que alii earum antecessores consueverant facere, ex eo faciant, et serviant dicto dño episcopo et ejus successoribus et eorum nunciis semper, et insuper, quod non debeant se maritare, nisi tantum in liberis hominibus vel ad casadei videlicet ad manus episcopi subjacentibus et pertinentibus, quod si aliter sacerent, non valeat suprascripta investitura nec teneatur, sed ipso jure presatum mansum ad dñm episcopum revertatur. Et dedit eis Medium Canum, qui ducat eas in tenutam suprascripti mansi.

Ego Ercetus etc. (Fol. 59.)

## 141.

1218, 17. Februar; in Trient.

Da die Söhne des Herrn Oludarin von Enn wegen Töstung des Grafen Friedrich von Eppan die ihnen zustehenden lehnbaren Rechte auf die Leute in Armullo verloren haben, so erklärt der Bischof Friedrich von Trient, dass letztere von nun an mit allen ihren Diensten und Abgaben unmittelbar dem Gotteshause St. Vigil zugehören sollen.

# XXXII. Carta de Hermulo 1).

In Christi nomine. Die dominico undecimo exeunte mense februarii.

In civitate Tridenti, in camera dni episcopi.

In prefentia dñorum: Henrici judicis, et Henrici de Crompacho, Federici prepofiti de Pruchembergo, Henrici de Breguxio, Wischerii filii Albertonis, et aliorum testium rogatorum.

Ibique, cum hoc esset, quod seodum de infrascriptis hominibus de Hermulo esset apertum per laudum curie in dām Federicum, dei gracia sancte tridentine ecclesie epis-

Dass man unter diesem Hermullo, welches nirgends existirt, nicht Dermullo, sondern Armullo (im Nonsthale) verstehen müsse, geht aus der Urkunde No. 147 hervor.

copum et regalis aule et tocius Italie legatum, a filiis quondam dñi Oluradini de Eno propter mortem quondam dñi comitis Federici de Piano 1), prememoratus dñs episcopus Federicus intuitu omnipotentis dei et sci Vigilii, martyris sui, et omnium apostolorum, per se et suos successores in perpetuum tale privilegium dedit et concessit omnibus infrascriptis hominibus de Hermulo scilicet: Adamo, filio quondam Odolrici, et Johanni, filio quondam Alberti, presentibus et recipientibus pro se et pro Symeone, filio Martinacii et Ottone, ejus fratre, et Dominico, filio quondam Francolini, et Bonomo, filio quondam Johannis de contrata, et Alberto, filio quondam Viviani, et Ordano et ejus fratre, et Jacobino, eorum fratre, et Zanolino, fratre dicti Symconis, et Johanne, fratre Adami, et Graciadeo, eorum fratre, et Vivencio filio quondam Zanuceli, et Viviano, filio quondam Martini de Solado, et Oldorico, filio Adelpreti, et Levefella, filia Aytenghi, et Johanne et Richelli, filio quondam Clementis, et Forcio Strambo; ut omnes prenominati et eorum heredes et2) cum heredum heredibus suis ac pro heredibus hinc in antea debeant esse et perpetuo permanere in ecclesia sci Vigilii, patroni sui, in tenutam et possessionem cum omnibus eorum bonis et ad manus episcopatus in fervicio...3), quod pro quolibet tempore fuerit, tali modo, quod nullus episcopus possit nec debeat illos homines nec aliquem ex fuis heredibus, omnes vel partes, aliquo modo alienare per aliquodvis ingenium, sed semper in dam episcopum prenominatum\*) et in suis successoribus cum omnibus illis racionibus et conditionibus, fictis et ferviciis, quos de jure solvere consueverant ab antiquis suis dominis, perenniter fine infeudatione permanere debeant; et fi quis

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 137.

<sup>2) &</sup>quot;cum" musste eingeschaltet werden.
3) Eine leere Stelle, die schwer durch etwas auszufüllen ist, weil in der That nichts fehit.

<sup>4)</sup> Sollte besser heissen: in dno episcopo prenominato.

episcopus contra hoc, quod inferiptum est, venerit vel fecerit feu attentaverit per aliquodvis ingenium, nullo modo valere debeat vel durare, et qui contra venerit, fit anathema; fed femper illi homines et eorum heredes, ut inferiptum est, in fanctum altare fei Vigilii fine ulla alienatione ita permaneant cum illis racionibus et conditionibus, fictis et ferviciis deinceps dandis et folvendis dicto dño episcopo et fuis fuccessoribus et nunciis, quos folvere et facere de jure consueverant.

Actum est hoc anno domini MCCXVIII., indict. fexta. Ego Ribaldus, facri palacii notarius, his interfui et

rogatus feripfi.

Anno d\(\tilde{n}\)i mill. ducent. vigefimo feptimo, indict. XV., die mercurii XIV. exeunte augusto; in palacio episcopatus tridentini; in prefencia d\(\tilde{n}\)orum: Jacobi, Trentini, Ezelini,

judicum, et aliorum testium rogatorum.

Ibique d\(\bar{n}\)s Gerardus, dei gracia tridentinus episcopus, precepit mibi Oberto, notario infrascripto, ut dictum instrumentum ex suo autentico sumerem, et sumtum ipsum publicarem et autenticarem in publicamque formam redigerem.

Ego Obertus de Placentia, notarius facri palacii, dictum exemplum dicti instrumenti ex autentico, scripto manu Ribaldi notarii, sumsi et precepto dicti dii Gerardi episcopi ipsum publicavi et autenticavi in publicamque formam reduxi.

(Fol. 17.)

#### 142.

1218, 24. April; unter dem Porticus der Stephanskirche in Feltre.

Herr Ottolin aus Feltre verzichtet zu Gunsten des Bischofs Friedrich von Trient auf ein Lehen, welches jährlich eine Mark Silber ertrug.

#### LXXXIII.

Anno dni mill. CCXVIII., indic. VI., die VII. exeunte aprili.

In foro Feltri, sub porticu ecclefie sci Stephani.

Fontes etc. V.

Prefentibus: dño Nicolao Nafie, dño Tevino, Ingilero, Alberto, et aliis.

Dās Otolinus, filius quondam dāi Teuponis de Feltre, remisit et refutavit in manu dāi Odolrici dāi Teuponis, accipientis vice et nomine dāi Federici, d. g. episcopi de Tridento, feodum in integrum, quod idem Otolinus et ejus pater habuerant in feodum a dicto episcopatu Tridenti, quod feodum reddebat et dare debebat dicto dāo Otolino omni anno marcam unam argenti, ut dicebat, et omne jus et raciones, quas habebat in dicto feodo, refutavit.

Ego Roacius, facri palacii notarius, interfui rogatus

et fcripfi.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 40)

## 143.

1218, 23. Juni; beim Schlosse Greifenstein. Gegenwärtige: Berthold von Niffen, erwählter Bischof von Brixen. Adalbero und Berthold von Wangen..... Adalpret von Sarnthein.....

Die Gräfin Adelheid von Greifenstein, Schwester der obgenannten beiden Herren von Wangen, befreit ihre Magd Geltrude sammt deren Kindern von dem Bande der Leibeigenschaft, damit sie von nun an das Recht habe zu kaufen, zu verkaufen, vor Gericht zu stehen, zu testiren, und überhaupt alle Handlungen, die einer freien Person zustehen, vorzunehmen. Ebenso ledigt sie ihr auch ihr peculium.

Hiezu gibt Herr Adalbero als Curator der Gel-

trude seine Zustimmung.

CXIV. Exemplum ex autentico fumtum super libertatem prestitam per comitissam de Griffenstein.

Anno dñi mill. ducent. XVIII., indic. VI., die veneris nono exeante junio.

In tridentino episcopatu, in partibus Bulzani, apud castrum Grifestaini, non longe a stabulis dni episcopi.

Presentibus: dño Bertoldo de Nisso, electo episcopo prixinensi, et dño Adelperone atque dño Bertoldo fratribus de Wanga, dño Enrico de Cronpach, canonico tridentino,

dño Adelpreto de Sarantina, et Gozalco de Auia, rogatis testibus et specialiter ad hoc convocatis.

Ibique dña Adeleita, comitissa de Grifestaine, soror predictorum dñi Adelperonis et Bertoldi de Wanga, partim pro amore dei et remissione anime sue suorumque predecessorum, et partim pro amore fratrum suorum concessit atque dedit libertatem ancille sue dne Geltrudi, que et Gexa vocatur, et filis atque filiabus fuis: Bertoldo, Adelperio et Geltrudi, ut de cetero cum omnibus corum heredibus ac pro heredibus semper et cum eorum peculio, quod habent vel a modo in antea acquistabunt, fint et esse debeant liberi et ab omni vinculo servitutis absoluti, ita ut deinceps nullam questionem servitutis, condicionem vel statusquestionem patiantur nec habeant ipsi nec eorum heredes in perpetuum, nec eorum bona presentia, nec futura; fed perpetua libertate fruantur et habcant, et in ipfa permaneant, et habeant perfonas emendi, vendendi, judicioque fistendi, testandi et jus faciendi omnia, que libere persone facere possunt, omni jure patronatus eis remisso; et liberam potestatem habeant in omnibus et per omnia et fint liberi, ficut illi, qui in quadrunio in quarta manu traduntur ad libertatem eis prestandam, et sicut illi, qui per manum facerdotis circa facrofanctum altare ducuntur ter vel quater ad libertatem-eis prestandam. Quam libertatem predicta dua Adeleita comitissa per se suosque heredes per stipulacionem promisit dicte dne Gese, recipienti pro se suisque heredibus suprascriptis et eorum heredibus futuris, in racione warentare et desendere in pena dupli totius damni et dispendii, in quo evenerint tempore eviccionis exstimandi.

Que omnia facta funt verbo et auctoritate atque decreto d\(\text{n}\)i Adelperonis, curatoris suprascripte d\(\text{n}\)e Gese, ibi presentis, consentientis et confirmantis.

Ego Ercetus etc.

(Pel. 58.)

## 144.

1220, 24. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: ein grosser Theil des gesammten Stifts-Adels, darunter: Ulrich Graf von Eppan, Jakob von Lizzana. . . . . . Brianus von Castelbarco. . . . Bursa und Friedrich von Castelnuovo. . . . .

Der erwählte Bischof Albert von Trient fordert in feierlicher Versammlung der Vasallen von seinem Tribunale aus den Richter Herrn Heinrich, Sohn Gerhard's de Bella aus Verona, auf, seine Stiftslehen anzugeben.

Letzterer erklärt: er besitze als Lehen vom Stifte das Recht, Straf-Erkenntnisse über Criminal-Sachen zu fällen, jedoch nur rücksichtlich jener Leute, über welche das Urtheil nicht der Curie der Vasallen zusteht. Im Übrigen gebühre ihm das Richteramt nur in so weit, als es der Bischof nach seinem Belieben überhaupt Jemanden übertragen kann.

Nachdem hierauf die anwesenden Vasallen die Richtigkeit dieser Angaben bestätigt haben, erhält Heinrich de Bella die Belehnung mit obigem Rechte und leistet den Eid der Treue. —

# CLXIX1).

In nomine d\(\tilde{n}\)i nostri Jesu Christi nazareni. Anno nativitatis ejus mill. ducent. vigesimo, indice. octava, die veneris octavo exeunte januario.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Prefentibus: dño Henrico decano, dño Gerardo archidiacono, et dño Odolrico de Sellano, archiprefbytero de Nomafo, canonicis tridentinis; dño Adelperone de Wanga, dño Nicolao de Egna, dño Johanne de Perzino, et dño Petro de Malufco caufidico, atque dño Comite Odolrico de Piano, dño Jacobo de Lizana, dño Peramufio de Gardumo, Bonifacio et Gumpone fratribus ejus, Enxoardo, dño Odolrico et Wilielmo fratribus de Befeno, dño Briano de Caftro Barco, Burfa de Caftro Novo, dño Jacobo et Ropreto fratribus de Eno, Enrico de Murio,

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli III, series antist. pag. 53.

Federico, filio Burfe de Castro Novo¹), et duo Uberto de Brentonico, dño Artuicho de Cagnao, Rodulfo rubeo, Porcardo Sourini, Johanne et Odolrico, fratribus de Pao, Petro, filio Jacobi de Tulleno, Tietemaro Geroldi, Uberto de Eno, Diethemaro de Vezano, Federico de Paldo, et aliis quam pluribus.

Ibique cum d\(\tilde{n}\)s Albertus, divina interveniente mifericordia fce tridentine ecclefie illustris ellectus, nuper pro regaliis et aliis fuis episcopalibus honoribus recipiendis a regale culmine reverteretur2), sedens pro tribunali in palacio sue dignitatis inter alias fidelitates, quas a comitibus, capitaneis et militibus et aliis hominibus episcopatus et civitatis pro eorum feodis et investituris recipiebat. interrogavit dīm Henricum judicem, filium quondam dīni Gerardi de la Bella de Verona<sup>3</sup>), quid juris feodi habet in curia tridentina, et quod est ejus feodum, et jurisdictionem feodi, quam habet ab episcopatu et detinet. Qui dns Henricus judex respondit dicens, et publice palam coram omnibus dixit et confessus fuit atque manifestus stetit, se in feodum a casadei sci Vigilii detinere ad cognoscendum4) tantum de caufis criminalibus, videlicet, que ad puniendum personas hominum spectant et pertinent, scilicet de illis personis, que ad laudamentum vasal-

<sup>1)</sup> Ueber diesen Friedrich von Castelnuovo (im Lägerthale) siehe die Urkunde Nr. 168.

<sup>2)</sup> Albert von Bavenstein (oberhalb Bozen) wurde Ende 1219 zum Bischofe gewählt [Bonelli III, 53] und bald darauf zu Augsburg von König Friedrich II. mit den Regalien bekleidet; wie dies aus einem Briefe des Kalsers an den Bischof hervorgeht, wo er sagt:...,dilectus princeps et fidelis noster Albertus tridentinus electus nuper apud Augustam in praesentia nostra constitutus" etc., gegeben im Jänner 1220; (dat. Augustae pridie....Januarii; die Stelle, wo entweder "nonas" oder "idus" zu stehen hätte, ist in der Urkunde zerfressen) — Trient. Archiv III, 19. Die Regierungszeit dieses Bischofs war sehr kurz, er starb schen im Jahre 1223. Während er im Jahre 1222 in Rom abwesend war, hatten die ersten Uebergriffe Ezzelino's da Romano, welcher in eben diesem Jahre (da dessen Vater, Ezzelinus monacus, sich in ein Kloster zurückzog) selbständig auftrat, sich auch auf das Gebiet von Trient auszubreiten begonnen.

<sup>3)</sup> Ueber das den Herren de la Bella aus Verona zustehende richterliche Lehen siehe die Urkunde Nr. 65.

<sup>4)</sup> In der Urkunde "quocognoscendum."

lorum curie judicum non pertineant, in aliis vero caufis nullam dixit idem dns Henricus judex fe habere racionem neque jurisdiccionem cognoscendi neque sentenciandi, nifi ficut ei a dño episcopo fuerit commissum, et ad ejus voluntatem tantum, ficut et aliis personis committit. De quo vero feodo et qua confessione omnes suprascripti vafalli per fidelitates interrogati a prememorato dño electo dixerunt, confessi et contenti steterunt et in acordo fuerunt, illud esse feodum et jurisdiccionem feodi ipsius dñi Henrici judicis, quod habet in curia tridentina, et fuit feodum patris et avi sui, et dixerunt, quod nullam aliam jurisdiccionem cognoscendi neque judicandi habet, nec ejus antecessores habuerunt in curia tridentina, nec habere debet, nisi de voluntate dni episcopi, et sicut ei commiserit et ad ejus voluntatem, ut supra legitur. Et idem dās Henricus judex, sicut superius dictum est et determinatum, recepta a prenominato dño electo sui seodi investitura juravit fidelitatem prememorato dño electo pro jam dicto feodo, ut vafallus fuo dno, et ficut fidelitas precipit, ad manutonendum et observandum contra cum omnia, que in fidelitate continentur.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 84.)

THE

### 145.

1220, 13. Juli; im bischöflichen Palaste zu Riva. Gegenwärtige: Ad albero und Berthold von Wangen..... Ulrich Graf von Eppan.....

Albertinus, Aichebonus und Garbagnus, Söhne des Ottobon von Bellastilla, übergeben dem Bischofe Albert von Trient ihr gemauertes Haus sammt Thurm zu Riva, und erhalten es dann von ihm zu Lehen für sich und ihre männlichen Nachkommen und in deren Ermanglung auch für die weiblichen. Doch sollen sie keine fremden Weiber nehmen, und der Thurm soll dem Bischofe zu jeder Zeit geöffnet sein. Hierauf schwören sie den Eid der Treue.

LXXXV. Carta domus de broilo de Ripa, que fuit quondam Ottoboni Bellestille.

Exemplum exempli ex autentico fumtum.

Anno dni mill. CCXX., indictione octava, die lune XIII. intrante julio.

In burgo de Ripa, in palacio episcopatus.

Testes: d\(\tilde{a}\)s Archidiaconus, d\(\tilde{a}\)s Adelperius de Wanga, d\(\tilde{a}\)s Nicholaus de Engna, d\(\tilde{a}\)s Bertholdus de Wanga, d\(\tilde{a}\)s Petrus de Malusco, d\(\tilde{a}\)s Henrieus de Bella, d\(\tilde{a}\)s Bonfadus judex, d\(\tilde{a}\)s Parisius de Sitouro, d\(\tilde{a}\)s comes Ulricus de Piano, d\(\tilde{a}\)s Jacobus de Lizana, Isolanus de Nacu, Diatemarius de Vezano, Henricus de Mazelino, et Jacobus, et alii.

Ibique Albertinus Salvalanza, et Aichebonus, et Garbagnus fratres, filii quondam Otoboni de Bellastilla, refutaverunt et datam et investituram secerunt in manibus dni Alberti, d. g. tridentine ecclefie electi, omne suum jus et omnes suas raciones et acciones, quod vel quas habebant vel aliquo modo habere poterant in fua domo murata, videlicet in turri de Ripa, cum omnibus suis pertinenciis, recipientis pro suo episcopatu, et de proprietate illius domus; ita tamen, quod semper debeat episcopatus habere et tenere; et dns Adelperius de Wanga debet dare tenutam dño episcopo. Unde in continenti predictus dns episcopus Albertus nomine sui episcopatus ad rectum feudum investivit predictos Albertinum et Aichebonum et Garbagnum fratres de predicta domo et turri cum omnibus fuis pertinenciis, ut de cetero prefati fratres masculi, et femine deficientibus masculis, succedant; ita tamen, quod non accipiant uxores de mazinata de cetero neque de aliquo domino, fed femper ad manus episcopatus remaneant; et quod ipfa domus et turris per pacem et werram sit aperta dno episcopo et suis successoribus et suis nunciis; finita (werra) 1) feu defensione illius dñi episcopi ipfa

<sup>1) &</sup>quot;werra" musste eingeschaltet werden. Werra seu defensio. Wehrkrieg zum Unterschiede von "aggressio;" daher gewöhnlich: werra evenit, aggressio fit.

domus et turris remanere debet in suprascriptis, sicuti ante. Et ita omnes tres fratres juraverunt sidelitatem dño episcopo; unde incontinenti prenominatus dñs episcopus suscepit eos et suam domum cum corum bonis in sua proteccione et cura et warda et warentacione.

Ego Johannes, facri palacii notarius, autenticum suprascripte inbreviature in libro et breviaturis quondam Conradini notarii inveni abreviatam, et eam ex precepto et auctorităte dñi Gerardi, d. g. tridentini venerabilis episcopi, mihi data inde protraxi, et in publicam formam redegi, nil addens vel diminuens, quod sensum mutet, nisi forte punctum, literam meram vel syllabam, et hoc bona side sine fraude, et me subscripsi et superius signum meum apposui.

# 146.

## Ponale.

1220, 1. September; in Trient im Hause Kadelhoh's.

Die Söhne des Herrn Albert Buonvicino erklären, dass durch einen Ausspruch der Curie der Vasallen ihnen aufgetragen worden sei, den Thurm bei Riva in Ponale, den sie wider des Bischofs Friedrich Befehl aufgebaut, bis auf den Grund abzubrechen. Sie übergeben daher alle Rechte darauf dem Bischofe Albert von Trient. Letzterer sodann, auf Fürbitte mehrerer seiner Vertrauten und Vasallen, ertheilt ihnen denselben Thurm wieder als Lehen für sich und ihre männlichen Nachkommen und in deren Ermanglung auch für die weiblichen; doch soll er dem Bischofe stets offen gehalten werden.

Hierauf schwören sie den Eid der Treue.

XXXI. Carta turris de Ripa.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. CCXX., indic. VIII., die primo intrante feptembri.

In Tridento, in domo Calochi.

Prefentibus: dño Alberto de Sejano, dño Pelegrino de la Porta, dño Wicomario, dño Odolrico fuo nepote,

Montenario, Xoapo de Livo, Ambrofio gastaldione, Johanne de Po, Contolino, Carlo, Palmerio, Landulfo,

Maraldo, Wazafava, Belavero, et aliis.

Ibique Odolricus, filius quondam dñi Riprandi de Bonovicino, et Bonusvicinus, et Drogus fratres, et Aldrigetus, et Bonisacinus, et Albertinus, et Saurus fratres de Ripa, filii quondam dni Alberti Bonivicini, confessi fuerunt et dixerunt coram dño Alberto, dei gracia fancte tridentine ecclefie venerabili electo episcopo, quod infrascripta turris et pes turris eis erat judicata per laudum vasallorum curie tridentine ad rejiciendam in terram, et quod dictus das episcopus de ea facere poterat, quidquid volebat, ad fuam voluntatem, ideo, quod illam turrim et pedem turris ipfi contra interdictum quondam dñi Friderici, bone memorie episcopi tridentini et ejus nuncii, dñi Adelperii de Wanga, ed ficaverant et muraverant. Qui omnes suprascripti in manibus dicti dni episcopi resutaverunt omnes suas raciones et acciones, reales et personales, quas habebant vel ullo modo habere poterant, fi quam vel quas habebant in dicta turri et pede turris, ita quod dns episcopus et sui successores pro episcopata tridentino debeant habere et tenere, et inde quidquid vellent, faciant fine ulla contradiccione, ficut de aliis propriis bonis ecclefie sui episcopatus. Promiserunt insuper omnes suprascripti sub obligacione omnium suorum bonorum, mobilium et immobilium, presentium et suturorum, per se et suos heredes, dicto dão electo et suis successoribus, quod nunquam aliquo tempore per se nec per suos heredes vel per aliam quam interpofitam personam contra hanc refutacionem non venient aliqua racione vel occasione, in pena dupli tocius damni, in quo dictus dns episcopus vel fui fuccessores in aliquo modo inde evenerint. His dictis et pactis prememoratus dns electus Albertus per se et suos successores pro misericordia et suo honore et ad preces fuorum amicorum et quorundam militum et fuorum vafallorum ad rectum feodum, in masculis et seminis,

omnes suprascriptos investivit de dicta turri et pede turris, ficut ad illam pertinet, in integrum, que jacet in Ripa, ubi dicitur ad Ponalem; ab una parte via, ab 1) Johannes, et ab alia portus laci, et alii coherent, eo modo, quod fuprascripti et sui heredes masculi, et semine masculis descendentibus<sup>2</sup>) quod femine subcedant, in perpetuum debent habere et tenere in rectum feudum ab episcopatu tridentino; ita, quod dicta turris semper debet esse aperta dño episcopo tridentino et ejus fuccessoribus et episcopatui tridentino pro omnibus fuis afare3) et werris, quandocunque eis requifita fuerit per dam episcopum tridentinum vel per suum certum nuneium. Et dedit eis dictum dnm Albertum de Seiano, qui det et ponat predictos in tenutam dicti feudi, fecundum quod superius continetur. Et confessi fuerunt omnes fuprafcripti, quod erant vafalli dñi episcopi et episcopatus de alio feudo, quod tenebant et habebant ab episcopatu tridentino, et juraverant et fecerant fidelitatem eidem dño Alberto electo episcopo pro illo feudo.

Ego Johannes, sacri palacii notarius, interfui et hoc scripfi.

(Fol. 17.)

### 147.

1220, 9. September; in der Johannes-Capelle zu Trient.

Der Bischof Albert von Trient bestätigt den Leuten zu Armullo das vom Bischofe Friedrich ertheilte Privilegium, vermöge welchem sie nur dem Bisthume allein zugehören sollen.

# CCXVIII 4).

Anno dni dei eterni mill. CCXX., indic. VIII., V. idus feptembris.

In civitate Tridenti, in capella fancti Johannis.

- 1) Soll heissen: ab alia.
- 2) deficientibus?
- 3) Italianischer Ausdruck, statt: negociis.
- 4) Im Trient. Arch. bei XXI, 5.

In presencia: dūi Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Henrici de la Bella, tridentine curie judicis, Montenarii et Gunselmi germanorum de Tridento, Warimberti de Romeno, et aliorum testium vocatorum.

Dñs Albertus, d. g. tridentine ecclefie electus, confirmavit et cum suis successoribus perpetuo ratum et inviolatum confervare promisit privilegium traditum et concessum hominibus de Armulo per dam Fedricum predecessorem suum, quondam fancte ecclesie venerabilem episcopum, quemadmodum in quodam publico inftrumento Ribaldi notarii ibidem oftenfo apparebat'), videlicet quod prescripti homines divine bonitatis intuitu cum suis heredibus et universis corum possessionibus ad manus episcopatus et in tenuta cafedei et ad fervicium episcopi, qui pro tempore fuerit, permanere debeant in perpetuum, ita quod nulli episcopo pro futuris temporibus liceat, eos vel eorum heredes aut quicquam de illis redditibus, fictis, serviciis seu condiciis, que ipsi reddunt episcopatui, in parte vel toto infeodare vel alio quovis modo extra casamdei alienare. Si vero aliquis episcopus contra hoc agere tentaverit, nihil valeat; et qui contra venerit, fit anathema; et semper illi homines et eorum heredes, ut fupra scriptum est, supra altare fancti Vigilii sine ulla alienacione permaneant cum illis racionibus, condiciis, fictis et serviciis de cetero dandis, solvendis et faciendis prefato dño episcopo suisque successoribus et corum nunciis, que solvere et facere de jure consueverunt. Homines autem, quibus fuit concessum istud privilegium, sunt hi: Symeon, Otto et Johanolus germani, Dominicus et Bonus, filii Forzolini, Bonomus, filius Johannis de contrata, Albertus, Jordanus et Jacobinus germani, Adam, Johannes et Gerardus item germani, Vivancius et Ventura filii Johannucli, Vivianus filius Martini de Selado, Odulricus,

<sup>1)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 141.

Johannes et Georgius germani, Levesella filia Attingi, Johannes Rikellus, filius Clementis, Fortius Strambo.

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi Friderici notarius, intersui, et justu presati dni electi hanc confirmacionem scripsi.

(Fol. 100.)

# 148.

#### Grumes.

1220, 15. September; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco. Adalbero von Wangen..... mehrere Gastaldionen.

Da der erwählte Bischof Albert von Trient in Erfahrung gebracht hat, dass die Leute zu Grumes das Privilegium haben, nur unmittelbar unter dem Bischofe zu stehen, so zieht er jenen frühern Ausspruch zurück, durch den er dieselben Leute an Herrn Nicolaus von Egna zu Lehen gegeben hatte; und letzterer verspricht die Verleihungs-Urkunde zurück zu stellen.

XXVIII. Carta de Grumefo1).

Anno dāi mill. CC.XX., indic. VIII., die XV. intrante feptembri.

In Tridento, in palacio episcopatus, in camera dni

episcopi.

Presentibus: dão decano, dão archidiacono, dão Petro de Malusco, et dão Adelperio de Wanga, dão Svvicherio de Mece, dão Pelegrino de la Porta, et Purcardo Saurini, dão Rodulso de Aicardo, Contolino, et

Ambrofio, et Ancio gastaldionibus, et aliis.

Ibique d\(\tilde{a}\)s Albertus, dei gracia venerabilis electus, dixit, quod viderat quoddam instrumentum publicum per manum quondam Alberti notarii de Fondo, in quo continebatur, quod non potuit de jure alicui infeodare homines de Grumese secundum eorum instrumentum, et quod per laudum sue curie erat laudatum, quod illos non potuit infeodare d\(\tilde{n}\)o Nicolao de Engna, quod apparebat\(^2\)),

2) Einzuschalten: quod.

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. II, 12. - Grumes, im Nonsthale gelegen.

non de jure illam investituram in presatum dim Nicolaum fecisset; ideoque illam investituram in ipsum dīm Nicolaum de dictis hominibus de Grumese sactam retractavit et vanam et cassam pronunciavit. Qui dns Nicolaus de Engna hoc audito 1) a dño suprascripto electo ipfi dño electo voluit obedire, et facere quod voluit in hoc fua spontanea et bona voluntate, resutavit in manibus suprascripti dni Alberti electi dictos homines de Grumese, de quibus in feodum a dicto dño electo erat investitus, et de omnibus racionibus, quas habebat vel ullo modo habere poterat, pro hoc facto in dictis hominibus, in rebus et personis. Et promisit idem das Nicolaus per se et suos heredes dño electo et suis successoribus sub obligacione suorum bonorum, mobilium et immobilium, dictam resutacionem in perpetuum firmam et incorruptam habere et tenere, et contra nullo modo venire aliqua racione vel occasione; et dedit dim Rodulsum, qui mittat Contolinum vice suprascripti dni electi in tenutam de suprascriptis hominibus refutatis et dieto feodo refutato; et promifit insuper, reddere cartam, quam Pelegrinus de Coxa notarius de illo feodo dictorum hominum de Grumese fecerat; fin autem, fit in perpetuum vana et cassa et nullius momenti. Et promifit dictus das Albertus electus per se et suos successores, quod nunquam dictos homines de Grumese de cetero nulli umquam persone inseodabit per quodvis 2) ingenium, nec eciam alicui unquam persone illos pignori obligabit, nifi magna et supprementi necessitate episcopatus incumbente; sed diuturnis temporibus dño episcopo tridentino et ad episcopatus tridentini3) manus tantum permanere et servire atque subjacere debeant in perpetuum fine infeodacione feu pignoris obligacione aliqua de eis facta, ut superius in integrum legitur. Promisit insuper dictus das electus per se et suos successores

<sup>1)</sup> In der Urkunde: audicto.

<sup>2)</sup> in der Urkunde: quovis.

<sup>3)</sup> In der Urkunde: ad episcopatum tridentinum manus.

per stipulacionem, sic sirmum habere et conservare in integrum in perpetuum.

Ego Johannes, facri palatii notarius, interfui et hoc feripfi.

#### 149.

# Egna (Neumarkt.)

1222, 29. Juli; in Neumarkt.

Da die Ueberschwemmungen der Etsch einen großen Theil von Neumarkt zerstört hatten, so belehnt der Bischof Albert von Trient eine große Anzahl von, namentlich aufgeführten, Einwohnern dieses Marktes mit Grundstücken, um darauf neue Häuser zu bauen, und dieselben nach den bei den Häusern in Trient üblichen Rechten zu besitzen.

CXLIX. Carta de facto burgi Egne 1). .

Exemplum ex autentico relevatum.

Testes: dos Bertoldus de Wanga, et dos Petrus de Malusco judex, et dos Odolricus de Polengo, et dos Gozalcus de Auia, et Engelpretus de doa Rata de Egna, et Arnoldus de Mezo, frater quondam doi Swikerii, et Bertramus, et dos Rodulfus, et alii.

Anno dni mill. ducentesimo vigesimo secundo, indicdecima, die veneris tercio exeunte julio.

In episcopatu et ducatu civitatis Tridenti, in burgo de Egna, ante domum Janex.

Ibique in suprascriptorum presencia, ad hoc rogatorum testium, cum dīs Albertus, d. g. tridentine ecclesie venerabilis episcopus, vidisset destruccionem burgi Egne ab inferiori parte capitum per slumen Atesis, ideoque dixit, se velle longare dictum burgum de Egna de superiori capite, videlicet a domo Janex in susum²) versus crucem per pratum ab una parte, et ab altera strate, et

Abgedruckt bei Bonelli III, 54. — Siehe die Urk. Nr. 13, 35, 69.
 3) "In susum" ist das italienische: "in sû," nach aufwärts; so ähnlich, wie "in zosum, in giù," nach abwärts, auch schon vorgekommen war.

illum burgum majus1) facere fecundum pactum et ordinamentum inferioris burgi et statutum illius burgi, et secundum quod inferius legitur. Quapropter prenominatus dñs episcopus per se et suos successores ad honorem dei et beati Vigilii et cafadei et habitatorum ejusdem burgi de Egna jure locacionis in perpetuum, ad confuetudinem domorum mercatus Tridenti, investivit Arduinum, silium quondam Federici de Bolzano de quatuor passis de terra per testam2) ad domum levandam et edificandam, et dñam Engenefiam, uxorem quondam Ilteprandi, de quatuor paffis de terra per testam, et dñam Gislam, uxorem quondam Gerardi, de quatuor passis de terra per testam, et Bellinam, uxorem Venture, que dixit se recipientem vice et nomine pro suo marito Ventura, de tribus passis per testam, et Zulianam, uxorem Concii, recipientem per illum fuum maritum, de tribus passis per testam, et Odolricum et Bernardum et Ermannum et Burum de XII passis per testam, et Omnebonum Caliarium de IV passis per testam, et Milanum de quatuor passis per testam, et Petrum Cauracium de III passis per testam, et Johannem Marsollum de IV passis per testam, et Wecilum de IV passis per testam, et Raimundum de III passis per testam, et Graciam de IV passis per testam, et Ancium filium Keze de tribus passis per testam, et Bertoldum filium Boninsigne de IV passis ante sepem sui barci per testam, et Villanum filium Vendrande de tribus passis per testam, et Albertinum de tribus passis per testam, et Gastiam de IV passis per testam, et Concium filium Engelpreti de VI passis per testam, ab una parte Mayxanus et ab alia Janes, et Micheletum de IV passis per testam, et Enrigetum filium Wizardi de tribus passis per testam, Jacobinum filium Barieli de IV passis de terra; eo modo, ut de cetero suprascripti conductores et sui heredes et omnes alii, quicunque in illo burgo cafamentum seu cafale habent

1) In der Urkunde: majorem

<sup>2) &</sup>quot;Per testam" ist das italienische: "per testa" (pr. Kopf).

aut acquifierint, illud cum suis heredibus, aut cui dederint, ad infrascriptum tenorem habere et tenere debeant in perpetuum; scilicet vendere, donare et pro anima judicare, ut supra legitur, salvo sicto; ita tamen, quod si eorum aliquis suum casale vendere voluerit, dām episcopum in primis debeat interrogare, et si emere voluerit, pro XX solidis veronens. ad minus, quam ulli alii, sibi dare debeat; quod si emere noluerit, vendat, cui vellet, sicto tamen dāi salvo in integrum, exceptis samulis et hominibus de macinata extraneorum dāorum, masnatis tamen dāorum de Egna non exceptatis. Et ecclesie alicui extranee similiter judicare non debent; sed ecclesie tantum sēi Vigilii judicare possint ad honorem tamen episcopatus.

(Fol. 74.)

#### 150.

1222, 31. August; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Peter von Malosco. Ambrosius, des Bischofs Gastaldio.

Der Bischof Albert von Trient belehnt den Berthold Schwäblein (fvabelinus) aus Bozen mit einem Baugrunde unterhalb des Schlosses Ravenstein<sup>2</sup>), um dortfelbst ein Wohnhaus zu bauen. (Copie Nr. CCLXXII. Fol. 221.)

#### 151.

1224, 28. April; in der Capelle des bischöflichen Palastes zu Trient. Gegenwärtig: Mehrere Domherren und der Probst des Klosters in der Au.

Der Bischof Gerhard von Trient versammelt alle Domherren, Mönche, Erzpriester, Prälaten, Priester und Kleriker der Stadt und des Bisthums, und fordert sie auf, ihm zu bekennen, ob sie sich des Concubinates schuldig gemacht haben, indem er kraft einer päpstlichen Bulle die Vollmacht habe, sie, gegen die Zusage der Besserung, loszusprechen.

<sup>1)</sup> Die Bestätigung und Unterschrift eines Notars fehlt sowohl hier, als bei Bonelli.

<sup>2)</sup> Diese Verleihung geschah wahrscheinlich nicht durch den Bischof Albert, sondern nur, in soferne er Herr von Ravenstein war. Siehe Bonelli.

Hierauf erklären Alle, dieser Sünde sich schuldig gemacht zu haben, und geloben Besserung.

XCIV. Carta fuper absolucione concubinariorum.

Anno d\(\tilde{n}\) mill. CCXXIV., indic. XII., die dominico tercio exeunte aprili\(^1\)).

In Tridento, in capella palacii episcopatus.

In presencia: dāi magistri Paduini, magistri Gerardi cremonensis, magistri Gerardi tridentini, magistri Nicolai canonici cremonensis, magistri Odolrici canonici tridentini,

dni prepofiti augiensis, et aliorum plurium.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Gerardus\(^2\), illustris tridentine ecclesie episcopus, facta per eum ammonicione dñis canonicis et monachis, archipresbiteris, prelatis, presbiteris et clericis civitatis et episcopatus sui, ut si qui in sua civitate et episcopatu clerici sunt, qui sciant, se incidisse in canonem sentencie late per dnm ostiensem episcopum, tunc summi pontificis legatum, quam protulit contra clericos concubinarios, quod ipfe impetrata licencia a fummo pontifice secundum tenorem literarum ipfius dñi pape in bulla ejus bullata, que ibi prelecte fuerunt, auctoritatem habet abfolvendi eos abilla excommunicacione, recepta ab eis fecuritate standi preceptis ecclesie et dni pape atque prememorati dni episcopi; et fi qui funt in fua civitate et diocefi, qui velint venire faciendi securitatem, ut supra legitur, paratus est, eos recipere et absolvere. Unde omnes infrascripti confessi fuerunt, quilibet per se, se incidisse in canonem late fentencie prefati dni oftienfis legati dni pape, et quilibet per se juravit ad sancta dei ewangelia

<sup>1)</sup> Der Graf F. V. Barbacovi, welcher im II. Th. S. 22 seiner "memorie ftoriche della città e del territorio di Trento" diese Urkunde abgedruckt hat, liest irrig die Jahreszahl 1234, da doch ausserdem die XII. Indiction nur für 1224 passt.

<sup>2)</sup> Gerhard aus Cremona wurde Ende 1233 zum Bischofe gewählt und starb bald nach dem 1. November 1232. Er übte wenigstens noch einen Schatten weltlicher Macht in seinem Bisthume aus, die dann seinem Nachfolger Alderich (Aldrighet) gänzlich abhanden kam.

fupra librum, stare preceptis ecclefie et d\(\bar{n}\)i pape atque d\(\bar{n}\)i episcopi Gerardi fuprascripti pro illo crimine\(^1\)).

(Fol. 45.)

#### 152.

## Selva2).

1224. 29. Juli; auf dem Schlosse Selva. Gegenwärtige: Gabriel, Graf von Flavon. Berthold von Caldonazzo.....

Nachdem Leo, Conrad und Nicolaus von Caldonazzo durch mehrere Männer aus Leviko dargethan haben, dass das Schloss Selva ein altes Lehen ihres Hauses sei, ertheilt ihnen auch der Bischof Gerhard von Trient neuerdings die Belehnung mit demselben.

(Copia Nr. CCXCVIII. Fol. 243.)

# 153 3).

1224, 7. October; im bischöflichen Palaste zu Bozen. Gegenwärtige: der Probst von St. Michael, und der Probst von der Au. Adalbero von Wangen.

Graf Albrecht von Tirol, als Assessor des Bischofs Gerhard von Trient, bestimmt zweien Leuten eine Zeitfrist von 14 Tagen, nach deren Ablauf sie sich vor dembischöflichen Gastaldio stellen sollen. (Die Urkunde sagt nicht, wofür.)

(Copia Nr. CCLXV. Fol. 217.)

#### 154.

#### Gresta 4).

1225, 15. März; in Steniko. Gegenwärtige: Nicolaus von Egna. Jacob von Lizzana. Heinrich von Mori..... Contolin von St. Peter....

Der Bischof Gerhard von Trient belehnt zur einen Hälfte den Aldrighet von Gardumo, zur anderen Hälfte seinen Bruder Jordan und dessen Gattin Nicia, Tochter

<sup>1)</sup> Auch hier fehlt die Unterschrift und die Bestätigung des Notars.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 156 und 234.

<sup>3)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 556.

<sup>4)</sup> Im Trienter Archiv XXXII, 45. — Gresta liegt im Lägerthale, nicht zu verwechseln mit jenem Gresta, welches im Bezirke von Cembra liegt.

Alberts von Steniko, mit einem Hügel, genannt Gresta im Bezirke von Gardumo, um darauf ein Schloss zu bauen; doch können sie sich hiefür auch einen andern Hügel wählen. Das Schloss müssen sie dem Bischofe jederzeit, im Kriege und Frieden, auf sein Verlangen öffnen und zur Verfügung stellen.

(Copia Nr. CCLV. Fol. 208.)

# 155 ').

1226, 20. Jänner; im bischöflichen Palaste. Gegenwärtige: der Graf von Tirol. Wilhelm und Arpolin von Cles..... Berthold Tarant. Wilhelm von Beseno. Adalbert von Mais. Pranthoch von Firmian.....

Der Bischot Gerhard von Trient erlaubt dem Hildebrand von Lugognano ein Haus zu bauen, mit denselben Rechten und Gewohnheiten, wie die übrigen Häuser in Bozen.

(Copia Nr. CCLXXI. Fol. 221.)

#### 156.

#### Selva2).

1227, 2. September; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtig: drei Rechtsgelehrte (causidici).

Der Bischof Gerhard von Trient befiehlt dem Notar Nicolaus, urkundlich anzumerken, dass das Schloss Selva ein Allod des Gotteshauses von Trient ist, und nur als Lehen an die Herren von Caldonazzo übertragen wurde.

(Copia Nr. CCCII. Fol. 246.)

#### 157.

1230, 28. Juli; in der St. Cosmas-Capelle unterhalb Greifenstein. Gegenwärtige: Ulrich Graf von Eppan.... Gottschalk, der Probst des Klosters in der Au..... Ulrich von Haslach.... Kadelhoh von Weineck... Christian von Firmian.....

# Der Bischof Gerhard von Trient ertheilt der Cosmaskirche unterhalb Greifenstein bei Gelegenheit ihrer

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. LIX, 34.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 152. Diese Verwahrung geschah Vorsicht halber desswegen, weil die Vasailen unter Bischof Gerhard, begünstigt durch die Wirren unter Ezelino da Romano, von einer Unterwürfigkeit wenig wissen wollten und sich Anmassungen gegen alles Recht erlaubten. Siehe die Urkunden Nr. 164, 165, 166, 167, besonders 168.

Einweikung, mit Zustimmung des Pfarrers von Jenesien, das Recht der Taufe, der Beichte, und des Begräbnisses; doch soll sie jährlich an die Pfarre zu Jenesien ein Pfund Wachs und ein Pfund Weihrauch entrichten. Ausserdem verbleiben dem Pfarrer noch andere, einzeln genannte Rechte, rücksichtlich der Kirche in Jenesien.

CI. Carta qualiter episcopus Girardus concessit capellam fancti Cosme de Grifenstain 1).

Exemplum ex autentico relevatum et fumtum.

Anno d\(\tilde{n}\)i mill. CCXXX., indiccione tercia, die dominico IV. exeunte julio.

In ecclesia sancti Cosme sita subter castrum Grif-

fenftain.

Prefentibus: dño comite Wolrico de Piano<sup>2</sup>), dño Conrado capellano dñi episcopi, dño prepofito Gotefalco de Augia, dño Eberhardo capellano dñi episcopi, dño Bertoldo Pobingario, prefbitero et capellano dñi episcopi, dño Federico, presbitero hofpitalis Bauzani, dño Odolrico canonico de Porta, dño Warimberto diacono, dño Conrado plebano de Lazo<sup>3</sup>), dño Adelperio et dño Bertoldo de Wanga fratribus, dño Wizcanto de Winecco, dño Odolrico de Hafelach, dño Calocho de Winecco, Tafca, filio dñi Milonis Robatafche<sup>4</sup>), Concio Vilani notario, dño Concio fratre dñi Odolri de Afelach, Cristano de Furmiano, et aliis.

Ibique cum d\(\bar{n}\)s Girardus, divina favente misericordia fancte tridentine ecclesie venerabilis episcopus, consecraret ecclesiam s\(\bar{c}\)i Cosmei prenominatam ad honorem dei et invictissime sancte crucis et gloriosissime Marie virginis et sanctorum apostolorum Andree et Jacobi et sanctorum

4) Siehe Nr. 40.

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli III, 57.

<sup>2)</sup> Der Graf von Eppan geht unter den Zeugen dem Probate von der . Au vor, weil er aus der Familie der Stifter dieses Kiosters war.

<sup>3)</sup> Latzeh, im untern Vintschgau, picht weit von Schlanders.

martirum Cosme et Damiani, Vigilii et Sissinii martirum, Alexandri, Pantaleonis, fanctorum confessorum, Nicolai, Romedii, fanctarum virginum Cunegundis, undecim millium virginum, Katerine virginis, de confensu et voluntate dñi Henrici plebani de sco Genesio dedit libertatem dicte capelle sei Cosmei, salvo omni jure et honore plebis sei Genefii, de baptifmo et de penitenciis et de sepulturis, folvendo tamen de predicta capella fci Cosmei omni anno censum in nativitate dñi plebi de sco Genesio et dño Enrico plebano et successoribus plebis predicte sci Genesii perpetualem unam libram cere et unam libram incensi. Adhuc ipse dns plebanus et successores sui de predicta plebe sci Genesii debent habere quatuor dies, ut ipse plebanus vel vicarius suus et alii plebani vel vicarii, qui fuerint pro tempore, debeant et debent in dicta capella fancti Cosmei celebrare divina, videlicet in nativitate dui, et in pasca resurreccionis, et in pasca de madio, et in die confecracionis predicte capelle; et medietas oblationum, que ibi in predictis quatuor diebus fierent ad oftium altaris, pertineant et esse debeant dicti plebani de sco Genefio et suorum successorum, et alia medietas oblationum illorum dierum pertipeat provifori eapelle; et aliud jus in dicta capella ipfe plebanus neque sui successores non debeant habere, preter ut dietum est, refervato omni honore et jure et omnia sacramenta ecolefiastica 1) dicte plebis fei Genefii; ita quod de cetere dicta capella fancti Cosmei debeat remanere ad manus prefati dñi episcopi et ejus fuccessorum, et illam capellam possit et debeat prememoratus dns episcopus conferre, cui velit.

Ego Pelegrinus Coffe, facri palacii (notarius), libertati predicte capelle interfui, et mandato venerabilis episcopi postea omnia scripsi.

(Fol.47.)

<sup>1)</sup> Sollte heissen: et omnibus sacramentis ecclesiasticis.

#### 158.

1230, 29. August. Gegenwärtige: Adalpret Graf von Tirol. Nicolaus von Egna..... Jacob von Lizzana.....

Adalpret, Sohn des Petarinus, gibt dem Bischofe Gerhard von Trient eine Mühle in Trient zu dem Ende auf, damit er sie den Herren Adalbero und Berthold von Wangen zu Lehen verleihe; was auch sogleich geschieht.

CXLIV. Carfa de molendino.

M.CC.XXX., indicc. tercia, die jovis tercia exeunte augusto.

In camera palacii episcopatus.

In presencia: dñi Adelpreti comitis tirolenfis, dñi Nicolai de Egna, dñi Bonfadi, dñi Trentini judicum, dñi Gonselmi de Disuculo, dñi Jacobi de Lizana, Turcolini, Aremanni abbatis et aliorum plurium rogatorum testium.

Ibique dictus') dns Adelpretus de Petarino fecit finem et refutacionem et refignacionem in dnm Gerardum, d. g. episcopum tridentinum, recipientem nomine et vice episcopatus, nominatim de molendino suo posito in civitate Tridenti apud domum dñorum Adelperonis et Bertoldi de Wanga, cui coheret a tribus partibus via, a quarta<sup>2</sup>), cum omni jure et accione illi molendino in integrum pertinenti; ita quod de illo molendino investire debeat dños Adelperonem et Bertoldum de Wanga, quam finem et refutacionem perpetuo firmum habere et tenere promisit. Et ibidem in continenti dietus dhs Gerardus episcopus pro fe et fua ecclefia et fuo episcopatu ad rectum feodum investivit dietos dños Adelperonem et Bertoldum de dicto molendino; ita ut dicti dni eorumque heredes dictum molendinum cum omni jure, accione et racione illi molendino in integrum pertinenti habeant et teneant, et exinde

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich bezieht sich der Notar auf die mündlichen Verhandlungen, die mit dem Verkäufer vorausgegangen waren; denn unter den Zeugen befindet er sich nicht.

<sup>2)</sup> Der Eigenname fehlt.

fecundum confuetudinem confimilis feodi, quicquid voluerint, faciant fine omni predicti dñi episcopi ejusque fuccessorum contradiccione; ita quod fi aliquis dictorum fratrum fine heredibus decederet, quod alius vel ejus heredes in dicto feodo fuccedat.

Ego Zacheus, facri palacii notarius, ex auctoritate et mandato dñi Henrici, d. g. episcopi tridentini, fecundum quod in inbreviaturis quondam Mathei notarii inveni, fideliter exemplavi, meumque fignum appofui et me fubfcripfi.

## 159.

1231, 2. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Ulrich Graf von Ulten..... Aldrighet von Castelbarco..... Thüring von Firmian.....

Der Graf Adalpret von Tirol verkauft dem Bischofe Gerhard von Trient für 1800 Pfund Berner ein Gebäude in Bozen sammt Zugehör, in der Art, wie es einst Herr Ludwig von Bozen besessen hatte.

XCIX. Carta emcionis domus, quam dīts episcopus Gerardus emit a dīto Adelpreto comite tirolenfi, que domus tenet a palatio dīti episcopi usque ad viam medii fubburgii in Bozano.

Anno d\(\tilde{n}\)i mill. ducent. XXX. primo, indic. quarta, die jovis fecundo intrante januario.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Prefentibus: dño comite Olrico de Ultimis, dño Adelperone et Bertoldo, fratribus de Wanga, Aldrigeto de Castrobarco, Uberto de Brentonico, dño Nicolao de Egna, Duringo de Furmiano, Henrico de Porta, Johanne Gixollo, Trentino judice, Jacobo Blancemane judice, Pelegrino Cosse notario, Otolino de Fersina, et aliis testibus rogatis.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Adelpretus, comes de Tiral, jure et nomine vendicionis in perpetuum investivit d\(\tilde{n}\)m Gerardum, d. g. tridentine ecclesie episcopum, recipientem vice et nomine sui episcopatus et ecclesie tridentine, nominatim de uno casamento cum casaturre, et cum casis, campis,

muratis, muris, lignaminibus, et edificiis, et cum toto fuo terratorio ante et retro, ficuti ad illud cafamentum pertinet integraliter, quod quondam fuit dni Lodoici de Bozano, jacente in burgo Bozani a strata usque ad palacium dni episcopi, in totum, ut idem dns Lodoicus olim habebat et possidebat integraliter. Coheret ei: ab uno latere est via, que vadit ad palacium dñi episcopi, ab alio latere casamentum cum casa dñe Volemote; ante est strata, retro palacium episcopi, forte et alie sunt coherentes. Tali vero modo idem d\(\tilde{n}\)s Adelpretus comes de Tiral fecit predictam datam, investituram et vendicionem domus predicte in prenominatum dnm episcopum, uti a modo predictus das episcopus, et ejus successores, habere et tenere debeat pro episcopatu et ecclefia tridentina, et totam utilitatem episcopatus et ecclefie tridentine de ea sacere fine contradiccione predicti dni comitis vel ejus heredum seu alicujus persone. Et insuper predictus das Adelpretus comes de Tiral dedit et refutavit, cessit, tradidit atque mandavit in manibus ipsius dñi episcopi Gerardi, recipientis nomine et vice episcopatus tridentini et ecclesie tridentine, omne jus suum et omnes raciones et acciones suas, utiles et directas, quas habet vel aliquo modo habere posset in predicto casamento cum casaturre et cum campis, cafis, muris, edificiis et lignaminibus et cum toto suo terratorio, ante et retro, secundum quod superius dictum est; ita quod idem das episcopus suprascriptus pro ecclesia tridentina de cetero possit ipse et successores ejus habere, tenere, petere, causare, excipere, replicare et se tueri, quemadmodum ipse dns comes posset; et idem das episcopus 1) pro ecclefia tridentina constituit procuratorem tanquam in rem propriam et ejus interdicto defiit possidere, nominatim pro precio et solucione mille octingentarum libr. den. ver., quas idem d\u00e4s comes ab eodem dño episcopo pro episcopatu et ecclefia tridentina

<sup>1)</sup> geundem" muss eingeschaltet werden.

receperat, et de quibus se bene fore solutum clamavit et in se habere dixit renunciando excepcioni non date et numerate pecunie. Et fi bec vendicio plus precii prenominati valet vel valebit, totum plus valens idem dñs comes nomine donacionis inter vivos, ut amplius revocari non posit, eidem dño episcopo vice et nomine ecclesie tridentine dedit, donavit atque investivit. Promisit quoque dictus dñs Adelpretus comes per se et ejus heredes, dictam datam, vendicionem. donacionem et precii folucionem ipfi dño episcopo et ejus successoribus semper et omni tempore ab omni impedienti persona cum racione warentare, desendere et expedire in pena dupli rei et damni et expendii tempore evictionis extimandi fub extimacione bonorum hominum in confimili loco, et justit ipsum dam episcopum sua auctoritate ingredi 1) tenutam et possessionem predicte donacionis, et insuper dedit ei dam Adelperonem de Wanga fuprascriptum, qui illum dam episcopum mittat in corporalem pessessionem, et inde dictus das episcopus constituit dnm Bertoldum de Wanga per suum certum nuncium et procuratorem, qui pro eo apprehendat corporalem pofsessionem domus predicte.

Ego Oluradinus, facri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi.

(Fol. 47.)

### 160.

1231, 4. December; in Verona.

Der Bruder Gerhard, Meister des Tempelherren-Ordens in Italien, bestätiget jenen Vertrag, durch welchen der Bruder Tankred eben dieses Ordens den dritten Theil eines Hauses Peter's von Malosco, der durch Vermächtniss an diesen Orden gekommen war, dem Bischofe Gerhard von Trient abtrat.

LXXXIV. Carta domus Petri de Malofeo.

Die jovis quarto intrante decembri. In Verona, in quoquina fci Vitalis.

1) In der Urkunde: "ingredere."

In prefencia: dāi prefbiteri Walinberti ecclefie fci Vitalis, fratris Buxuni ejusdem ecclefie canivarii, et Anfel-

mini ejus serviatoris, testium.

Ibique d\(\tilde{n}\)s frater Girardus, d. g. milicie templi in Italia magister, laudavit et confirmavit totum illud contractum et illud concordium et illam convenienciam, quod vel quam d\(\tilde{n}\)s frater Tranchedus fecerat cum d\(\tilde{n}\)o Gerardo, d. g. tridentino episcopo, nominatim de tercia parte cujusdam domus eis a quondam d\(\tilde{n}\)o Petro\(^1\)) de Malusco in testamento legata\(^2\)), promittendo dictus d\(\tilde{n}\)s Girardus magister mihi notario nomine ac vice dicti episcopi, nunquam ipsum episcopum nec successores dicte ecclesse vel dicti d\(\tilde{n}\)i episcopi inpedire nec molestare vel petere, sed semper sirmum et ratum\(^3\)) habere et tenere, et nunquam contra venire, et pro ita atendendo obligavit bona dicte mansionis, mobilia et immobilia.

Ego Alexander, filius d\(\text{ni}\) Johannis Tambufcii, notarius d\(\text{ni}\) comitis Rizardi de Sancto Bonifacio, interfui et rogatus fcripfi.

#### 181

1233, 29. Mai; zu Verona in der heil. Grab-Kirche des Spitals St. Johannis des Täufers. Gegenwärtige: Albertin, Burkhard, Arnold, Berthold von Cagnò. Arpolin von Cles.... Roland von Lavagna....

# Der Bruder Wilhelm von Voltabio in Venedig, Prior sämmtlicher Spitalhäuser des heil. Johann d. T.

- 1) Dieser Peter von Malosco, Rechtsgelehrter und Richter, Vizedom des Bischofs im Nonsthal (siehe die Urkunden der III. Abtheilung), in dem Interregnum zwischen den Bischöfen Conrad und Friedrich, 10. März 1205, bis 6. November 1307, als Graf Albrecht von Tirol die Temporalien des Bischums verwaltete, dessen Stellvertreter und Podestà (Tr. Arch. LXIV, 33), erscheint zum letzenmale in der Urk. Nr. 150 vom Jahre 1222. Ausser ihm wird nur bei Nr. 281 im Jahre 1217 ein Bertholdus de Malosco genannt; und das Geschlecht der Malosco scheint erloschen zu sein, wie schon auch aus diesen Vermächtnissen (siehe auch Nr. 161) hervorgeht.
- 2) In der Urkunde: "legatam;" es bezieht sich aber dieses Beiwort auf: tercia parte, nicht auf: domus; denn die andern Theile dieses Hauses waren an andere Legatare gekommen, wie aus der nächstfolgenden Urkunde hervorgeht.
- 3) In der Urkunde: "raptum," so Shalich wie: "prefactus, audictum" statt: "praefatus, auditum."

de Ultramare für die Lombardei und die Veroneser Mark, verkauft dem Herrn Burkhardin von Cagnò für 100 Pfund Berner den dritten Theil an einem Hause Peters von Malosco, welcher dem genannten Spitale durch Vermächtniss zugefallen war.

CXXXII. Carta refutacionis Purchardini de Canov de domo, que fuit quondam Petri de Malusco, in dim Aldricum Tridenti episcopum 1).

Anno d\(\tilde{n}\)i millefimo ducentefimo trigefimo tercio, indiccione fexta, die lune tercio exeunte madio.

In ecclesia fancti sepulchri de Verona, hospitalis sancti Johannis baptiste de Ultramare.

In prefencia: fratris Alperonis, dñorum: Albertini, Porcardi, Arnoldi, Bertoldi de Cagno, Arpolini de Cleifo, Brode de Corredo, magistri Rolandi, Rolandini Tuoti de

Lavagna, et aliorum rogatorum testium.

Ibique dns frater Willielmus de Vultabio, prior in Veneciis domorum hospitalis sci Johannis baptiste de Ultramare de Marchia, et partim de Lombardia, pro illo hospitali precio centum librarum den. ver., quas a dño Porcardino de Cagno se accepisse confessus est, renunciando excepcioni non numerate pecunie et non foluti precii, pro melioramento illius hospitalis secit datam et vendicionem eidem dño Porcardino nominatim de tercia parte pro indiviso domus quondam dni Petri de Malusco, eidem hospitali per quondam dictum dim Petrum judicate, que jacet in civitate Tridenti in burgo novo, secundum quod ei fuit judicata. Ita ut dictus d\(\tilde{n}\)s Porcardus ejusque heredes, et cui dederit, dictam terciam partem domus pro indiviso cum omni jure, accione et racione, illi tercie parti domus pro indiviso in integrum pertinenti, habeat et teneat et exinde, quicquid voluerit, faciat fine omni predicti prioris five alterius contradicentis persone contradiccione. Et omnia jura et acciones, pertinencia eidem

<sup>1)</sup> Von einer Uebergabe des Hauses an den Bischof ist in dieser Urkunde keine Rede; die Aufschrift mag aber anticipando einen später vor sich gegangenen Act vielteicht jetzt schon aussprechen.

hospitali in ipsa domo et versus quamlibet personam et rem nomine vel occasione dicte tercie partis domus seu, quod pertinere possit, ei dedit, cessit et mandavit, eumque tanquam in rem suam procuratorem constituit, ut possit ita causari, petere et excipere et omnia sacere, que ipsa domus posset, succedendo in suum locum et jus; eique precepit, ut inde corporaliter intraret in tenutam, et illam suo nomine possidere constituit, et desiit possidere. Et promisit ei, dictam terciam partem domus pro indiviso ab omni homine racione desendere in pena dupli sub obligacione bonorum illius hospitalis sei Johannis baptiste.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et rogatus scripfi.

(Fol. 65.)

## 162.

#### Arco.

1233, 10. September; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Aldrich von Trient belehnt die Herren Friedrich und Riprand von Arco mit ihrem alten Stifts-Lehen, und letztere schwören den Eid der Treue.

LVII. Carta, qualiter Federicus et Riprandus de Arcu juraverunt sidelitatem dão Aldrico episcopo, sicut homines casedei 1).

Anno dui millesimo ducentesimo trigesimo tercio, indiccione sexta, die dominico decimo intrante septembri.

In palacio episcopatus tridentini.

In presencia: dni Olderici decani, dni Bonfadi, magistri Olderici scolastici, et aliorum.

lbique d\(\tilde{n}\)s Aldricus 2), dei gracia tridentine ecclesie episcopus, ad rectum seodum investivit d\(\tilde{n}\)os Federicum

1) Siehe Nr. 186 und 200, Tr. Archiv LVII-7.

<sup>2)</sup> Alderich von Castel Campo wurde im Jahre 1232 zum Bischofe gewählt und im Jahre 1233 vom Papste Gregor IX. confirmirt (Bonelli III, 59). Er starb im Jahre 1247 (Bonelli II, 140). In den ersten Jahren seiner Regierung übte er noch weltliche Gewalt und trat mit Entschiedenheit gegen die widerspänstigen Vasallen auf (siehe Nr. 168). Seitdem aber Kaiser Friedrich II. im Jahre 1236 in einen erneuerten Krieg mit den lombardischen Städten gerathen war, befahl oder duldete dieser, dass sein Parteigänger Ezzelino da Romano ganz Trient in Besitz nahm, und durch kaiserliche Podesta (Lazarus de Lucca, Sodeger de Tito) verwalten liess. Wie

et Riprandum de Arco de eorum recto feodo, fecundum quod quondam dñs episcopus Federicus quondam dñm Oldericum de Arco investivit 1), et dicti dñi Federicus et Riprandus, tanquam homines casedei sci Vigilii, contra omnes homines sidelitatem juraverunt eidem dño episcopo, et sicut homines de nobili macinata sci Vigilii.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et scripfi.

(Fol. 28.)

#### 163.

### Gardumo.

1234, 21. April; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: . . . . . . Peter und Albertin von S. Gervasio. . . . . .

Der Bischof Aldrich von Trient belehnt die Brüder Bonifaz und Gumpus von Gardumo mit der Hut des alten Schlosses zu Gardumo mit der Erlaubniss, dortselbst Befestigungen anzulegen; doch sollen sie das Schloss dem Bischofe stets offen erhalten, und niemals gegen das Stift handeln. Dafür verpfänden sie alle ihre Güter und schwören den Eid der Treue.

LXXXVIII. Carta doffi de Grumo de Gardumo.

IN CHRISTI NOMINE. Die fabbati X. exeunte aprili.

In civitate tridentina, in palacio episcopatus, in

camera, in qua jacet dns episcopus.

Prefentibus: dño Odorico decano tridentino, dño Jordano judice, domino Cagnouuto de Campo, Johanne Cognolo de Brifia <sup>2</sup>), Petro filio dñi Girardi de Sancto Jervafio, et Albertino filio Johannis Beegie de Sancto Jervafio, testibus rogatis.

sehr der Bischuf an Macht geschwächt war, so dass er nur zeitweilig in Fällen der Abwesenheit dieser Podestå sein Ansehen behaupten konnte, geht aus der Urkunde Nr. 188 vom Jahre 1244 hervor, wo er den Herren von Pomarolo erklärt, dass er für die Zeit, wenn der kaiserliche Podestä in der Stadt weilen und die Temporalien an sich reissen würde, ihnen kein Salar werde auszahlen können.

- 1) Ulrich von Arco, der Vater der Belehnten, erscheint bei Nr. 40.
- 2) D. i. Brescia.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Aldricus, d. g. ecclefie tridentine episcopus, fuo nomine et nomine fui episcopatus cum una bereta, quam in fua manu tenebat, inveftivit d\(\tilde{n}\)os Bonifacinum et Gumpum, fratres de Gardumo, nominative de wardia doffi de Grumo de Gardumo ad rectum feudum, ita quod ipfi et eorum heredes masculi tantum habeant et teneant in perpetuum dictam wardiam sine contradiccione dicti d\(\tilde{n}\)i episcopi et ejus successorum cum omni honore et districtu pertinenti ad castrum vetus de Gardumo, et vaitis et portenariis, publegis, et castellantia pertinentibus ad dictum castrum vetus de Gardumo.

Tali vero pacto, quod ipsi domini Bonisacinus et Gumpus et eorum heredes teneantur aperire dictum castrum seu dossum dño episcopo et suis successoribus et eorum nunciis ad eorum voluntatem, quociens per eos fuerit requisitum ipsis d\(\bar{n}\)is Gumpo et Bonifacino et eorum heredibus tempore pacis et werre. Et debent manutenere et salvare dictum castrum ad honorem dicti dni episcopi et ejus successorum et episcopatus. Et dedit eis licenciam et parabolam, quod ipfi edificent in dicto dosso muros, domos, municiones ad eorum voluntatem ad defensionem dicti castri. Insuper promisit dictus dīs episcopus per se et suos successores suo nomine et nomine sui episcopatus eisdem dnis Bonifacino et Gumpo et eorum heredibus, dictam investituram ab omni contradicenti persona racionabiliter desendere et varentare, tamquam comes, dux, marchio suprascriptus. Omnia vero predicta promiserunt dicti fratres per se suosque successores ipsi dño episcopo et suis successoribus in pena centum marcarum argenti attendere et observare perpetuo et non contravenire aliqua occasione vel ingenio, et pena foluta postea attendere que superius dicta sunt. Insuper pro omnibus predictis observandis obligaverunt omnia fua bona pignori ipfi dño episcopo, tam feuda quam alodia, ubicumque dictus dñs episcopus vel fui successores in se tenere voluerint, et pro dicto dño episcopo possidere manisestaverunt. Pro quo seudo ipsi dñi Bonisacinus et Gumpus juraverunt sidelitatem ipsi dño episcopo, tamquam vasalli dño. Item dedit eis Bonisacium de Castrobarco, canonicum tridentinum, qui eos debeat ponere in tenutam et corporalem possessionem dicti dossi. Et unusquisque teneatur in solidum ad penam dictam.

Anno dni millesimo ducentesimo tricesimo quarto,

indictione septima 1).

Ego Lafrancus de Cruce, facri palacii notarius, interfui et has omnes audivi, et rogatus et justu dicti dni Aldrici episcopi hanc cartam scripsi, et plura instrumenta uno tenore confici rogata sunt.

(Fol. 42.)

## 164.

#### Lizzana.

1234, 26. Juni; auf freiem Felde vor Pratalia. Gegenwärtige:... Ulrich von Beseno. Wilhelm von Velthurns. Gabriel Graf von Flavon... Arpo von Cles... Riprand von Arco.....

Jacob von Lizzana und seine Mitschuldigen bekennen ihre Eigenmächtigkeiten und Feindseligkeiten gegen den Bischof, die Räubereien, die sie sich zu Schulden kommen liessen, die Gewalthätigkeiten gegen Einzelne, die sie gefangen nahmen, einkerkerten, blendeten; und ergeben sich unbedingt in die Gewalt des Bischofs Alderich von Trient, der ihnen jedoch weder ein Versprechen, noch eine Hoffnung gibt.

CL. Carta, qualiter Jacobus de Lizana et complices ejus juraverunt mandata episcopi Aldrici<sup>2</sup>).

Anno domini millesimo ducentesimo trigesimo quarto, indictione septima, die lune quinto exeunte junio, in die sesti Vigilii.

In campo ante Pradaliam.

In presencia: magistri Olderici scolastici, dni Bonifacii de Castrobarco, canonicorum, dni Olderici de

1) In der Urkunde steht irrig: indictione octava.

<sup>2)</sup> Im Trient. Arch. XXI, 4. -- Siehe auch die nächstfolgenden Urkunden.

Befeno, dñi Willelmi de Valturnis, dñi comitis Gabrielis de Flaone, dñi Armanni de Campo, Arponis de Cleifo, Oluradini, Bertoldi, Porcardi de Cagno, dñi Jordani, dñi Johannis, judicum, Iltiprandi, Diethi de Formiano, Gotzalchi de Winecho, Riprandi de Arco, Olderici de Po, Henrici de Porta, Jacobi de Tullieno, Trentini rubei, Ottonis de Gando, et aliorum.

Ibique coram dño Aldrico, d. g. episcopo tridentino, dñs Jacobus de Lizana 1), dñs Obertus de Brentonico, Albertus filius dñi Jacobi, Henricus de Murio, Federicus Burse 2), Toprandus de Castro Novo, Grassus de Bindis, Aldrigetus filius dni Uberti de Brentonico, Gislembertus de Enno fine tenore juraverunt stare mandatis dicti dñi Aldrici episcopi de omni injuria et offenfione, quam eidem dño episcopo fecerunt et suis, et specialiter dñs Jacobus, quia tenuit ei suum castrum 3), et intromisit se de comitatu 4) Lizane, obcecando homines, et illos capiendo et carcerando, et quia fuit contra eum ad dam patriarcham, et quia offendit stratam per terram et per aquam depredando cum suis complicibus, in obsidibus dandis, castris, juratoribus et fidejussoribus; ita quod pluries ei precipere posit, et quod per unum et plura precepta non fint abfoluti, nifi cum dixerit, absoluti fint; et quod nesciunt, ad quem finem nec ad quod pactum de hoc debeant

<sup>1)</sup> Hier lässt sich zum bessern Verständniss nachfolgende Urkunde vom 2. Sept. 1233 einschalten: "D. Aldrigetus ep. praecepit literas Henrici regis publicari, in quibus ipse rex ob detentionem castri Prataliae et aliorum honorum episcopatus proscribit ad instanciam praefati episcopi Jacobinum de Lizana fuosque complices (folgen nun dieselben Namen, die hier aufgeführt sind) mandans omnibus fub poena regiae indignationis, ut nulla persona humilis vel alta dictos detineat, recipiat vel conservet." Trient. Arch. XXXIII, 28. Das Lehen von Lizzana sammt Gerichtsbarkeit war am 3. März 1225 dem obgenannten Jacob von Lizzana vom Bischofe Gerhard übertragen worden. (Trient. Arch. XXXIII, 27, und im Schatz-Arch. VI., 795.)

<sup>2)</sup> Nämlich von Castelnuovo, siehe Nr. 168.

<sup>3)</sup> Nämlich de Pratalia, wie aus den nächstfolgenden Urkunden hervorgeht.

<sup>4)</sup> Es gab niemals eine eigene Grafschaft Lizzana; sondern dieser Titel war nur angemasst; daher heisst es auch in den nachfolgenden Urkunden: Jacobus, qui dicitur comes, "der sich Graf nennen lässt."

pervenire; nec eis inde facta est promissio aliqua, nec spes data.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et scripfi. (Fol. 75.)

# 165.

#### Pratalia.

1234, 4. Juli; auf dem Chor der Domkirche zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient lässt das ganze Domcapitel versammeln, und erklärt das Schloss Pratalia als ein Eigenthum des hl. Vigilius, auf dessen Altar er es lege, damit es auf diese Art niemals ausserhalb des Bisthums veräussert werden könne<sup>1</sup>).

Diesem Ausspruche des Bischofs treten sämmtliche Domherren bei. (Copie Nr. CCLIV. Fol. 207.)

#### 166.

#### Pratalia und Lizzana.

1234, 6. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Mehrere Domherren, Richter und Vasallen.

Jacob von Lizzana übergibt dem Bischofe Aldrich von Trient das Schloss und die Gastaldie von Pratalia, ferner seine Grafschafts-Rechte und alle andern Ansprücke in Lizzana; und erhält dafür eine Summe von 2240 Pfund Venetianer-Pfennige an Capital, und 430 Pfund Berner an Zinsen.

CLI. Carta, qualiter dictus Jacobus refignavit castrum Predalie, gastaldiam et comitatum in dum Aldricum episcopum.

Anno d\(\text{ni}\) millesimo ducentesimo trigesimo quarto, indictione septima, die jovis sexto intrante julio.

In palacio episcopatus tridentini.

1) Durch diesen Act sollte ein Besitzthum für immer gegen jede Usurpation sichergestellt werden, indem man glaubte, der hl. Vigilius werde nunmehr, so zu sagen, persönlich fürdies sein Eigenthum einstehen. So legte auch am 28. Februar 1208 der Bischof Friedrich das Schloss Beseno, und am 19. April 1277 bei den androhenden Gefahren von Seite Meinhard's von Tirol der Bischof Heinrich II. das Schloss Buon Consiglio auf den Altar des hl. Vigilius (Urk. Nr. 73 und 207).

Fontes etc. V.

In presencia: dñi Olderici decani, dñi Federici de Cleiso, dñi Bonisacii de Castro Barco, canonicorum; dñi Olderici de Beseno, dñi Jacobi, dñi Ezelini, dñi Jordani, dñi Johannis, dñi Alberti, judicum; dñi Gonselmi de Disuculo, dñi Pelegrini, dñi Olderici de Rambaldo, dñi Henrici de Porta, Bertoldi et Mercadentis, Poldi, Janeti, Sartoris, Oberti, notariorum, et aliorum.

In concione publica coram dño Aldrico, d. g. episcopo tridentine ecclefie, dñs Jacobus de Lizana fecit finem, refutacionem et refignacionem et pactum de non petendo in perpetuum in manibus dicti dñi Aldrici episcopi, recipientis nomine et vice episcopatus tridentini, nominatim de castro Pradalie, et de gastaldia Pradalie integraliter, secundum quod ei datum et data suit in pignore per quondam dnm episcopum Albertum et ejus antecessores, et de comitatu, quem dicebat habere in plebatu Lizane, et de omni jure, accione et racione, quod vel quam haberet vel habere videretur in illo plebatu Lizane vel alibi occasione alicujus seodi sibi dati per quondam dnm episcopum Gerardum ') de novo per se vel ejus heredes vel filios, Alberto filio suo presente et non contradicente, dicens et profitens, illud jus nulli esse datum, obligatum, alienatum; quod fi inveniretur, cassum et irritum fit et nullius momenti; et fi aliquod instrumentum de seodo dato esset vel inveniretur, cassum et irritum fit et nullius momenti, ac si esset incisum. Pro qua vero refutatione fuit confessus et manifestus, accepisse a dicto dño episcopo MM et CCXL libras denariorum venecianorum parvorum de capitali, et CCCCXXX libras veronenfium denariorum de curfa; et renunciavit excepcioni non numerate pecunie, et illam ibidem in presenti recepit, et ei representata et data suit.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et scripfi.

(Fol. 75.)

<sup>1)</sup> Siehe die Anmerkung 1, S. 352. Diese Urkunde ist auch im Trient Arch. XXXVII, 16.

#### 167.

### Pratalia und Lizzana.

1234, 6. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Mehrere Domherren und Richter.

Der Bischof Alderich von Trient erklärt alle Urkunden, welche über eine Veräusserung des Schlosses und der Gastaldie Pratalia, und über die Grafschafts-Rechte und Lehen in Lizzana aus früherer Zeit vorhanden sein könnten, für ungiltig; ertheilt aber dem Jacob von Lizzana die Belehnung mit seinen übrigen Stiftslehen.

CLII. Carta, qualiter das Aldricus episcopus pronunciavit omnia inflrumenta cassa et vana de suprascripto comitatu.

Anno d\(\bar{n}\)i millesimo ducentesimo trigesimo quarto, indictione septima, die jovis sexto intrante julio.

In palacio episcopatus tridentini.

In presencia: dni Olderici decani, dni Federici de Cleiso, dni Bonisacii de Castrobarco, canonicorum; dni Olderici de Beseno, dni Jacobi, dni Jordani, dni Ezelini, judicum.

Ibique refignacione et refutacione facta castri Pradalie et gastaldie et seodi et comitatus in plebe Lizane, sicut in superiori instrumento legitur 1), dñs Aldricus, d. g. episcopus tridentinus, pronunciavit omnia instrumenta, que super dicto comitatu et seodo aliquo tempore inventarentur, cassa et vana et nullius momenti esse, et si quam alienacionem idem dñs Jacobus in aliquem vel aliquos secisset, esse cassam 2) penitus et nullius momenti pronunciavit.

Et ibidem dictus d\(\tilde{n}\)s Jacobus postulavit a dicto d\(\tilde{n}\)o episcopo investituram sui recti feodi. Qui d\(\tilde{n}\)s episcopus ad postulacionem ipsius d\(\tilde{n}\)i Jacobi investivit eum de suo recto feodo, preter quam de feodo et comitatu superius

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 166.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: "cassa."

refutato; et idem d\(\tilde{n}\) Jacobus eidem d\(\tilde{n}\) episcopo contra omnes homines fidelitatem juravit, prout in facramento fidelitatis continetur.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et scripfi.

## 168.

#### Castelnuovo.

1234, 7. Juli; im bischöflichen Palaste. Gegenwärtige: Mehrere Domherren, Richter und Vasallen.

Der Bischof Aldrich von Trient zählt in 8 Puncten alle die Verbrechen auf, deren sich Friedrich, Sohn Bursa's, von Castelnuovo mit mehreren Genossen schuldig gemacht hatte, und befiehlt hierauf, das Schloss Castelnuovo im Lägerthale solle niedergebrochen werden, so dass kein Stein mehr auf dem andern bleibe und es niemals mehr bewohnt werden könne. Ebenso sollen die Ringmauern von Castellano und Besagno niedergebrochen und niemals mehr aufgebaut werden. Die Einwohner der betreffenden Gemeinden sollen dieses Werk binnen acht Tagen vollbringen bei Strafe von 500 Pfund Berner.

CLIII. Carta sentencie destruccionis Castri Novi de Lagaro 1).

In Christi nomine.

Nos Aldricus, d. g. fancte tridentine ecclefie episcopus, volentes ad honorem dei et beati Vigilii, cujus vicem gerimus, manutenere justiciam et jus suum cuique tribuere et penam pro qualitate debitorum delinquentibus infligere juxta leges, et honorem et statum ecclefie nostre et tocius episcopatus inviolabiliter conservare ad vindictam maleficiorum, ad laudem vero bonorum, ut metu pene ceteri terreantur, quedam enormia, que contra nos et nostre jurisdiccioni subjectos contra justiciam, nulla justa causa vel ossensione a nobis vel a nostris precedente, comissa funt per Federicum de Castro Novo, filium quon-

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Bonelli II, 569. Im Trient. Arch. XXXVII, 19.

dam Burse 1), in exordio publice precepimus recitari 2). Primo namque quandam navem ad exercitum et honorem nostrum per Atesim venientem invadere presumsit, et ducentes navim graviter impedivit, quasdam res civis nostri Olderici de Rambaldo 3) et alias res impediendo stratam per aquam nequiter auferendo. Secundo vero eandem maliciam exercendo quandam ratem, que per Atefim ducebatur, fua nequicia prepedivit, dictam ratem robando, et eodem modo firatam per aquam impediendo. Tercio vero, quod gravius fuit, apud Aquilegiam in curia patriarche consecracionem nostram idem Federicus nisus est totis viribus impedire, accusando nos cum falsis clericis, qui contra nos sub falso regimine impia componebant; nec per dictum Federicum stetit, quin pro posse suo contra nos nefandistima machinarentur, ejus temeritate et crudelitate turpiter precedente; nec enim talia contra dam suum presumere debuit, si cum peritioribus confilium habuisset. Quarto vero, ut maliciam super adderet, quod enim homo femel ad maliciam deditus non faciet, eives nostros et alios, ad nostrum exercitum apud Predaliam venientes, in ftrata publica sub Castro Novo crudeliter interfecit, capiendo eos et ipfos crudelitate carcerando, corum bona et personas more tirannico rapiendo, mactando eos et occidendo, tanquam pecudes, qui ad victimam deducuntur; insuper eorum exorbando quosdam, scilicet Tofolinum 1) et Oluradinum, contra omnem justiciam; preterea dictus Federicus quendam preconem

<sup>1)</sup> Es ist bezeichnend, dass ihm der Bischof den Titel: "dominus," der sonst nie fehlt, vorenthält. Dass diesem Acte eine förmliche Fehde, gegen die verbündeten Geschiechter von Castelnuovo und Lizzana vorherging, geht aus nachfolgender, im Repertorium des Schatzarchivs (VI, 796) befindlichen Aufseichnung herver: "Aln Appellation an Rom und an das rämisch Reich von Herrn Jacobin von Lizzana, als ihn Bischof Aldriget nötet, seine Lehen dem Stift aufzusenden, und in und seinen Son gefangen, auch sein Sloss Castlnöf, Castlkorn und ainen Theil von Predayen eingenommen hat."

<sup>2)</sup> in der Urkunde: recitare.

<sup>3)</sup> Dieser Ulrich von Rambaldo erhielt bald darauf (am 14. Juli 1234) die Belehnung mit dem Schlosse und der Gastaldie Pratalia. (Trientner Arch. XXXVII, 16.)

<sup>4)</sup> Tofolinus ist das Diminutiv von Christophorus.

curie nostre, Tinacium nomine, capere presumst ipsum in carcere crudelissimo detinendo, et omnibus ejus rebus ablatis dictum Tinacium compulit, ut nos in Castro Novo cridaret in bannum, unde nos timore ductus cridavit in bannum. Sic ergo per ea, que dicta funt, apparet, quod ftrate publice per terram et aquam invafor fuit atque predo.

Quinto vero ecclefiam fancti Christofori comburere prefumfit, expoliando dictam ecclefiam, et quicquid mali

cogitare potuit, faciendo.

Sexto vero ecclefiam beati Antonii 1) expoliavit, robando bona dicte ecclefie et converforum in eadem ecclefia, deo et beato Antonio servientium.

Septimo vero judicem nostrum se fecit, domos et municiones filiorum quondam Adelperii, fautorum nostrorum, a comunitate sua dejiciendo et omnia bona dictorum

fratrum pro velle fuo penitus diffipando.

Octavo vero loco bannitum nostrum, Jacobum quondam Papageline, qui propter nefandissimum scelus in banno nostro positus suit, scilicet propter mortem Pomani, civis nostri, de qua accusabatur, ut publice dicebatur, dictus Federicus recepit, et ei confilium et auxilium prebuit, et in Castro Novo receptus 2) ab omnibus confortibus ejusdem loci, et ei uxorem dederat filiam quondam Bonacurfi. Et omnibus predictis maleficiis d\u00eds Jacobus de Lizana et filius ejus Albertus 3) et d\u00eds Ubertus de Brentonico, et filii, et d\u00e4s Toprandus et filii 1) dederunt auxilium et favorem et participes sunt omnes predicti in dicto castro, sicut est omnibus manisestum. Cum hec ergo et multa alia, que nec dici nec enumerari possunt, contra nos et cives nostros contra omnem ju-Riciam et penitus fine causa dictus Federicus cum particibus suis perpetraverit suam nequiciam contra nos

<sup>1)</sup> Die Capelle des hl. Antonius beim Schlosse Castelbarco.

 <sup>2) &</sup>quot;fuit" ist einzuschalten.
 3) Dass nicht alle Castelnuovo dabei betheiligt waren, geht aus der Urkunde Nr. 172 hervor.

<sup>4)</sup> Siehe die Urkunde Nr. 164.

crudeliter exercendo, omnibus sceleribus suis expositis et publice computatis, habito quoque curie nostre confilio diligenti, et ut peccata suos actores teneant, et puniantur malefici de commissis, talem in scriptis, faciendo justiciam, fentenciam proferimus perpetuo valituram: quia per sentenciam pronunciamus: quod Castrum Novum propter omnia predicta, et municiones ejusdem castri ex toto et in totum funditus radicentur, et quod lapis supra lapidem nullatenus relinquatur, et quod incontinenti dictum castrum ab opisicibus destruatur; pronunciando per fentenciam, quod dictum castrum perpetuo sit inhabitabile, nec municiones nec fortitudines alique ibidem aliquo tempore construantur; trabuchum vero, quod in codem caftro contra honorem nostrum edificatum erat et adhue eft, per sentenciam pronunciamus igne nefandissimo comburendum. Item per sentenciam pronunciamus: quod corona de Castellano et corona de Besagno penitus destruantur, quia nobis et nostris contrarie extiterint; ita quod nunquam edificentur, nec occasione refugii aliquo tempore aliqui ad dictas coronas accedant, precipientes districte sub pena quingentarum librarum comunitati Castellani et comunitati Besagni pro qualibet comunitate, ut hinc ad octo dies dictas coronas tollant et destruant omni occasione postposita.

Actum est hoc anno dni mill. ducentesimo trigesimo quarto, indic. septima, die veneris septimo intrante
julio; in palacio episcopatus, in presencia: dni Oderici
decani, dni Federici de Cleiso, magistri Olderici scolastici, dni Bonisacii de Castrobarco, canonicorum; dni
Olderici de Beseno, dnorum Jacobi, Ezelini, Jordani,
Johannis, judicum; Arponis de Cleiso, Arnoldi, Porcardi de Cagno, Armanni de Campo, Cognovuti, Gonselmi de Disuculo, Oberti notarii, et aliorum.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, his omnibus interfui, et justo dicti dñi episcopi ita feripsi.

(Fol. 76.)

#### 169.

#### Beseno.

1234, 29. August; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient überträgt dem Bonifacinus aus Riva die Hut des Schlosses Beseno und die Gastaldie dortselbst mit dem Auftrage, die dortigen Leute zu schützen und Recht unter ihnen zu sprechen; niemals eine verdächtige Person in das Schloss auf zunehmen und es nur dem Bischofe allein zu öffnen; bei Strafe von 2000 Pfund Berner. Dafür erhält der genannte Bonifacinus alle Erträgnisse und Einkünfte, welche zu dieser Gastaldie gehören, ausgenommen:

1. Die Schweins-Schultern, welche am Stephanstage entrichtet werden,

2. das Getreide,

3. die Strafgelder von den Verbrechen; welche drei Einkommensquellen dem Bischofe vorbehalten bleiben.

CCXIX. Carta commissionis warde castri de Beseno in Bonisacinum de Ripa per dām Aldricum episcopum 1).

Anno d\(\bar{n}\)i millessmo CCXXXIV., indic. VII., die martis tercio exeunte augusto.

In Tridento, in camera palatii dni episcopi.

Presentibus: dño Volrico, tridentine ecclesie decano; magistro Volrico scolastico, dño Jordano judice, dño Henrico de Piano <sup>2</sup>), dño Volrico de Pao, Oluradino notario, et aliis.

Ibique dās Aldricus, d. g. fancte tridentine ecclefie episcopus, commist dão Bonisacino, silio quondam Alberti de Bonisacino de Ripa, wardam castri domus sue de Beseno ad suam voluntatem, et gastaldiam ipsius dãi episcopi, quam habet in Beseno et in plebatu Beseni, et

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. XXI, 5.

<sup>2)</sup> Piano ist entweder Eppan, oder Pian im Nonsthale; nicht zu verwechseln mit den Grafen von Eppan.

homines illius gastaldie ipsi Bonifacino commist; commitendo ei faciendi racionem inter homines dñi episcopi gastaldie predicte, et sentenciandi inter eos secundum juris ordinem, et ipsos homines conservandi et manu- jurismaina tenendi; promittendo ipfe dñs Bonifacinus et obligando omnia fua bona, feuda et alodia, prefencia et futura, in manibus predicti venerabilis episcopi sub pena MM librarum, et per ipsum dam episcopum manifestavit possidere, et ejus interdicto defiit posidere, servare 1), custodire, manutenere, defendere, warentare dictam domum et wardam illius domus caftri de Befeno et homines illius gastaldie, sicut superius legitur. Et nullam suspectam personam in illam domum non recipiet; et quod ipsam domum five wardam dicte domus nulli persone presentabit neque defignabit, nifi ipfi dño Episcopo, vel fuo certo nuncio, vel successori suo, qui communiter ab omnibus haberetur dns episcopus. Et fi aliquis dolum five feloniam committere vellet in dicta domo et warda castri predicti, quod ipse Bonifacinus per se vel per suum nuncium dño episcopo vel ei, qui pro tempore fungeretur vice dni episcopi, denunciabit, quocies potuerit, bona fide fine fraude. Et pro ita atendendo et observando pro predicto dño Bonifacino sub dicta et pro predicta pena MM librarum inde se constituerunt sidejussores et debitores d\(\tilde{n}\)s Cognovutus et d\(\tilde{n}\)s Albertinus fratres de Campo, et Oto graffi, et Nicholaus, filius quondam dñi Rodolfi rubei, unus quisque obligando se in solidum, renunciando epistole divi Adriani et nove constitucioni et omni juri, pro quo tueri se posset, et quod principalis debitor prius fit conveniendus, quam fidejusfores. Pro qua concessione warde dicte domus dictus dns episcopus concessit ipsi dño Bonifacino fruges omnes et redditus gastaldie ipsius dni episcopi in Beseno et in pertinencia Befeni, fecundum quod pertinet ipfi dño episcopo et

<sup>1)</sup> Bezieht sich noch immer auf das obige "promittendo".

episcopatui; exceptis spallis, que dantur in sesto beati Stephani, et frumentum de ipsis frugibus et redditibus ad voluntatem dicti dñi episcopi, et bannum malesiciorum dictus dñs episcopus in se retinuit. Omnia predicta stare et durare 1) debent ad voluntatem et mandatum dicti dñi episcopi. Juravit prenominatus dñs Bonisacinus, omnia predicta atendere et observare ad voluntatem prememorati dñi episcopi.

Ego Pelegrinus Cosse, sacri palatii notarius, intersui

(Fol. 100.)

et rogatus scripfi.

# 170.

1234, 30. September; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Heinrich aus Bozen verzichtet zu Gunsten des Bischofs Alderich von Trient auf zwei Meierhöfe bei Frauenhof am Fusse des Berges Ritten.

C. Carta, qualiter Villenarius de Bolsano refutavit duos manfos in dām episcopum.

Anno d\(\bar{n}\)i millesimo ducentesimo trigesimo quarto, indic. septima, dic sabbati ultimo exeunte septembri.

In camera palacii episcopatus tridentini.

In presencia: magistri Oldrici scolastici, canonici tridentini; dni Jordani judicis, Warimberti, plebani Taful, Oberti notarii, et aliorum.

Ibique Henricus villannarius de Bolzano sponte et de plana voluntate secit sinem et resutacionem dño Aldrico, d. g. episcopo tridentino, de mansis duobus jacentibus apud Froenos in pede montis Ritani juxta stratam, et de omni jure, accione et racione, quod vel quam habet seu habere videtur aliquo jure vel aliqua occasione. Quam sinem et resutacionem perpetuo per se et suos heredes sirmum habere et tenere promisit.

Ego Matheus de Plancentia, facri palacii notarius, interfui et scripfi. (Fol. 47.)

<sup>1)</sup> Dass dieses Uebereinkommen nicht ein volles Jahr dauerte, beweist die Urk. Nr. 171.

### 171.

### Beseno.

1235, 6. Juni; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Engelmar Tarrant. Friedrich und Beral von Wangen. Hildebrand von Firmian..... Gottschalk von Naturns.....

Der Bischof Alderich von Trient überträgt dem Ulrich von Beseno die Hut des Schlosses Beseno und die Gastaldie dortselbst mit allen dazu gehörigen Einkünften, von denen er jedoch 50 Pfund Berner an den Bischof abführen muss. Woferne er seinen Obliegenheiten als Gastaldio nicht nachkommt, hat er eine Geldstrafe von 300 Mark Silber zu entrichten, für welche neben andern auch der Graf Adalpret von Tirol als Bürge einsteht.

CXXXIV. Ista Carta est de custodia castri de Beseno 1).

Anno d\(\tilde{n}\) indicc. octava, die mercurii fexto intrante junio.

In capella palacii episcopatus tridentini.

In prefencia: dñi Olderici decani, dñi Jordani judicis, Hengelmarii Taranti, dñi Federici de Wanga, Perali, Iltiprandi de Formiano, Ofaldi de Bolzano, Gralanti, Gozalchi de Niderno, et aliorum rogatorum testium.

Ibique d\(\bar{n}\)s Aldricus, d. g. episcopus tridentinus, ad voluntatem sui commifit d\(\bar{n}\)o Olderico de Befeno gastaldiam de Beseno integraliter, secundum quod ad illam gastaldiam pertinet, saciendo racionem inter homines, prout alii gastaldiones sacere consueti sunt, habendo domum d\(\bar{n}\)i episcopi in custodiam; et pro illa custodia dedit et concessit ei omnes redditus illius castri et gastaldie, dando idem d\(\bar{n}\)s Oldericus eidem d\(\bar{n}\)o episcopi de illis redditibus quinquaginta libras denar. veron., residuum vero in se habeat pro custodia domus. Et ibidem dictus d\(\bar{n}\)s Oldericus promisit per se et suos heredes eidem d\(\bar{n}\)o episcopo, dictam domum ad honorem et statum d\(\bar{n}\)i

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. XXXVII, 16.

episcopi et episcopatus custodire et salvare et illam dare, reddere et restituere eidem dño episcopo vel ejus successori ad voluntatem ipsius dni episcopi, et quando voluerit vel successor ejus, si canonice et concorditer electus fuerit vel confirmatus per patriarcham et per dnm imperatorem vel per dnm regem; et hoc promifit adtendere et observare in pena CCC marcarum argenti, et pena foluta adtendere; unde obligavit ei pignori omnia sua bona, presentia et futura, et per eum se possidere manifestavit. Et continuo d\(\bar{n}\)s Oldericus decanus, d\(\bar{n}\)s Adelpretus comes Tirol, dñi: Gonfelmus de Difuculo, Otto de Gando, Aichebonus, Poldus, quisque illorum in totum ficut principalis debitor renunciando legi, que dicit, quod principalis debitor prius debet conveniri, quam sidejusfor, et epistole divi Adriani et nove constitutioni, omnique alii legum auxilio et omni excepcioni promiserunt eidem dño episcopo, quod facient dñm Oldericum habere illam domum falvam et illam custodiam et falvare, et dño episcopo vel ejus successori representare, ut dictum est; alioquin dictam penam emendabunt et dabunt, ut dictum eft; unde obligaverunt ei pignori omnia eorum bona simili modo. Et juravit idem d\(\bar{n}\)s Oldericus, ita adtendere et observare, ut superius promisit et convenit, et facere racionem inter homines.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et rogatus scripfi. (Fol. 66.)

### 172.

### Castelnuovo.

1235, 24. Juni; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Hermann und Odorich von Campo. Bonifaz von Castelbarco.....

Der Bischof Alderich von Trient belehnt die Brüder Oluradin und Albertin, Söhne Adalpert's von Castelnuovo, mit dem Hügel von St. Lazzaro beim Dorfe Pederzano, um darauf ein befestigtes Schloss zu bauen; über welches sie sodann die Obhut als Stiftslehen be-

sitzen sollen zur Ehre und zum Nutzen des Bisthums. Sie versprechen bei einer Strafe von 2000 Pfund Berner, nie einen Widersacher des Bischofs in das Schloss aufzunehmen, und es ihm jederzeit zu öffnen.

LXXXVI.

# IN CHRISTI NOMINE.

Die dominico VII. exeunte junio.

In civitate Tridenti, in palacio episcopatus, in ca-

mera, in qua jacet d\u00eds episcopus.

Presentibus dão Armanno, dão Odorico de Campo, dão Bonifacio de Castrobarco, et dão Jordano judice,

testibus rogatis.

Ibique d\u00eds Aldricus, d. g. ecclefie tridentine episcopus, per se suosque successores cum bereto, quem in fua manu tenebat, investivit dños Oluradinum et Albertinum in se suosque heredes, filios quondam dñi Adelperi de Castro Novo 1), ad rectum et legale seudum de dosso, quod est in valle lagarina, quod appellatur dossum fancti Lazari, quod est citra Castrum Novum versus Tridentum juxta villam Petrefani; ab uno latere currit rivulus major, et ab alio rivulus parvus; item ab uno latere domus filiorum quondam Baldi, et ab alio vignale, quod quondam fuit Maivace; ita ut dicti fratres et suique heredes in dicto dosso possint edificare castrum five castra, facere turres, munitiones ad eorum voluntatem, fossadare, armare, barbacana facere et quicquid ad munitionem pertinet et ad defensionem alicujus castri. Item, secundum quod superius dictum est, investivit dictos fratres de warda et custodia dicti dossi et castri, ita ut ipsi eorumque heredes habeant et teneant dictum (dossum) 2) et

t) Diese sind eben diejenigen, welche in der Urk. Nr. 168 als die nfautores episcopi" angeführt wurden. Zur Entschädigung für die Zerstörung des Schlosses Castelnuovo, an dem auch sie einen Theil gehabt hatten ("a communitate fua dejiciendo") und für den durch Friedrich von Castelnuovo zugefügten Schaden ertheilt ihnen nunmehr der Bischof die Bewilligung, auf einem andern Hügel ein Schloss zu bauen.

<sup>2) &</sup>quot;dossum" wurde eingeschaltet.

castrum ad rectum feudum et custodiant dictum castrum ad honorem dicti dni episcopi suorumque successorum, et ad honorem et desensionem tocius episcopatus fui, et ad manutenendas possessiones et bona episcopatus et ecclefie sue et bonum statum. Promiserunt quoque dicti fratres per stipulacionem per se suosque heredes in pena duo millia librar. denar. veron. dicto dño episcopo suisque successoribus, dictum castrum ita custodire et falvare, ut dictum est. Item sub eadem pena promiferunt, quod dicto dão episcopo nec suis successoribus werram in dicto castro nec alibi facient, nec in dicto castro conservabunt aliquem vel aliquos, qui verram faciant vel facient dicto dño episcopo nec suis; item, quod, quandocunque placuerit dicto dño (episcopo) 1) vel fuis successoribus habere dictum castrum five dossum tam in pace quam in werra, quod fit apertum ei dño et quod dicti fratres corumque heredes sub dicta pena teneantur dictum castrum et dossum dare et representare dão episcopo recipienti nomine et vice sui episcopatus suorumque fuccessorum 2) omnia sua bona que nunc habent, prefentia et futura, tam feuda quam alodia, castra, villas, burgos, feudum pro feudo, alodium pro alodio, ita ut dictus das episcopus vel ejus successores possit auctoritate fua occupare, tollere, accipere dicta bona ufque ad fatisfaccionem dicte pene, fi contra venerint. Et statim refutaverunt dicti fratres in manibus dñi Episcopi tantum de bonis fuis, tam feudis quam alodiis, ubicunque fe tenere voluerit, quod valeat dictam penam, et per dictum dnm possidere manisestaverunt, et ejus interdicto desierunt possidere, dando licenciam dicto dño episcopo, ut fui auctoritate intret tenutam et possessionem dictarum pignoratarum rerum, fi contra venerint dicti fratres vel corum heredes. Cujus vadie et promissionis pro omnibus superius attendendis et observandis das Armannus

<sup>1) &</sup>quot;episcopo" wurde eingeschaltet.

<sup>2)</sup> nobligando" ist hier ohne Zweifel ausgeblieben.

de Campo super dām Azonem de Castrobarco et super ejus possessionibus, ipso Azone consentiente et volente hoc, et ipse dās Azo extiterunt pro eis sidejussores et principales debitores, renunciantes epistole divi Adriani, in solidum unusquisque, et omni alii auxilio legum, quo se tueri possint; promittentes dicto dāo episcopo per stipulacionem, omnia predicta sacere attendi sub obligacione omnium bonorum suorum, presentium et suturorum, et sub dicta pena. Item tali modo investivit dictos fratres de dicto castro et de warda dieti castri, quod homines dictorum fratrum debeant stare in dicto castro. Insuper dedit eis dām Azonem de Castrobarco, qui ponat eos in tenutam et possessionem dicti castri et dossi.

Anno domini millesimo ducentesimo tricesimo quinto,

indictione octava.

Ego Lafrancus de Cruce, sacri palacii notarius, his interfui et rogatus hanc cartam scripfi. (Fol. 41.)

# 173. Caldes.

1235, 8. Juli; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Riprand von Arco. Odorich von Beseno..... Heinrich von Sejano.....

Die Brüder Rudolf, Aincius und Arnold von Cagnò, versprechen dem Bischofe Alderich von Trient bei einer Pön von 500 Pfund Berner, in ihrem neugebauten Schlosse zu Caldes niemals Strassenräubern oder Feinden des Bischofs die Aufnahme zu gestatten.

Dafür erneuert ihnen der Bischof die schon von seinem Vorgänger Gerhard ertheilte Erlaubniss zum

Baue eben dieses Schlosses.

LXXVII. Carta, quod illi de Caldefio non fervabunt latrones nec bannitos.

Anno d\(\tilde{n}\)i millesimo ducentesimo tricesimo quinto, indictione octava, die dominico octavo intrante julio.

In palacio episcopatus Tridenti, in camera, in qua

jacet dās episcopus.

Presentibus: dño Riprando de Arcu, dño Odorico de Beseno, dño Odorico de la Porta, dño Henrico de

Seiano, dño Gonfelmo, dño Jordano, judicibus; dño Por-

cardo de Cagno, testibus rogatis.

Ibique Rodulfus et Aionus 1) fratres, filii quondam dñi Rabaldi de Cagno, pro se et Arnaldo ejus fratre promiserunt per stipulacionem dño Aldrico, d. g. ecclesie tridentine episcopo, ipfo recipiente suo nomine et nomine fui episcopatus, quod non tenebunt neque conservabunt aliquos latrones vel predones vel bannitos vel inimicos dicti dni episcopi seu episcopatus per se vel suos heredes, neque aliquos, qui offendant dictum dnm episcopum vel ejus successores, in domo sua de Caldesio, que est in dosso, qui est extra villam ibi, ubi est incepta; et sub pena quingentarum librarum veronenf., fi contra fecerint; et pena foluta rato manente pacto. Et ad hoc attendendum et observandum dicti fratres resutaverunt tantum de bonis suis, tam feudis quam alodiis, ubicunque in se tenere voluerit, quod valeant dictam penam; tali pacto, ut ipfe dns episcopus possit se satisfacere per se vel suos succesfores in dictis bonis de dicta pena per se suosque succesfores, fi contra fecerint per se suosque heredes dicti fratres.

Quibus ita peractis dictus d\u00eds episcopus suo nomine et nomine sui episcopatus concessit eisdem fratribus Rodulfo, Aiono et Arnoldo, ut edificent dictam domum fecundum formam et modum concessum et concessam dño Arnoldo de Cagno per dīm Gerardum, quondam venerabilem episcopum tridentinum, ut continetur in una carta facta per manum Mathei notarii2) de Placencia sub millesimo ducentesimo tricesimo, indic. tercia, die sabbati octavo exeunte novembri, et que domus debet esse aperta semper

dicto dño episcopo et ejus successoribus.

Ego Lanfrankinus de Cruce, facri palacii notarius, his interfui, et hanc cartam scripfi. (Fol. 39.)

2) In der Urkunde: "notarium."

<sup>1)</sup> Soll ohne Zweifel, mit Rücksicht auf den bei Nr. 206 vorkommenden Aincius de Caldesio, "Aincius" heissen.

# 1741).

1236, 6. April; in Speier. Gegenwärtige: die Bischöse von Passau, Seckau, Constanz, Speier; der Markgraf von Baden, zwei Grafen von Hohenlohe, der Burggraf von Nürnberg, Heinrich Graf von Werth.....

Kaiser Friedrich erklärt, es sei ihm zu Ohren gekommen, dass die Leute zu Sopramonte<sup>2</sup>) von dem Bischofe Aldrighet von Trient und seinen Gastaldionen übermässig gedrückt würden; indem diese ihnen übermässige Steuern und Zinsen auferlegen, diejenigen, welche nicht zahlen, willkürlich ihrer Güter berauben oder im Kerker zu Tode martern. In Folge dessen setzt er diese Giebigkeiten in folgender Art fest: vier kleine Staare (stariola) Weizen und Korn, acht Staare Mais, acht Solde in Geld für ein Hornvieh, 4 Solde für einen Käs, eine Yhre Wein, ein Bündel Heu und eine Henne. Diese Giebigkeiten, oder Arimanien, haben zu gelten für die Gemeinden Oveno, Cadine, Vigolo, Baselga, Sardagna. Zudem nimmt der Kaiser diese Gemeinden in seinen besondern Schutz, und wer sie ferner beschwert, zahlt eine Strafe von 30 Pfund Gold.

(Copia Nr. CCXXIX, Fol. 188.)

#### 175.

1238, 3. August; im Hause des Spitals des deutschen Ordens zu Bozen. Gegenwärtige: Gottschalk und Conrad von Weineck.... Heinrich von Greiffenstein.

Der Bischof Alderich von Trient belehnt die Herren Ulrich von Haselberg und Conrad von Greiffenstein mit

1) Im Trient. Arch. III, 21. — Dieser kaiserliche Brief war das Vorspiel des künstigen Versahrens von Seite des Kaisers gegen den Bischof. Noch in demselben Jahre, am 12. August, kam er nach Trient, wohin ihm die beiden Ezzeline entgegeneilten. Dort hielt er auf dem Marsselde in Gegenwart der genannten Ezzeline, des Grasen Albrecht von Tirol und vieler Andern öffentliches Hoslager und entzog in einem eigenen Decrete dem Bischose das Recht, mit seinen Temporalien, wie immer, zu verfügen. (Die Urk. bei Bonelli II, 577.) Am 16. August tras übrigens der Kaiser sehon in Verona ein, wie bei Muratori ad 1236 zu lesen ist, der diese Urkunde nicht gekannt zu haben scheint, indem er widrigensalls sich nicht daraus beschränkt haben würde, zu sagen dass der Kaiser in Verona von Ezzelin und Alberich mit offenen Armen ausgenommen wurde.

2) Sopramonte und die übrigen hier genannten Gemeinden sind auf den audwestlichen Anhöhen von Trieut.

yriden

Oll

dem Richteramte in der Stadt und im Bezirke von Bozen<sup>1</sup>), und zwar vom nächsten Genesien-Tag an auf ein Jahr; und besiehlt den Bürgern von Bozen, bei Strase von 100 Pfund Berner sich von diesen Richtern Recht sprechen zu lassen. Die beiden Richter aber schwören, ihr Richteramt nach Gerechtigkeit auszuüben.

(Copia Nr. CCLVII. Fol. 218.)

# 176º).

1238, 8. August; im Hause des Spitals des deutschen Ordens zu Bozen. Gegenwärtige: Conrad und Bernhard von Weineck. Conrad und Heinrich von Greiffenstein......

Der Bischof Aldrich von Trient belehnt den Ulrich von Haselberg mit der Gastaldie auf dem Ritten vom nächsten St. Michaels-Feste angefangen auf ein Jahr, mit der Verpflichtung, die Einkünste des Bisthums am St. Martins-Tag abzuführen und in seinem Bezirke Recht zu sprechen. Ueberdies soll er dem Bischofe am nächsten Michaels-Tag 100 Pfund Berner bezahlen.

(Copia Nr. CCLXVIII. Fol. 219.)

### 177.

1238, 7. September; bei der Marienkirche in Bozen.

Berthold Tarant aus Tirol, als Bevollmächtigter des Kaisers, bestimmt dem Grafen von Naco<sup>3</sup>) eine Zeitfrist von 14 Tagen, um in einer Streitsache vor ihm in Bozen zu erscheinen.

(Copia Nr. CCLXIX. Fol. 219.)

- 1) Trient hatte besonders eine strategische Wichtigkeit für Ezzelino da Romano; daher zeigt sich nirgends, dass seine Usurpation im Gebiete des Bisthums Trient sich weiter als bis einschliesslich dieser Stadt, oder etwa gar bis Bozen erstreckt hätte.
  - 2) Im Trient. Arch. bei XI, 26.
- 3) Wenn sich hier der Notar nicht etwa verschrieben, und statt: communitati de Naco," comiti de Naco gesetzt hat, was nicht unwahrscheinlich ist, da kein anderer Name dabei steht so muss man zu einer Urkunde vom 18. April 1226 die Zuflucht nehmen, in welcher es heisst, dass der Bischof Gerhard von Trient den Herrn Riprand von Nago mit den dortigen Lehen und mit den Gastaldien von Rendena, Ledro und Bon belehnte. (Trient. Arch. LXII, 7.) Hiebei müsste man sich dann denken, dass Riprand von Nago den Grafschafts-Titel sich später in der Art angemasst habe, wie Jacob von Lizzana (siehe S. 352 Anm. 4).

Nos 165. 171

### 178.

1239, 12. Mai; in der St. Blasius-Capelle zu Trient.

Der Notar Rolandus verspricht dem Sodeger de Tito, kaiserlichen Podestà für Stadt und Bisthum Trient, die Urkunden, welche der Notar Erzo und seine Söhne Nicolaus und Conradin verfasst, getreulich abzuschreiben, und die Frau Constantia, die Gemahlin des weiland Notars Nicolaus, verspricht, alle Urkunden der Notare Erzo, Nicolaus und Conradin auszuliefern.

(Copia Nr. CCXLIII. Fol. 197.)

# 179.

1240, 9. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Ubertinus, Ribaldinus und Montenarius verzichten auf die durch den Erzpriester Wido von Tione geschehene Berufung zur Marienkirche dortselbst, und legen alle aus dieser Wahl etwa hervorgegangenen Rechte in die Hände des Bischofs Alderich. Der Erzpriester Wido aber und seine Mitbrüder schwören, den Befehlen des Bischofs von nun an zu gehorchen, und namentlich von ihrer Weigerung, den Bruder Bonavita in ihre Bruderschaft aufzunehmen, abzustehen. Dafür hebt nun der Bischof den desshalb wider sie verhängten Bann wieder auf.

CLXXII. De investitura facta per dim episcopum Aldricum in fratres Tegioni 1).

Anno d\(\bar{n}\)i mill. CC, quadragefimo, indicc. XIII, die nono intrante marcio.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In prefencia: dñi Hermanni de Campo, dñi Alberti ejus nepotis, dñi Ottonis de Brixia, Raymondini de Gayo, Odolrici, et aliorum.

Ibique Ubertinus, filius Belleboni, et Ribaldinus atque Montenarius de plana voluntate refutaverunt et renuncia-

<sup>1)</sup> Tione in Judikarien. - Vgl. die nächstfolgende Urkunde.

verunt in manibus dñi Aldrici, d. g episcopi tridentini, eleccionem de ipfis per archibresbyterem et confratrem plebis Tejoni in predicta plebe factam, et omne jus¹), fi quod occasione dicte eleccionis in predicta plebe habere possent, cesserunt et penitus in predictum dām episcopum refutaverunt. Hoc facto d\u00eds Wido, archiprefbyter Tejoni, et Omnebonus et Tridentinus et Johannes et Bonomus. clerici et confratres plebis Tejoni, juraverunt adtendere precepta ecclesie et dni Aldrici, d. g. episcopi tridentini, de eleccione et recepcione, quam fecerunt de suprascriptis confratribus in ecclefia sce Marie plebis Tejoni, et pro eo, quod non receperant Bonavitam in suum confratrem, fecundum quod ipfe d\(\bar{n}\)s episcopus eis preceperat; cui Bonavite idem dūs episcopus fraternitatem predicte plebis contulerat; quibus de caufis predictus archipresbyter et confratres plebis Tejoni fuerant excommunicati. peractis jam dictus dns episcopus predictos archiprefbyterem et confratres Tejoni absolvit de excommunicacione, qua fuerant innodati. Et ibidem dictus archipresbyter et confratres sui jam dictum Bonavitam de precepto presati dni episcopi in suum confratrem humiliter et benigne receperunt, ipsum fraternitatis nomine osculantes.

Ego Otto, facri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi.

### 180.

1240, 9. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient verleiht dem Ubertinus, Ribaldinus, Montenarius und Rabaldinus das Beneficium und die Bruderschaft der Marienkirche zu Tione.

OH

<sup>1)</sup> In der Urkunde irrig: omnt juri, da es sich doch nicht mehr auf das vorangehende "renuntiaverunt," sondern nur auf das nächstfolgende "cesserunt" beziehen kann.

CLXXIII. Qualiter das Aldricus episcopus contulit fraternitates illis de Tiun.

Anno d\(\tilde{n}\) mill. CC. quadragefimo, indic. XIII., die IX. intrante marcio.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In presencia: dñi Harmanni de Campo, dñi Albertini ejus nepotis, dñi Ottonis de Brixia, Raimondini de Gajo, Odolrici, et aliorum.

Ibique d\(\tilde{n}\)s et venerabilis Aldricus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, cum uno libro, quem tenebat in fuis manibus, investivit Ubertinum, filium Belleboni, et Ribaldinum, et Montenarium et Rabaldinum de beneficio et fraternitate ecclefie plebis fancte Marie Tejoni; et dedit eis d\(\tilde{n}\)m Widonem archipresbyterem predicte plebis, qui ducat eos in tenutam; qui vero archipresbyter, et Omnebonus, Tridentinus, Johannes atque Bonomus de precepto dicti d\(\tilde{n}\)i episcopi jam dictos Ubertinum, Ribaldinum, Montenarium et Rabaldinum in suos confratres plebis Tejoni humiliter et benigne receperunt, ipso singulariter osculantes.

Ego Otto, facri palacii notarius, his interfui et rogatus scripsi.

(Fol. 87.)

#### 181.

1241, 30. Mai; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient nimmt eine dem Pelegrin von Doss ertheilte Belehnung auf den Zehent mehrerer Neurauten zurück, indem dieselbe zu Recht nie habe geschehen können.

CXXII. Carta revocacionis et caffacionis decime injufte date Pelegrino de Dosfo.

Anno d\(\tilde{n}\) mill. CCXLI., indic. XIV., die penultimo exeunte majo.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In presencia: dñi Ottonis de Brixia, Odolrici Mazorini notarii, Odolrici et Litoldi serviencium dñi episcopi, et aliorum. Ibique d\(\bar{n}\)s Aldricus, d. g. tridentinus episcopus, presente d\(\bar{n}\)o Pelegrino de Dosso, revocavit et cassavit investituram feodi, quam in d\(\bar{n}\)m Pelegrinum fecerat, de decimis novalium a rio sicco inferius usque ad Petram Valaram, et infra illos consines, qui continentur in quodam instrumento per me Ottonem notarium scripto, et dictam investituram revocavit et cassam et irritam pronunciavit esse, cum ipsam investituram facere de jure non potuisset.

Ego Otto, facri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi.

# 182.

1241, 24. Juni; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Adalpret Graf von Tirol..... Aldrighet von Castelbarco.....

Warimbert von Kaltern stellt sich ganz zu Befehl des Bischofs Alderich von Trient, namentlich wegen der Excommunication, die wegen Entwendung von Kirchengütern der St. Florianskirche oberhalb Salurn über ihn verhängt worden war.

Hierauf spricht ihn der Bischof von der Excom-

munication los.

CXIX. Carta de abfolucione excommunicacionis facta per dīm Aldricum episcopum tridentinum in Warimbertum, filium Biffoli de Caldaro 1).

Anno dñi mill. CCXLI., indicc. XIV., die VII. exeunte junio.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In prefencia: dñi Adelpreti comitis tirolenfis, dñi Federici de Clefo, decani Tridenti; magistri Odolrici scolastici, dñi Odolrici de Beseno, dñi Aldrigeti de Castrobarco, dñi Bertoldi Taranti, dñi Arnoldi Flamingi de Mezo, dñi Ottonis de Brixia, Raymondini de Zovo, et aliorum testium rogatorum.

Ibique coram dño Aldrico, d. g. episcopo tridentino, dñs Warimbertus, filius Bissoli de Caldaro, juravit atten-

<sup>1)</sup> Siehe auch Nr. 183 und 184.

dere precepta ecclefie et dicti dñi episcopi de transgreffione, quam fecerat ex eo, quod de bonis et rebus ecclefie
fancti Floriani ') abstulerat, et de eo, quod proinde fuerat
excommunicatus a predicto dño episcopo. Fidejusfores et
principales debitores inde se constituerunt dñs Egeno,
electus brixinensis²), et dñs Adelpretus comes tirolensis.
Hoc facto incontinenti predictus dñs episcopus tridentinus predictum Warimbertum ab excomunicacione, qua
tenebatur, ipsum absolvit et absolutum pronunciavit, et
commist dño Conrado, capellano predicti dñi electi brixinensis, quod ipsum extrahat de excomunicacione predicta.

Ego Otto, facri palacii notarius, interfui, et justu fuprascripti dni episcopi et rogatu scripsi.

# 183.

a) 1241, 24. Juni; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Adelpret, Graf von Tirol..... Aldrighet von Castelbarco.....

Der Bischof Alderich von Trient überträgt dem Warimbert von Kaltern die Bruderschaft der Florianskirche oberhalb Salurn.

b) 1241, 25. Juni.

Der genannte Warimbert gelobt dem Bischofe vollständigen Gehorsam.

CXX. Investitura facta per dam Aldricum episcopum tridentinum in Warimbertum, filium Bissoli de fraternitate sei Floriani, de gracia liberali.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. CCXLI., indict. XIV., die VII. exeunte junio.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In prefencia: dñi Adelpreti comitis tirolenfis, dñi Federici de Clefo, decani Tridenti, magistri Odolrici sco-lastici, dñi Odolrici de Beseno, dni Aldrigeti de Castro-barco, dñi Bertoldi Taranti, dñi Arnoldi Flamingi de Mezo,

<sup>1)</sup> Oberhalb Salurn gelegen, wie aus den nächstfolgenden Urkunden hervorgeht.

<sup>2)</sup> Seit 1247 der Nachfolger Alderichs auf dem bischöflichen Stuhle von Trient.

dñi Ottonis de Brixia, Raymondini de Zovo, et aliorum

testium rogatorum.

Ibique d\(\bar{n}\)s Aldricus, d. g. tridentine ecclefie venerabilis episcopus, cum libro uno, quem tenebat in suis manibus, libere et expedite investivit d\(\bar{n}\)m Warimbertum, filium Johannis Bissoli de Caldaro, de fraternitate ecclesie s\(\bar{c}\)i Floriani site apud Atesim desupra Salurno. Postea vero suprascripto anno et indiccione, die VI. exeunte junio, in Tridento, in palacio episcopatus; in presencia: d\(\bar{n}\)i Uberti presbiteri, d\(\bar{n}\)i Ottonis de Brixia, Paxii Cochi, Odolrici servientis d\(\bar{n}\)i episcopi, et aliorum. Ibique dictus Warimbertus promisti ipsi d\(\bar{n}\)o episcopo tridentino, meram et puram servaturum obedienciam, et eundem nomine obediencie osculatus suit; dando insuper ei dictus d\(\bar{n}\)s episcopus d\(\bar{n}\)m Enricum de Salurno presbiterum, qui ipsum ponat in tenutam de fraternitate predicta.

Ego Otto, sacri palacii notarius, intersui et rogatus scripsi.

# 184.

1241, 6. August; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient bestellt den Warimbert von Kaltern, gegenwärtigen Subdiacon, zum Administrator aller Kirchengüter der Florianskirche oberhalb Salurn.

CXXI. Carta, qualiter d\(\bar{n}\)s Aldricus, d. g. tridentinus episcopus, inftituit Warimbertum, filium Biffoli, proviforem ecclefie fancti Floriani.

Anno d\(\text{ni mill. CCXLI.}\), indic. XIV., die VI. intrante augusto.

In Tridento, in palacio episcopatus.

In presencia: dñi Uberti presbiteri, dñi Albertini Longini de Campo, Odolrici capellani de Furmigaro, dñi Tristrami ejusdem loci, dñi Ottonis de Brixia, Otolini de Caldaro, Raymondini de Zovo, Saxeti notarii, et aliorum.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Aldricus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, nomine ac vice pro episcopatu suo constituit d\(\tilde{n}\)m

Warimbertum, filium Johannis Biffoli, fubdiaconum prefentem, proviforem et rectorem et administratorem ecclefie et omnium bonorum 1) fancti Floriani, fita juxta Atefim defupra Salurno; committens eidem curam animarum ecclesie predicte, ut de cetero dictus Warimbertus<sup>2</sup>) predictam ecclefiam et omnia bona dicte ecclefie pertinencia providere et regere et procurare, et bona administrare pro ipfo dão episcopo et episcopatu Tridenti, prout olim alii provifores dicti loci facere confueverant atque fecerant.

Ego Otto, sacri palacii notarius, interfui et rogatus feripfi. (Fel. 60.)

# 185.

1241, 16. October; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Bartholomäus von Ala, kaiserlicher Richter und Assessor des Herrn Sodeger de Tito, Podestà von Trient... Wilhelm, Podestà von Riva. Matthäus, Kriegsmann (miles) des Podestà von Trient..... Sciniclus, Notar des Podestà von Trient.....

Herbot Ubertini, als Vollmachtträger der Brüder Friedrich und Beral, Söhne Adalbero's von Wangen (und zwar laut beigelegter Vollmacht vom 13. October 1241), quittirt dem Bischof Alderich von Trient und dem kaiserlichen Podestà, Sodeger de Tito, den Betrag von 4000 Pfund Berner und stellt dafür jene Urkunde zurück, durch welche für obige Summe Tramin verpfändet worden war.

CCXX3) Carta refutacionis et plene folucionis de pignore 1) Tremeni pro IV millibus librarum per procuracionem dñi Federici et Berali fratrum de Wanga in dum episcopum tridentinum, de quibus IV millibus librarum clamaverunt 5) fe folutos per fuum procuratorem.

In nomine dni dei eterni. Anno ejusdem nativitatis millef. ducentef. quadragefimo primo, indic. XIV., die XVI. octobris.

<sup>1) &</sup>quot;de ecclesia" einzuschalten wegen des darausfolgenden: "sita."

<sup>2) &</sup>quot;debeat" einzuschalten.3) Trient. Arch. XXI, 6.

<sup>4)</sup> In der Urkunde: "pingnore," so wie auch oft "Engna" statt "Egna" geschrieben war.

<sup>5)</sup> nclamaverunt" nach dem italienischen nchiamarono."

Tridenti, in palacio episcopatus.

Prefentibus dñis: Olderico Pexato tridentino archidiacono, magistro Bonomo, Ancio, canonicis tridentinis; Bartholomeo de Ala imperialis curie judice et assessor dñi Sodegerii de Tito, potestatis Tridentii); Wilielmo, potestate Ripe; Matheo, milite dicti potestatis tridentini, Gonselmo, Aichebono, Trentino rubeo, Olderico de Seiano, Hermanno abbatis Venturi de Po, Nicolao de Seiano, Jacobo de Scinicio, notario potestatis Tridenti; Oluradino notario, rogatis et ad hoc specialiter vocatis et aliis.

Dīns Herbotus, frater dīni Liabardi de Obertineis 2), nuncius et procurator dīnorum Friderici et Berali fratrum de Wanga, filiorum quondam dīni Alberonis, ficut per instrumentum publicum manu Montenarii notarii factum

liquido apparebat, cujus tenor talis erat:

Anno a nativitate dni nostri Jesu Christi MCCXLI.,

indic. XIV., die dominico XIII. intrante octobri.

In castro de Wanga Belremunt<sup>3</sup>); in presencia dăi Otonis psafelini de Furmiano et Delaidi, filii quondam Delaidi medici, et Cuanci psassi, filii dăi Liebardi de Obertineis et Conradi, filii Conradi ossiciarii dăi Berali, et aliorum ad hoc rogatorum testium.

Ibique dñi Fridericus et Beralus, fratres de Wanga, filii quondam dñi Alberonis, constituerunt dñm Herbotum fratrem dñi Liabardi de Obertineis presentem suum certum nuncium et procuratorem in resutando dño episcopo et canonicis tridentinis et civibus Tridenti pignoraciones

<sup>1)</sup> Sodeger de Tito war Podestà seit dem Jahre 1239 (Urk. im Trient. Arch. LIX, 36) und starb im Jahre 1255 (siehe S. 387, Anm. 1). Seine Vorgänger waren gewesen: Sweiker von Montalban (Eo anno — 1237 — düs Swikerius de Montealbano erat Potestas in Tridento per düum imperatorem. Aufzeichnung im Trient. Arch. XXIX, 1) und Lazarus de Lucca. (Ind. X., VI. intr. nov. düs Aldricus episcopus praesentavit düo Rolando, judici imperialis curiae et delegato düi Lazari Lucensis, potestatis Tridenti pro düo imperatore, unam scedulam etc. 1237, Trient. Arch. XL, 17.)

<sup>2)</sup> Dieser in dem Codex gänzlich unleserliche Name ist aus der Urkunde des Trientn. Archivs mit "Obertineis" (Ubertini) ergänzt worden.

<sup>3)</sup> Siehe Nr. 80.

omnes, quas ipfi fratres, filii dāi Alberonis habebant vel vifi erant habere in Treminno et fuis pertinenciis, et in clamando fe folutum ab eis dão episcopo et civibus Tridenti de ipfo debito, pro quo ipfa pignoracio feu pignoraciones stabant, si ipfe dās Herbotus voluerit, et generaliter in faciendo de ipfa pignoracione vel pignoracionibus de Treminno super totum, quicquid ipfe dās Herbotus facere voluerit, et, quicquid in his omnibus vel eirca his erit necessarium space, faciendo, promittentes per stipulacionem ipsi dāi Fridericus et Beralus fratres sibi dāo Herboto, quicquid ipse dās Herbotus de ipsis pignoracionibus et de suprascriptis omnibus secerit seu dixerit, sirmum et ratum habere et judicatum solvi sub ypotheca suarum rerum.

Ego Montanarius, dñi Friderici roman. imperatoris notarius, interfui et rogatus scripfi... et 2) procuratorio nomine pro ipfis fratribus vocavit se bene solutum et pacatum este de quatuor millibus librarum denariorum veronenfium a dnis Aldrico, venerabili episcopo tridentino, et Sodegerio de Tito, per dam Fridericum roman. imperatorem potestate Tridenti et episcopatus, dantibus et solventibus pro dicto episcopatu; quos denarios predictus episcopatus eisdem fratribus pro pignoracione sive pignoracionibus Tremini et corum, que fratribus predictis erant obligata, velut in carta pignoracionis facte continebatur, dare tenebatur et debebat<sup>3</sup>), et specialiter de quingentis libris veronenfibus pro refiduo dictarum quatuor millium librarum; renunciando excepcioni non numerate, date et tradite fibi ac recepte pecunie tempore contractus omnique alii suo juri, quo se tueri posset; secitque eis paetum de non petendo amplius ab eis nec ab eorum successoribus nec aliquo alio pro ipfo episcopatu denarios jam dictos,

3) In der Urkunde: "tenebantur et debebant."

<sup>1)</sup> In der Urkunde: necessaria.

<sup>2)</sup> Dieses net's bezieht sich auf das voranstehende "dns Herbotus puncius," nach welchem die ganze Vollmachts-Urkunde eingeschaltet ist.

fcilicet quatuor millia librarum, dando fibi ibidem in presenti instrumentum pignoracionis per Obertum notarium factum, quod ibidem suit incisum et cassatum. Et sic resutavit in manibus ipsorum dñorum episcopi et potestatis pignoraciones omnes, quas dicti fratres pro dictis quatuor millibus librarum habebant et tenebant, uti de cetero presati dñi episcopus et potestas et sui successores ipsas pignoraciones pro ipso episcopatu libere et sine eorum fratrum contradiccione habere et tenere et possidere debeant cum omni eo, quod ipsi pignoracioni integre pertinebat.

Ego Beraldus de Caudalonga, imperialis aule notarius, interfui et rogatus ab eis scripsi et corroboravi.

(Fol. 108.)

100

# 186.

## Arco.

1241, 28. December; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich belehnt den Herrn Ulrich Panceria, Sohn Friedrich's von Arco, mit seinen alten Stiftslehen, und letzterer schwört den Eid der Treue.

Anno d\(\tilde{n}\) i millesimo ducentesimo quadragesimo primo, indiccione quartadecima, die veneris quarto exeunte decembri.

In camera palacii episcopatus tridentini.

In presencia: Raymondini de Gayo 1), Litoldi, Bonifacii, Xoartarii, et aliorum.

Ibique d\(\bar{n}\)s Aldricus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, ad rectum feodum investivit Oldericum Panceriam de Arco, filium quondam d\(\bar{n}\)i Federici\(^2\)), de suo recto feodo, secundum quod quondam pater ejus et alii sui antecessores investiti suerunt, et idem Oldericus, tanquam

2) Siehe Nr. 162.

In dieser Urkunde, dann bei Nr. 184, und in mehreren der folgenden erscheint ein Raymondinus abwechselweise mit dem Beinamen de Gayo und de Zovo; er scheint aber eine und dieselbe Person zu bedeuten.

homo cafadei fei Vigilii, contra omnes homines fidelitatem juravit eidem dño episcopo, et ficut nobilis homo de nobili macinata fei Vigilii.

Ego Matheus de Placentia, facri palacii notarius, interfui et scripfi.

(Fol. 28.)

# 187.

1242, 4. Februar; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Herr Jeremias von Castelnuovo in Valsugana schwört dem Bischofe Alderich von Trient den Eid der Treue für 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Arimannien zu Vigolo Vattaro, mit denen ihn der Bischof belehnt hatte.

(Copia Nr. CCXCVI. Fol. 241.)

#### 188.

# Vigolo.

1244, 15. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Alderich von Trient überträgt den Brüdern Jordan (zugleich Richter) und Montenarius, Söhnen Ulrichs von Pomarolo, die Hut des Schlosses Vigolo mit einem jährlichen Salar von 120 Pfund Berner. Für die Zeit jedoch, wo der kaiserliche Podestä in der Stadt und im Bisthume Trient verweilen, und sodann die Verwaltung der Temporalien dem Bischofe genommen würde, haben die zwei Obgenannten auf kein Salar, wohl aber auf den Ersatz ihrer Auslagen einen Anspruch. Hiefür bleiben ihnen die Stiftsgüter zum Pfande.

XCV. Carta de castro Viguli comendato ad custodiam dão Zordano et Montenario de Pomarolo.

In nomine dñi dei eterni.

Anno ejusdem nativitatis mill. ducent. quadragefimo quarto, indiccione fecunda, die quinto decimo intrante marcio.

Tridenti, in palacio episcopatus.

Presentibus d\(\bar{n}\)is: Olderico Pexato archidiacono, magistro Bonfado, canonicis Tridenti; Hermanno de Campo, Otone de Brixia, et aliis.

Dās Aldricus, venerabilis episcopus tridentinus, sicut dux, marchio, comes et princeps pro bono statu, honore et utilitate civitatis Tridenti et totius episcopatus, et quod castrum de Vigulo non bene custodiebatur, quandoquidem ad magnam utilitatem, bonum statum et honorem ipfius civitatis et episcopatus, fi bene custodiretur, multimodum redundaret, confiderata etiam fidelitate dñorum Zordani judicis et Montenarii fratrum, filiorum quondam dñi Olderici de Pomarolo, sidelium episcopatus, et cum per alios fidelius, melius et commodius ad utilitatem civitatis, totius episcopatus, castellancie et hominum terre Viguli et circa ipsum castrum habitancium et commorancium custodiri non possit, eo quod ibi et alibi in dicto episcopatu multas habent possessiones et bona, vice nomine fui episcopatus liberabiliter et de liberali gracia commifit et concessit prefatis dnis Zordano et Montenario in se suosque heredes custodiam et wardam ipsius castri de Vigulo; tali namque forma et modo, videlicet quod ipfi et eorum heredes dictum castrum et ea, que in ipso haberent, in falvamento custodire, manutenere et falvare debeant modis omnibus ad honorem, bonum statum et utilitatem ipfius dni episcopi et successorum ejus pro negociis episcopatus, quandocunque et quocienscunque petierint et voluerint ipsum, cum das episcopus vel successores ejus habuerint administrationem temporalium rerum, per stipulacionem promittentes eidem cum obligatione suorum bonorum, presentium et suturorum, que pro eo se possidere manisestaverunt et constituerunt, omnia predicta et infrascripta et singula eorum attendere et integraliter observare.

Pro qua vero custodia atque warda prelibati fratres et eorum heredes precipere¹) debent et habere de bonis episcopatus pro quolibet anno centum et viginti libras veronensium parvulorum, ita quidem, quod presatus d\u00eds

<sup>1)</sup> precipere" d. h. im Voraus empfangen.

episcopus et successores ejus non teneantur aliquid solvere eis pro warda et custodia illius castri pro toto tempore, quo potestas imperialis vel per dnm imperatorem fuerit in civitate vel episcopatu Tridenti, cum administrationem non habeat temporalium d\u00e1s episcopus prelibatus. Verumtamen fi dicti fratres vel unus eorum seu heredes sui aliquas expensas utiles et necessarias secerint in reficiendo ipsum castrum et in coperiendo 1) domum episcopatus seu reficiendo eandem, prefatus d\u00eds episcopus per se suosque fuccessores cum obligatione bonorum episcopatus per stipulacionem eis resarcire promisit. Pro quibus centum et viginti libris et expensis predictis memorati fratres et eorum heredes ipsum castrum specialiter in se retinere debeant pignore obligatum, donec fuerit plenarie fatisfactum eisdem de ipfis denariis et expensis. Juraverunt quoque prenominati dni Zordanus et Montenarius ad fancta dei euangelia, ipfum castrum et omnia alia predicta et fingula predictorum bona fide et fine fraude falvare. custodire et attendere et integraliter observare.

Duo namque instrumenta unius et ejusdem tenoris de voluntate parcium hinc inde sacta sunt; et insuper justit d\(\bar{n}\)s episcopus eos sua auctoritate intrandi tenutam et possessionem custodie et warde castri predicti.

Ego Beraldus de Caudalonga, imperialis aule notarius, interfui et justu eorum hec scripsi. (Fol. 45.)

### 189.

a) 1247, 8. December; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Sodeger de Tito, Podestà für die Stadt Trient und das ganze Bisthum im Namen des Kaisers Friedrich, entscheidet einen zwischen den Gemeinden Fleims und Kaltern entstandenen Streit dahin, dass die Bewohner von Fleims das Weiderecht für ihr Vieh am Kalterer-See, auf den Wiesen von Sagonara, und in Masoth besitzen.

<sup>1)</sup> In der Urkunde: cohoperiendo.

b) 1257, 11. Februar; in der Andreaskirche zu Bozen. Gegenwärtige:... Conrad von Greisfenstein. Kunz von Firmian. Heinrich von Altenburg....

Herr Heinrich von Mareith, Dietmar von Boymund und Ulrich von Buchberg versprechen eidlich in Gegenwart des Bischofs Egno von Trient, die Gemeinde Fleims in ihrem Weiderechte zu Masoth niemals mehr zu hindern.

(Copia Nr. CCXXXVIII. Fol. 194.)

### 190.

### Tirol.

1251, 19. September; bei Neuhaus. Gegenwärtige: Ulrich, Probst von St. Michael. Oluradin und Heinrich von Cagno.....

Auf Verlangen des Bischofs Egno von Trient (ad postulationem etc.) gibt der Graf Adalpret von Tirol das Bekenntniss ab (confessus est), er besitze als Lehen von Trient das Schloss und die Salarie (castrum et salariam) von Torre<sup>1</sup>), mit einem Einkommen von 3000 Mark, überdies im Umkreise des Bisthums, namentlich im Nonsthale, Lägerthale und bei Nago durchschnittlich wenigstens jeden dritten Hof, mit einem Einkommen<sup>2</sup>) von 20,000 Pfund Berner.

### 191.

# Ravenstein 1).

1255, 2. Juni; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Huge und Wilhelm von Velthurns. Berthold Tarant.....

Der Bischof Egno von Trient belehnt die Brüder Friedrich und Beral von Wangen mit der Obhut des

- 1) Torre ist wabrscheinlich das feste Schloss gleichen Namens im Nonsthale, welches ihm als militärischer Punct diente; daher waren bei dieser Lehenangabe die beiden Herren von Cagno, ebenfalls mächtig im Nonsthale, anwesend.
- 2) Hormayr, der diese Urkunde abgedruckt hat (Geschichte von Tir. II, S. 343) liest unrichtig statt: reddit, valet. Uebrigens diente diese Fassion ohne Zweifel als Vorläuferin der vom Bischofe Egno im Jahre 1253 ertheilten Belehnung für den Grafen von Tirol und seine Erben beiderlei Geschlechtes. (Siehe S. 387. Anmerk. 1.)
  - 3) Im Trientn. Arch. LIX, 141.

Schlosses Ravenstein sammt dem jährlichen Einkommen von 10 Mark; ferner mit dem Zinsrechte auf alle bischöflichen Häuser in Bozen, doch müssen sie zwei Drittheile des Zinses an den Bischof abführen.

Für diese Verleihung schwören sie dem Bischofe Treue.

(Copia Nr. CCXXVIII. Fol. 187.)

### 192.

#### Kløster Geronda.

1256, 1. März; in der Schlosscapelle zu Trient. Gegenwärtige: Mehrere Domherren und der Probst von St. Michael.

Der Bischof Egno von Trient spricht sich im Beisein des Abtes Martin von Geronda in der Diöcese Cremona über das Verhältniss des Bischofs von Trient zu diesem Kloster aus<sup>1</sup>):

- 1. Den Klosterbrüdern steht die freie Abtwahl zu; doch hat der Bischof ihn sodann zu examiniren und zu confirmiren, und sobald er und zwar auf des Bischofs Kosten nach Trient kommt, ihn mit Stab und Ring zu belehnen.
- 2. Dem Abte stehen hierauf die Würde, Gerichtsbarkeit, Podestarie, und die Regalien innerhalb seines Districtes zu.
- 3. Der Bischof hat das Recht, das Kloster zu untersuchen, zu bessern und zu reformiren, in Haupt und Gliedern, in geistlichen und weltlichen Dingen, und die Schlüssel des Klosters dürfen hiebei weder ihm, noch seinen Delegirten verweigert werden<sup>2</sup>).
- 1) Trienta. Arch. XL, 8. Die Rechte des Bischofs von Trient auf das Kloster Geronda, Benedictiner-Ordens, in der Diöcese Cremona, waren sehr alt; denn schon im Jahre 1101 ertheilte der Bischof Adalbero dem Abte Peter eine ähnliche Investitur, wie die vorliegende. (Boneili II, 373. Urk. vom 19. November 1101.)
- 2) Im Jahre 1276, als der Bischof Heinrich II. eine solche Visitation vornehmen liess, und der Abt sich weigerte, ihm Rede zu stehen, wurde er excommunicirt, bis er sich dem Besehle fügte und alle Kosten ersetzte. Die Verhandlung hierüber aussührlich im Tr. Arch. XL, 19.

JUL .

4. Dem Kloster gehört die St. Vigiliuskirche zu Jenetica im Gebiete von Cremona bei Marzola, so wie dieselbe von Graf Tudin zu Pompiani der Kirche in Trient übergeben wurde.

5. Streitigkeiten zwischen dem Kloster und seinen Vasallen, seien es nun Freie oder Ministerialen, werden

von dem Bischofe geschlichtet.

(Copia Nr. CCCV, Fol. 347.)

### 193.

1256, 2. Mai; im neugebauten Schlosse des Bischofs Egno zu Trient, um die dritte Stunde.

Die Domherren des Capitels zu Trient geben vor dem Bischofe Egno folgenden Protest ab:

Der Bischof Alderich von Trient habe den Grafen Albrecht von Tirol, nachdem dieser freiwillig die Vogtei und alle seine trientnerischen Lehen aufgesagt, neuerdings, und zwar in ganz anderer Form (nämlich erblich für die männliche und weibliche Descendenz) mit denselben belehnt, ohne dazu berechtigt zu sein, und ohne das Capitel zu fragen, da er doch leicht gekonnt hätte. Dadurch sei dem Stifte ein Schaden von 100.000 Mark Silber erwachsen. "Um nun nicht der römischen Kirche im Allgemeinen in dem Kriege, den sie gegenwärtig gegen den Ketzer Ezzelino da Romano führt, zu schaden, und aus Furcht, das Verderben auf unsere eigene Person, die Stadt und Diöcese Trient zu leiten, wagen wir zwar nicht, gegen die Belehnung, welche Graf Meinhard von Görz als Gemahl einer Tochter des Grafen von Tirol verlangt, gegenwärtig schon offenen Widerspruch zu erheben, zumal da der Ketzer von Romano von drei Seiten, und der genannte Graf Meinhard von der vierten Seite die Stadt Trient bedrängt, so dass im Falle einer Weigerung diese letztere sammt dem Bisthume verloren wäre, um so mehr, da wir ohnedies schon in grosser Noth und Bedrängniss sind, weil viele aus den Klerikern und Laien von Stadt und Land Anhänger des Grafen sind; — wir stimmen sogar bei, dass der Bischof Egno die verlangte Belehnung vornehme: jedoch erklären wir, dass sie erzwungen sei, und für die Zukunft eine giltige Kraft nicht haben könne, und zwar aus dem Grunde, weil Graf Meinhard seine Anforderung in einem Zeitpuncte stellte, wo der Bischof nicht anders handeln konnte, wenn er nicht die römische Kirche, seine Person, und Stadt und Gebiet Trient in augenscheinliche Gefahr stürzen wollte."

Diesem Proteste tritt sodann der Bischof Egno bei und erklärt, er werde zwar dem Grafen Meinhard die verlangte Belchnung ertheilen, jedoch nur gezwungener Weise "tanquam homo, qui aliud ad presens facere non posset nec auderet")."

(Copia Nr. CCXCVII. Fol. 202.)

1) Urkunde im Trientn. Arch. XX, 2; eine Copie im Schatzarch. III, 291. Als Egno Graf von Eppan im Jahre 1348 zum Bischofe von Trient gewählt war und im Jahre 1250 seine bischöfliche Würde wirklich angetreten hatte (Bonelli II, 140, 141), lebte noch der Podesta Sodeger de Tito (Pacta juribus ecclesiae tridentinae contraria, quibus scribere coactus fuit ep. Egno in gratiam potissimum Sodegerii de Tito, potestatis etc. Urk. vom 28. Mai 1255, Trient. Arch. XXXII, 19; und dann: D. Egeno ep. confirmavit dño Zambouino de Mediolano, habitatori Tridenti, investituturam in eum factam per d. Sodegerium de Tito, olim potestatem Tridenti. Urk. vom 25. November 1255, Trient. Arch. LXI, 19). - Dennoch blieb anch nach dem Tode Sodeger's de Tito das Gebiet von Trient in der Gewalt Ezzelino's da Romano (Recensentur bona et redditus Episcopatus trid. in valle Lagarina, scilicet folummodo corum hominum, qui non sunt ad mandata domini noftri domini Ezelini de Romano. Urk, vom Jahre 1257, im Trient. Arch. XXVIII, 12). Ja sogar noch im Jahre 1258 musste Bischof Egno in der Verbannung und auf Anderer Kosten leben (Praepositi ecclesiarum S. Mariae in Augea et S. Michaelis trid. dioec., tanquam judices apostolici delegati, episcopum et clerum Frisingensem episcopo trid. exulanti injunctam fustentationem recusantes citant ad compareadum in Wiltenich - Wilten-Brixin, dioecesis desuper ex tenore bullae papalis d. d. Viterbii X. Kal. Nov. - Urk. vom 15. Jänner 1258. Lang regesta rerum boicarum III, 106). - Es lasst sich daher nicht laugnen, dass Egno in grosser Bedrängniss war. Die erwähnte Beiehnung der Grafen von Tirot durch Bischof Alderich findet sich zwar nirgends; wohl aber eine solche von Bischof Egno selbst (Lebenbrief von Bischof Egno von Trient auf Graf Albrechten von Tirol, Gräfin Uta sein Gemahel, und Adlhayt und Eisbet, ihr beider Töchter, um der Grafen aus Ulten Lehen. Schatzareh. de 1253, III, 291, bestätigt im Trient. Arch. XXI, ad num, 2). Ebenso batte er am 28. Juli 1254 (nachdem Graf Albrecht von Tirol am 22. Juli gestorben war) dem Grufen Meinhard von Görz diese Belehnung erneuert, (Urk im

# 194.

### Caldonazzo.

1257, 5. April; in Trient.

Herr Jeremias, Sohn Bertholds von Caldonazzo, erklärt: er und seine Nessen besitzen als Lehen vom Stift Trient das Schloss Caldonazzo, den dritten Theil der Höhen von Lavarone, den sechsten Theil an dem Berge Vattaro und Centa, den sechsten Theil des See's von St. Christoforo, und den dritten Theil des Berges Costa.

(Copia Nr. CCXCIV. Fol. 240.)

# 195.

### Castelbarco.

a) 1259, 19. October; in Trient.

Der Bischof Egno von Trient nimmt den Herrn Aldrighet von Castelbarco<sup>1</sup>), dessen sämmtliche Leben wegen der Anhänglichkeit an den Ketzer Ezzelino da Romano verfallen waren, wieder zu Gnaden auf, befreit ihn vom Banne und stellt ihm alle Besitzungen zurück.

Trientn. Arch. XXXVI, 5.) Der Vorgang, welcher in der vorliegenden Urkunde erwähnt ist, war daher immerhin gewagt, und nicht ganz in der Wahrheit begründet. Egno wiederholte zwar dieses Verfahren. Denn, nachdem im Juli 1258 auch Meinhard I. gestorben war, widerrief er am 23. October 1258 abermals die mehrerwähnte Belehnung unter denselben Gründen (Schatzarch. VI, 677, mit Anzaigung, solches sey aus Furcht vor Etzlein von Roman, des Stiftes Peind, beschechen"). Weil aber Meinhard II. mit seinem Bruder Albert sogleich in Verbindung mit Ezzelino trat, musste die vielbestrittene Belehnung dennoch am 49. Februar 1259 feierlich ertheilt werden. (Exemplar originale celebris investiturae datae a. d. Egenone ep. domino Menhardo comiti Tirol, ejus fratri Alberto eorumque beredibus utriusque sexus de omnibus feodis, quae ab ecclesia tridentina habuerat quondam d. Adelpretus de Tirolo, eorum avus; et insuper de omnibus seodis dominorum comitum de Ultemis et de Piano Trient. Arch. LVII, 78. - Schatzarch. III, 292. - Coronini pag. 212.) - Welche Kämpfe sich aus diesem Anlasse noch später zwischen den Grafen von Tirol und den Bischöfen von Trient entspannen, siehe bei Kink, S. 320-337 und S. 378-382.

1) Ein Sohn des in frühern Urkunden öfter genannten Brianus von Castelbarco (Emancipatio Aldrigeti et Azonis de Castrobarco facta a Briano, e o r n m patre, coram dño Federico episcopo, et jurata ibidem ab ipsis fidelitas. Trient. Arch. Urk. vom Jahre 1218, XXXII, 13). Dieser Brianus aber war der Sohn jenes Aldrighet von Castelbarco, welcher am 8. März 1177 den Bischof Adalpret II. ermordet hatte (siehe die Urkunden Nr. 62 von 1198 und 159 von 1231).

Dafür soll er von nun an ein treuer Vasall des Bischofs sein und ihm gegen alle Rebellen beistehen, namentlich gegen den Grafen von Tirol. Für die Erfüllung dieser Bedingungen soll er alle seine Güter dem Bischofe verpfänden.

- b) Ebenso mit Herrn Friedrich von Castelbarco.
  - c) Ebenso mit Herrn Azzo von Castelbarco.

(Copia Nr. CCLX, CCLXI, CCLXII. Fol. 215-218.)

### 196.

1260, 25. Juli; in Tramin. Gegenwärtige: Heinz von Goldeck. Kunz von Korb.....

Der Bischof Egno von Trient ertheilt den Brüdern Dietmar, Rembert und Heinrich von Boymunt für 1000 Pfund Berner die Belehnung mit dem Meierhofe in Ried.

(Copia Nr. CCXLI. Fol. 196.)

# 197.

1261, 18. August; im Lägerthale vor dem Thore des Schlosses Castellano. Gegenwärtige: Heinrich von Castelcorno. Riprandin von Maderno.....

Herr Lunardus von Castelbarco 1) übergibt an Herrn Pelegrin von Beseno das Schloss Castellano, damit dieser die Obhut darüber für den Bischof von Trient führe.

(Copia Nr. CCLXIII. Fol. 216.)

# 198.

a) 1278, 14. October; auf dem Söller des Schlosses Buon Consiglio.

Der Bischof Heinrich besiehlt, nachstehende Urkunde aufzunehmen.

b) 1262, 21. August; im Palaste des Archidiacons Ulrich in Trient.

Herr Asquinus von Varino, Hauptmann (capitaneus) der Stadt Trient, vergibt dem Herrn Christian von Pomarolo für sich und im Namen seiner Anhänger, namentlich Pelegrin's von Beseno und Sinibald's von

<sup>1)</sup> Siehe S. 368. Anmerk. 1.

Castelcorno alle Feindseligkeiten, die sie gegen ihn, als Hauptmann der Gemeinde Trient, verübt, woferne sie von nun an dem Bischofe, der Stadtgemeinde, und dem Hauptmanne sich treu und ergeben erweisen würden. In diesem Falle schwört er, weder an ihre Habe noch an ihre Person greifen zu wollen.

c) Datum, wie ad b.

Der Bischof Egno von Trient ertheilt seine Bestätigung zu obigem Vorgange und setzt noch ferner fest, dass, wofern Jacomin von Lizzana ohne Erben abgehen sollte, dessen Lehen zu Tezze im Lägerthale an Sinibald von Castelcorno gelangen sollen.

CXXX.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. CCLXXVIII., indic. VI., die veneris XIV. intrante octubre 1).

Tridenti, fuper falarium castri Boni Confilii.

In presencia d
norum: Odorici de Bolzano, Gabrielis de Porta, et Perini clerici, et aliorum rogat, testium.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Henricus, d. g. venerabilis episcopus tridentinus, dedit mihi notario infrascripto auctoritatem exemplandi et autenticandi hoc infrascriptum instrumentum, tenor cujus talis est.

Anno dñi mill. CCLXII., indicc. quinta, die martis

XI. exeunte augusto.

In Tridento, in domo palacii dñi Olrici archidiaconi tridentini.

Prefentibus: dño Jacomino de Garduno, Christiano de Pomarolo, Yvano de Porta, Rizardo de Verona, et aliis testibus.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Afquinus de Varino, capitaneus Tridenti, remifit d\(\tilde{n}\)o Christiano de Pomarolo recipienti vice, loco et nomine d\(\tilde{n}\)orum Pelegrini de Beseno, et Sinebaldi de Castrocorno et omnium eorum sequacium et coadjutorum omnes offensiones et injurias per eos factas et illatas d\(\tilde{n}\)o

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. bei XXI, 4.

Asquino predicto, ut capitaneo Tridenti et communitatis civitatis ejusdem usque ad hunc prescriptum diem, promittendo ipsi d\(\tilde{n}\) Obristiano, recipienti pro ipsis d\(\tilde{n}\) is Pelegrino et Sinebaldo, omnes eorum possessiones dimittere pacifice et quiete possidere, et quod eos non molestabit nec molestari permittet tam in personis quam in rebus ipsorum, dummodo ipsi steterint et permanebunt devoti et sideles d\(\tilde{n}\) o episcopo tridentino, civitati, comunitati ac ipsi capitaneo Tridenti. Juravit idem d\(\tilde{n}\)s Asquinus capitaneus predicta, attendere et observare bona side sine fraude.

Item, predicta suprascripta die, in Tridento, in palacio episcopatus, presentibus suprascriptis testibus; ibique dns Egno, d. g. tridentinus episcopus, omnia predicta, dicta et facta per ipfum dnm Afquinum, capitaneum Tridenti, in ipsum dam Christianum, recipientem vice, loco et nomine dictorum dñorum Pelegrini et Sinebaldi, laudavit, confirmavit atque ratificavit et sibi placere dixit, et ea firma et rata de cetero et in perpetuum habere promisit et nullo jure contravenire, promittendo insuper idem dns episcopus ipfi dno Christiano, recipienti vice, loco et nomine dicti dni Sinebaldi, quod fi dns Jacominus de Lizana, quod deus avertat, decederet fine heredibus 1), quod idem das episcopus nomine et vice recti seudi investire debeat ipsum dnm Sinebaldum de omnibus feudis, que idem dñs Jacominus de Lizana habebat, tenebat et possidebat in loco Teuci2) de fancto Vicencio de valle lagarina ah ipfo dño episcopo et episcopatu Tridenti. Et omnia predicta et fingula attendenda et observanda idem dñs Yvanus de Porta pro ipfo dño episcopo ejus verbo et fuper ejus animam corporaliter ad fancta dei evangelia juravit ita attendere et observare, ut superius dictum est, bona side fine fraude, dum tamen permanebit et steterit devotus et fidelis ipfi dño episcopo, civitati et episcopatui

<sup>1)</sup> Dieser Fall trat sehr bald ein; siehe die nächstfolgende Urkunde.

<sup>2)</sup> Tezze in Vallarsa, einem Seiten-Thale des Lägerthales?

Tridenti, et quod non affociabit se cum inimicis ejusdem episcopi et civitatis predicte.

Ego Arnoldus, notarius dni Friderici rom. impera-

toris, interfui et rogatus scripfi.

Ego Zacharias, facri pal. not., exemplum hujus autentici vidi et legi; ut in eo continebatur, ita et in suprascripto legitur, ex auctoritate dicti dni Henrici, episcopi tridentini, fideliter exemplavi, meum fignum appolui et me subscripfi. (Fol. 64.)

### 199.

### Lizzana.

a) 1278, 14. October.

Der Bischof Heinrich von Trient befiehlt, nachstehende Urkunde aufzunehmen.

6) 1263, 23. Jänner; im bischöflichen Palaste zu Trient. In Gegenwart mehrerer Domherren, Richter und Schreiber.

Damit die Lehen, welche dem verstorbenen Jacomin von Lizzana gehörten, nicht etwa in fremde Hände kämen, legt der Bischof Egno von Trient dieselben feierlich auf den Altar des hl. Vigilius, und erklärt, dass jede Veräusserung, die mit ihnen vorgenommen würde, null und nichtig sein solle.

CXXXI. Carta, quod feuda dūi Jacobi de Lizana femper maneant in cafadei fci Vigilii.

Anno dñi mill. CCLXXVIII., indic. VI., die XIV. intrante octubre.

Tridenti super palacium castri Boni Confilii.

In presencia dñorum: Odorici de Bozano, Gabrielis de Porta, et Perini clerici et aliorum rogatorum testium.

Ibique d\(\bar{n}\)s Henricus, d. g. venerabilis episcopus, dedit mihi notario infrascripto licenciam et auctoritatem exemplandi et autenticandi hoc infrascriptum instrumentum, tenor cujus talis est:

Anno dñi mill. ducent. LXIII., indic. VI. die IX.

1011

exeunte januario.

In Tridento, in palacio episcopatus, in capella episcopali.

Prefentibus: dño Goxalcho, decano tridentino; dño Olrico, archidiacono Tridenti, dñis Bonomo, Adelpreto de Cunevo, Petro de Gemona, canonicis Tridenti; dño Vigilio capellano, dño Adelperio feriba, dño Gotefredo de Porta, Yvano ejus filio, dño Bonoventura judice, dño Olrico Mazorenco, et aliis testibus.

Ibique das Egno, d. g. tridentinus episcopus, confiderans et pre oculis habens, ne quondam feuda pertinentia quondam¹) dño Jacomino de Lizana jure²) episcopatus tridentini perveniant ad manus alienas, et quia principibus, episcopis ac prelatis decet ecclefias sublimare; idcirco idem das cum uno libro, quem in suis tenebat manibus, refutavit ac libere refignavit fuper altare fci Blafii ejusdem capelle nomine fancti Vigilii, patroni nostri, ·ut eidem ecclefie, recipienti et danti, omnia feuda episcopatui pertinentia, que quondam tenebat et possidebat idem dās Jacominus de Lizana, ubicunque fint vel inveniri possint, tam in castris, fortaliciis, villis, mansibus et aliis bonis omnibus, in perpetuum manere et stare debeant nec aliquo modo de ipfa cafadei fci Vigilii per eum nec per suos successores alienari; et si aliqua alienacio sieret, quod fit cassa et vana et nullius valoris, et nihilominus firma et rata permaneat refutacio et refignacio fuprafcripta. Quam vero refutacionem et refignacionem idem d\u00eds episcopus de cetero et in perpetuum promifit firmam et ratam babere et tenere et nullo jure contravenire 3).

Ego Arnoldus, notarius dni Friderici imp., interfui et ea scripfi.

Ego Zacharias etc.

(Fol. 64.)

011

2) Soll heissen "de jure."

<sup>1)</sup> Dieser nämlichen Urkunde ertheilt Hormayr (Geschichte von Tirol II. Th., S. 380) folgende Aufschrift: "Jacob von Lizzana gibt die von der Kirche zu Trient besessenen Lehen unter der Bedingung zurück, dass selbe niemals veräussert werden."

<sup>3)</sup> Das an die Herren Christian von Pomarolo und Sinebald von Castelcorno ertheilte Versprechen (Nr. 198) wegen Ueberlassung der Erbschaft

200.

### Arco.

a) 1341, 11. Jänner.

Der General-Vicar des Bischofs Nicolaus von Trient ertheilt dem Notar Nicolaus die Ermächtigung, nachstehende Urkunde aufzunehmen.

b) 1266, 28. Juli; im Kelleramte des Meisters Bonomus. Domherrn in Trient. Gegenwärtige: Rudolf Scancius von Segonzano, Agilolf und sein Sohn der Priester Benvenutus von Tenno, ....mehrere Pfarrer und Notare.

Testament der Frau Cobitosa, Tochter Riprand's von Arco, hauptsächlich zu Gunsten des Bisthums Trient, und einiger besonderer Legatare. Der Rest soll unter die Herren von Castelbarco, Castel Campo, Castel Madruz, Castel Sejano und Warimbert von Gajo zu 5 gleichen Theilen getheilt werden. Ihre Seitenverwandten von Arco werden wegen der Gefangenneh-, mung ihres Vaters und ihrer selbst ausdrücklich enterbt.

CCXXV. Testamentum de Castro Arci.

Anno d\(\bar{a}\)i millef. trecentefimo quadragefimo primo, indiccione nona, die jovis undecima menfis januarii.

Tridenti in domo habitacionis infrafcripti dñi Nicolai

de Michfina, vicarii infrafcripti.

Prefentibus: honorabili viro prefbytero Ognabeno de Schogozameroto de Tridento, ac diferetis viris Guilelmo notario de Moyado, Henrico notario de Viarago, Antonio

des Jacob von Lizzana erfüllte der Bischof am 21. Mai 1263 (...investivit de feudis que d. Jacobinus de Lizana habebat ab episcopatu. Trient. Arch, LXIII, 26). Die Herren von Pomarolo sind schon von Nr. 188 her bekannt. Uebrigens waren die Genanuten nieht die einzigen Erben der Güter Jacob's von Lizzana (Domini de Castrobarco et omnes alii herédes dñi Jacobini de Lizzana jurant manutenere dominum episcopum tridentinum. Urk. vom 22. Jänner 1263, Trient. Arch. LXIII, 24). Auch dauerte diese Erwerbung nicht lange, denn da die Castelbarco seit dem noch im Jahre 1263 ausgebrochenen Kriege mit dem Grafen von Tirol sich mit letzterem verbündeten, so übertrug der Bischof Egno die Erbschaft von Lizzana am 21. October 1265 an Jacobin von Belvedere. Trient Arch. LXIII, 28. Dieser blieb ihm treu, und gab ihm noch im Jahre 1273, als er über Valsugana nach Padua flob, wo er starb, im Schlosse Belvedere eine sichere Aufnahme.

notario de Pomarolo, Nicolao notario quondam magistri Huali Cerdonis de Tridento, Ognabeno notario de Pao, Odorico notario quondam Bonifacii Beccharii de Tridento, Porcardo notario scholare istius d\u00edii vicarii, omnibus habitatoribus Tridenti, testibus ad infrascripta vocatis specialiterque rogatis, et aliis.

Venerabilis et sapiens vir d\(\bar{n}\)s Nicolaus de Michfina, canonicus tridentinus, canonici juris peritus, vicarius in spiritualibus in civitate et dyoccefi tridentina reverendi in Christo patris et d\(\bar{n}\)i d\(\bar{n}\)i Nicolai, dei et apostolice sedis gracia episcopi tridentini, ad requisicionem et instanciam discretorum virorum: Jacopi notarii quondam d\(\bar{n}\)i Bertoldi de Tridento, et Bonaventure notarii quondam magistri Fabri de Tridento, civium tridentinorum, procuratorum et procuratorio nomine suprascripti d\(\bar{n}\)i episcopi tridentini omni modo, jure et forma, quibus melius potuit, mihi Nicolao notario infrascripto verbum dedit ac licenciam et auctoritatem exemplandi et in hanc publicam formam reducendi hoc infrascriptum testamenti instrumentum, cujus tenor sequitur et est talis.

In Christi nomine. Die mercurii IV. exeunte julio.

In civitate Tridenti, in canipa magistri Bonomi, canonici Tridenti, que est apud plateam palacii communis

Tridenti et fuit quondam magistri Spinipei.

Prefentibus: dño Rodolfo Scancio de Segonzano 1), dño Benevenuto prefbytero, filio Aghinolfi de Tenno, predicto Aghinolfo, Petro de Seyano, Delato de La moina, qui fuit de Nago et nunc est habitator in dicta civitate Tridenti, Bonaventura, qui dicitur Calcagninus, qui fuit de fectura, Belebono, qui dicitur Awaitis, qui moratur apud plateam predicti palacii, fer Nigro a Caseo, qui moratur in eadem contrata, Conradino notario de Blezio, qui nunc moratur in prenominata civitate, Albertino filio Gardeli de Bolegnano de plebatu Archi, Mugnono, filio

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 131.

quondam magistri Zenti de Ceniga ejusdem plebano, et Saheghino notario, filio Teste de Archo de episcopatu Tridenti.

Ibique dña Cobitosa, filia quondam dñi Riprandi 1) de Archo de episcopatu Tridenti, sane mentis constituta jacens in lecto, recordans humanam naturam cito labi, ne ab intestato decederet, de suis bonis tale statuit testamentum.

In primis fic dicens:

Relinquo et judico pro anima mea et parentum meorum et specialiter pro anima mei patris, quondam Riprandi, meam partem castri de Archo, prout consueverat esse quondam dni Riprandi predicti mei patris, et omnes alias meas raciones, quas haleo et habere debeo in aliquibus castellis in episcopatu Tridenti ex hereditate mei patris predicti vel alia caufa feu quocunque jure, preter partem meam castri de Drena cum omni jure et jurisdiccione predicto castro de Drena quocunque jure pertinenti; et predicta, preter exceptata, relinquo venerabili loco ecclefie beati Vigilii, patroni nostri de Tridento, tali vero ordine et modo, quod predicta vendi non possint, donari, in pignore dari, neque feudari, neque quocunque alio modo extra prefatam ecclefiam tridentinam alienari. et non alienentur predicta. Et fi alienata fuerint predicta, ipfo jure fint nulla, et nullum jus acquiratur eis vel ei, in quem seu quibus facta fuerit talis alienatio, et maxime nulla fit alienatio pre ceteris, que fieret vel que fieri posset de suprascripto, et si non de jure, in cognatos vel agnatos meos de Archo, cum meorum et nostri inimici extiterint capitales. Et fi quocunque modo fieret alienacio extra ecclefiam tridentinam, quod deus avertat, ipfo jure alienatio cadat a jure fuo, et jure predicta permaneant ceclesie memorate. Et si de suprascripto sieret alienacio, comites tyrolenses habeant, et ad eos revertatur.

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 162.

Item lego et judico pro anima mea et meorum parentum fratribus minoribus de Tridento et de Ripa XXV libras denarior, veronensium parvulorum de meis bonis.

Item lego et judico fratribus predicatoribus de Tri-

dento 1) X libras den. ver. parv.

Item lego et judico ecclefie fancte Marie de Archo X libras ver. p. de meis bonis.

Item ecclefie fancti Georgii post castrum tridentinum

judico XXV libras ver. p. fuper meis bonis.

Item lego et judico ecclefie fancti Stephani de castro

Archi C libras ver. p.

Item lego et judico dño Oldorico archidiacono tridentino et suo fratri dño Ducinancio de Seyano pro damnis magnis, eis per quondam dñm Riprandum meum patrem et per me datis et factis, et pro remedio animarum quondam predicti mei patris et mee, meam partem castelli de Drena; et relinquo atque judico eis predictis dñis de Seyano omnes alias raciones, acciones et jura, quas ego seu quondam meus pater dñs Riprandus predictus habuerimus vel visi sumus habere vel quod nobis pertinere posset in dicto castello de Drena, seu in aliquo alio loco episcopatus tridentini, ubicunque reperirentur, occasione vendicionis seu date vel impignoracionis facte per quondam dñm Bartolomeum patrem dñi Ducinancii de Seyano, seu per dñm Nicolaum vel per aliquem alium dñm seu dños de Seyano.

Item lego et judico Ofbote, bastarde quondam dñi Riprandi mei patris, que moratur in Nago, centum libras

den. v. p. de meis bonis.

Item lego et judico Adelpreto meo fratri de bastardo

CC libras ver. p. de meis et super meis bonis.

Item lego et judico Federico Spalete de Archo totam illam racionem et raciones, quam et quas quondam meus

<sup>1)</sup> Der Prediger-Orden war unter Bischof Alderich nach Trient gekommen. (Urk. vom 29. Juni 1234 und 7. August 1235. Bulle des Papstes Gregor IX. vom 28. Juni 1235. Sämmtlich bei Bonelli II, 572-576.)

pater dūs Riprandus vel ego pro ipfo habuerimus et vifi eramus habere in domibus quondam Albertini de Ripa, jacentibus ad doffum in burgo Ripe, que possidebat quondam das Jacobus Mitifocus, pater predicti Federici Spalete.

In omnibus aliis vero meis bonis, mobilibus et immobilibus, ubicunque fint seu inveniri possint, instituo mihi heredes videlicet dnos de domo Castribarchi 1), dnos castelli de Campo, dños castelli de Madruzio, et dños castelli de Sevano, atque Guarimbertum, filium dñi Johannis de Gayo, propinguum meum; taliter quod predicti dni de dictis castellis et dictus Guarimbertus predictam meam hereditatem in quinta parte pro rata dividere et habere debeant. Et dico atque volo et precipio, quod predicti mei heredes suprascripta mea legata et judicia de meis bonis folvere et attendere debeant eo modo et condicione, quod predicti heredes mei non donent, non vendant, non infeodare debeant, nec aliquoque modo alienare aliquid vel aliqua, que acquirerent vel acquifiverint de predicta mea hereditate, in parentes, cognatos vel agnatos meos de Archo; et fi quis vendiderit, cadat a jure suo et ad alios meos heredes revertantur. Et hanc alienacionem inhibeo fieri in prefatos, cum meorum et mei capitales extiterint inimici.

Et exheredo filios quondam dñi Federici de Archo<sup>2</sup>), parentes et agnatos meos vel cognatos, quia patrem meum quondam dnm Riprandum in carcere ac captivitate usque ad mortem fuam detinuerunt, et me etiam fida custodia

tenuerunt ufque ad tempus evafionis mee.

Et hoc volo esse meum ultimum testamentum et meam ultimam voluntatem, et quod valeat jure testamenti

2) Friedrich von Arco war ein Bruder Riprand's von Arco, des Vaters der Erblasserin; er hinterliess einen Sohn: Ulrich Panceria von Arco

(siehe Nr. 186).

<sup>1)</sup> Azzo von Castelbarco (siehe Nr. 195) hatte 5 Söhne: Albert, Bonifaz, Leonhard (siehe Nr. 197), Friedrich und Wilhelm, welche am 7. Juli 1265 das väterliche Erbe erhielten (Trient. Arch. CI, 6) und am 14. December 1270 unter sich austheilten (Trient. Arch. CI, ad num. 6).

et jure ultime voluntatis; et si non potest valere jure testamenti, valeat jure codicillorum, vel causa mortis, seu quocunque modo testamentum et ultima voluntas melius valere potest, hoc melius valeat et teneat. Et quodlibet testamentum et aliam ultimam voluntatem quocunque tempore et loco per me scriptam et sactam, et testamentum scriptum vel donacionem seu donaciones, vendicionem seu vendiciones, vel aliam quamcunque alienacionem, et maxime testamentum, quod secissem in terra seu castro de Archo, irrito, casso et nullius valoris ac momenti pronuncio et judico, quia, que seci, propter mortis timorem seci timens mortem, ne me intersicerent cognati vel agnati mei predicti de Archo, sicut patrem meum quondam d\vec{n}m Riprandum tenuerunt in captivitate et in carcere intersecerunt.

Preterea dico et precipio in suprascripto Warino notario, quod de dicto testamento ponere et suscipere debeat, quicquid judex et sapiens homo plus et melius de jure dixerit et confiliaverit valere et tenere, quocunque die et tempore. Et de hoc ei verbum et licenciam concedo, et ut cuilibet babenti partem in dicta mea hereditate et testamento volenti cartam dicti testamenti eam facere debeat et possit.

Et hec dico et statuo propter reverenciam, quam habui et habeo et semper habebo in presata ecclesia venerabilis loci.

Anno a nativitate d\(\bar{n}\)i Mill. CCLXVI., nona indiccione.

Ego Warinus de Bono, facri palacii notarius, interfui.

#### 201.

#### Fleims

1270, 27. Juli; unter dem Portale der Marienkirche in Fleims. Gegenwärtig: Zwei Notare.

Die Abgeordneten des Thales Fleims, aus den Quartieren von Cavalese, von Cadran, Trodena, Castello und

Tesedo, treten zusammen, und geben sich selbst, vermöge alter Gewohnheit, folgendes Statut: Sämmtliche Wälder in Fleims sind ein Gemeingut der dortigen Bewohner für die Kirchen, Häuser und den sonstigen Bedarf, ausgenommen das Holz, welches zu Flössen nach Neumarkt gebracht, und welches. vermöge eingegangener Verpflichtung, für die Etschbrücke bei Trient geliefert werden muss. Diesem Statut stimmen alle Anwesenden bei, — dicentes: "fiat, fiat et fic est nostra voluntas... et fic fuit femper ab antiquo tempore nostra vetus confuetudo et fic volumus tempore futuro femper manutenere, et nullus affuit, qui contradicere vellet<sup>1</sup>)."

(Copia Nr. CCXXXI. Fol. 190.)

## 202.

1271, 22. November; im bischöflichen Palaste zu Bozen. Gegenwärtige: .... Dieth von Firmian. Heinz, Priester (faffus) von Maienberg.....

Der Bischof Egno von Trient belehnt den Tristramin von Lana mit einem Walde der Gemeinde Lana und Tisens, um ihn, nach Belieben, auszureuten.

#### CXXXVIII.

Anno d\(\bar{n}\)i millesimo CCLXXI., indic. XV., die martis IX. exeunte novembri.

In Bozano, in palacio episcopatus.

In presencia dñorum: Emerici capellani, Otonis confratris de Augia, Eberardi de Bolzano, Diethi de Formiano, Ancii s'assi de Maienberg, Fedrici de Zettoes<sup>3</sup>),

2) "fassus," hie und da auch fasselinus, soviel als: Pfasse; so auch bei Nr. 206.

3) Tschötsch?

<sup>1)</sup> Siehe auch Nr. 212. Um übrigens diesen Vorgang zu motiviren, muss man anführen, dass die Fleimser in den Kriegen zwischen Bischof Egno und Graf Meinhard viele Wilkürlichkeiten hatten erdulden müssen, und kann zu diesem Behufe folgende Urkunde hier einschalten: "Depositio quorundam testium vallis Flemmarum contra Simonem de Aura militem et alios de ejus familia, qui multas extorsiones et crimina fecerant contra Flemmenses et contra jus episcopi tridentini, supplicantes (soll heissen: supplicantium) pro auxilio etc. Trient. Arch. XII, 4. Diese Hilfe konnte ihnen der Bischof nicht gewähren, weil er eben am 20. December 1268 einen nachtheiligen Frieden mit dem Grafen von Tirol hatte schliessen müssen (Kink, S. 322); folglich halfen sie sich endlich selbst.

Hainrici conversi fratrum sci Laurencii et Pelegrini, silii Contolini, et aliorum rogatorum testium.

Ibique d\(\bar{n}\)s Egno, d.g. episcopus tridentinus, per se suosque successores jure et nomine recti seudi cum uno capicio, quem in suis tenebat manibus, investivit dim Tristraminum, filium quondam dni Tristrami de Leunan, in fe fuisque heredibus nominative de uno bufco comunitatis de Leunan et Tifeni, jacente in Pyzol, coherenti ei a superiori parte Atheveyne, et ab inseriori parte... 1) et ab uno latere flumen Atefis ibidem currit. Ita quod de cetero dictus d\(\bar{n}\)s Triftraminus et sui heredes dictum comune ipfius busci cum omni jure, actione, honore, pasculo et capulo eidem pertinente habeant et teneant ad roncandum et difroncandum ibidem ad rectum feudum ab ipfo dño episcopo et ab episcopatu. Promifit quoque dictus das episcopus per se suosque successores ipsi dão Tristramino et suis heredibus, perpetuo defendere et varentare cum racione, et dedit dictum dam Emericum, qui eum ponat in tenutam et possessionem dicti feudi. Juravit quoque predictus dns Triftraminus fidelitatem ipfi dno episcopo, fecundum quod in facramento fidelitatis continetur.

Ego Zacheus, facri palatii notarius, huic interfui et rogatus feripfi.

## 203.

1272, 11. Mai; bei Madruz. Gegenwärtige: Odorich Panzeria von Arco. Erhard von Zwingenstein. Remprecht von Altaguarda. Rupert von Enp.

Ulrich, Heinrich, Ezzelin und Wilhelm von Egna verzichten zu Gunsten des Bischofs von Trient auf die Decanie (degania, vel scaria, seu gasero) zu Romeno, und die dazu gehörenden Rechte und Einkünste.

(Copia Nr. CCLXXIII. Fol. 222.)

<sup>1)</sup> Der Eigenname fehlt.

#### 204.

1275, 12. December; im Schlosse zu Trient.

Mit Rücksicht auf die Gefahren, denen das Stift von Seite des Grafen Meinhard von Tirol ausgesetzt war und ist, und zur Belohnung geleisteter Dienste, ertheilt der Bischof Heinrich von Trient den Brüdern Erhard, Nicolaus, Jacob und Johann von Zwingenstein die Belehnung mit dem Schlosse Mejano für sich und ihre Erben beiderlei Geschlechtes, und weist ihnen überdies für die Hut und Bewachung dieses Schlosses als Lehen ein Einkommen von 250 Pfund Bernern an, welches sie von der Veroneser-Klause bis Salurn, nur nicht in der Stadt Trient, einbringlich machen können.

Hiefür versprechen und schwören obige Brüder, des Stiftes Nutzen, wo sie können, zu fördern, Schaden zu wehren durch Rath und That, und des Bischofs Geheimnisse nicht zu verrathen, bei Verlust aller dieser Lehen.

#### CCXXIV.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducentesimo septuages, quinto, indiccione tercia, die jovis XII. intrante decembri 1).

In presencia d
norum: Gotschalci decani tridentini, Mansredini militis, Nicolai judicis dicti Spangioli, Maximiani judicis, Ulrici de Bozano, Nicolai dicti phasse, civium tridentinorum.

In castro Tridenti.

Ibique cum venerabilis pater et dns Henricus, episcopus tridentinus<sup>2</sup>), ad propriam memoriam reduxisset

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. bei XVII, 19.

<sup>2)</sup> Heinrich aus dem deutschen Orden wurde im Jahre 1273 gewählt, und starb zu Rom im Jahre 1289 nach vergeblichen Kämpfen mit dem Grafen von Tirol. Boselli II, 164.

damna preterita, persecuciones et instans periculum eidem illatum et illata per tyrannidem pravitatem dni Maynardi comitis tyrolenfis ac ocupacionem civitatis ejusdem, devastacionem castrorum, villarum et omnium eidem 1) episcopatui pertinencium, nec non ipfius captivitatem carcerisque intrufionem per ipsum dam comitem et per ejus manipularios et vilissimos, quod grave ferendum est; ex predictis videns casum et destruccionem civitatis et episcopatus ejusdem imminere, nec reconcilacionem aut reformacionem attendens congrue, preter quam a rege regum altissimo et a viris mire constancie et probitatis et possibilitatem habentibus maxime in hac parte, videlicet dño Erardo, dño Nicolao militibus, Jacobo et Johanne fratribus de Twingenstein2), qui omnes supradicti bonis derelictis propriis personisque omnibus periculis expositis, ut per hoc possent deo, beato Vigilio ipsique ejus vicario complacere et civitatem et episcopatum ad statum et ad jus debitum revocare, hoc per operum evidenciam exequentes civitatem ipsam cum fortaliciis in ea fitis ipsi dño episcopo libere presentarunt<sup>3</sup>). Verum quia dignum est, ut bene merentibus tribuatur premium accionis, idem das episcopus fecit eisdem fratribus de Twingenstein investituram de castro, quod Mejanum<sup>4</sup>) nuncupatur, ad rectum et honorabile l'eudum; ita quod ipfi et sui heredes utriusque sexus dictum castrum de cetero habere et tenere debeant, et levare et edificare, secundum quod eis melius videbitur

<sup>1)</sup> In der Urkunde: ejusdem.

<sup>2)</sup> Zwingenstein bei Unterinn am Ritten. Schon unter Bischof Egno war Erhard von Zwingenstein sein Feldhauptmann gewesen (die VI. ex. aprili, in burgo Perzini, in presentia... düi Erardi capitanei Tridenti et düi Jacobi de Tingenstain. Tr. Arch. LIX, 182). Noch wesentlichere Dienste aber leisteten die Zwingenstein dem Bischofe Heinrich und durch ihre Erfolge war es geschehen, dass Stadt und Gebiet von Trient, für kurze Zeit wenigstens, zum Gehorsam gegen den Bischof zurückkehrten. Kink, S. 328, 329.

<sup>3)</sup> Wenige Tage vor Ausstellung dieser Urkunde, am 6 December hatte die Gemeinde von Trient, unter Beisein Erhard's von Zwingenstein dem Bischofe gehuldigt. Tr. Arch. IV, 1.

<sup>4)</sup> Zwischen Lavis und Trient gelegen.

expedire, et illud die ac nocte et omni tempore custodire ad voluntatem suam, tamquam rem eis honorifice inseudatam, et ad honorem et statum ecclesie tridentine ipsius dni episcopi et fuorum successorum; ita quod dictum castrum eidem dño episcopo et suis successoribus patere debeat, quandocunque illud inhabitare voluerit, pro neceffitatibus et utilitatibus suis. Quam quidem investituram idem das episcopus promifit firmam et ratam habere et non contra venire, imo defendere ac warentare ab unaquaque perfona cum racione, fub obligacione omnium bonorum episcopatus sui, et sic per eos se possidere manisestavit. Pro warda vero et custodia dicti castri idem d\(\bar{n}\)s episcopus dedit et concessit eisdem nomine et jure recti feudi ducentas et quinquaginta libras veronenfium parvulorum, ubicunque de clusa Verone usque Salurnum, preter quam in civitate tridentina, de redditibus dñi episcopi possint inveniri; et quod de ipsis redditibus sacere possint, quod velint, jure recti feudi, dum tamen predictum castrum bene custodiant. Pro quibus quidem datis investituris predicti fratres juraverunt ad fca dei ewangelia, honorem, statum, jurisdiccionem et personam ipsius dñi episcopi et fuorum fuccessorum extollere, ampliare et conservare, et eum ab unaquaque persona desendere et juvare juxta posse; et non esse in confilio nec tractatu, in quo perfonam, membrum, honorem vel jurisdiccionem amittat vel diminuat; et si hoc per se vel per interpositam perfonam sciverint, impedient et terminabunt pro posse. Quod fi facere nequierint, quantocius ipfi dño episcopo nunciabunt per se vel per nuncium competentem. Item quod rectum confilium et laudum fibi dabunt bona fide fine fraude, dum per eum vel ejus nuncium fuerint requifiti. Et quod ejus secreta confilia nulli pandent, nisi de sua voluntate. Quod fi contra predicta vel aliquot predictorum fecerint vel venerint ullo tempore, ex nunc prout ex tunc, per pactum expresse appositum, privati fint ipso jure omni investitura predicta tam castri quam reddituum

911

et ad jurisdiccionem ipfius d\(\tilde{n}\)i episcopi et ejus fuccessorum fint libere devoluta.

Ego Johannes, dñi Henrici episcopi tridentini prothonotarius, predictis interfui et rogatus scripsi, et de mandato ipsius dñi mei episcopi ad majorem sirmitatem suum sigillum appendi.

(Fel. 118.)

## 205.

1276, 31. Jänner; in Trient auf dem Schlosse Buon Consiglio.

Aldrigetus, genannt Passus') übergibt seinen Antheit an den Höhen von Riomalo und an dem Walde dortselbst, zwischen dem Spitale von Lavarone und jenem von Brancasoro, an den Bischof Heinrich von Trient, damit dieser die Brüder Wilhelm und Bonavivus damit belehne; was sodann auch geschieht.

(Copia Nr. CCXXVII. Fol. 186.)

## 206.

## Pergine.

1277, 2. April; im bischöflichen Palaste zu Trient. Gegenwärtige: Mehrere Domherren, Vasallen, Syndiker der Gemeinde Trient und Notare.

Der Bischof Heinrich von Trient übergibt auf Bitten mehrerer seiner Räthe und Freunde, und des grösseren Rathes der Stadtgemeinde Trient, den Herren Martin, Abrian und Oluradin von Pergine das Schloss Pergine; knüpft jedoch diese Rückstellung an die Bedingung, dass sie:

- a) dem Bischofe und der Gemeinde Trient zu Nutzen dienen,
- b) die Gerichtsbarkeit nur über ihre Leute ausüben,
- c) den befestigten Thurm und dessen Obhut dem Bischofe überlassen,
- 1) Wahrscheinlich aus dem italienischen: "pazzo" = Narr: derlei epitheta, welche nach üblen Eigenschaften gewählt sind, finden sich in diesen Urkunden mehrere; z. B. Martinus ftrambus (Nr. 35, strambo = excentrischer, närrischer Mensch), Fridericus zoppus (Nr. 38, zoppo = hinkend), Odolricus rufus (Nr. 56), Gisla rabiosa (Nr. 75), Bonincuntrus mutus (Nr. 123) u. d. m.

d) allen Durchziehenden freien Schutz für Habe und Person gewähren,

e) die Geächteten und Verbrecher nach Trient

ausliefern,

f) die Einhebung einer Steuer von 1200 Pfund Berner, welche durch vier Bürger Trient's zu geschehen hat, möglichst fördern, und

g) für die Erfüllung dieser Bedingungen alle ihre

Güter zu Pfand setzen wollen.

CXXXVI. Carta de Persino.

Anno dni mill. CCLXXVII., indict. V., die veneris secundo intrante aprili.

Tridenti, in palacio episcopatus.

In prefencia dñorum: Goxalchi decani, Olrici archidiaconi, Adelurandi, Giflemberti, Jacobi, nepotis dicti dñi decani, canonicorum tridentinorum; dñorum: Maximiani, Bonazucce, Bondi, Carbonini, Danielis, Calapini et Bonomi, judicum; dñorum: Ugolini de Stenico, Tridentini de dño Gando, Jacobini de dño Aichebono, Odorici de Bolzano, Gabrielis de Porta, Riprandi, Gonfelmi, Romanini, et Odorici Zozi, findicorum comunis Tridenti; Bonodomani apothecarii, Petri de Sciano, Josepi de Segonzano, Pelegrini de fancto Benedicto, Micheli fasti de Banco, Bertoldi quondam Poldi, Petri Bathaye, Naximbeni, Zenarini, quondam Biachini, et Bonisigne notariorum, et aliorum rogatorum testium.

Ibique d\(\bar{n}\)s Henricus, d. g. venerabilis episcopus tridentinus, tanquam dux et marchio et comes et rector civitatis et tocius episcopatus et districtus tridentini, volens et cupiens providere super negociis castelli de Perzino et illius plebatus; cum dictum castellum maximo labore et expensis a d\(\bar{n}\)o Adelpreto de Mezo exegerit et exemerit; ad instanciam precium d\(\bar{n}\)orum predictorum Goxalchi decani et Olrici Archidiaconi, sidelium confiliatorum dicti d\(\bar{n}\)i episcopi, et d\(\bar{n}\)orum Martini et Oluradini de Perzino, et d\(\bar{n}\)orum Bartolomei de Telvo et Frisoni

de Belvedero, et aliorum suorum amicorum, et tocius confilii majoris civitatis tridentine, in palacio episcopatus ad fonum campane more folito congregati et convocati. fuper predicto negocio fideliter confulendo ad honorem dei et beate Marie virginis, et ad utilitatem et augumentum fancte tridentine ecclefie, et pro reformacione et reparacione dicti castelli et universorum hominum predicti plebatus et de illis pertinenciis, jam dictus das Henricus, episcopus tridentinus, de liberali gracia edidit, restituit et assignavit in manibus dnorum Martini et ejus filii, Abriani, filii quondam dāi Henrici, et Oluradini, filii quondam dñi Adelperii de Perzino, palacium, quod est situm in monte et dosso Percini, cum omnibus juribus et accionibus et racionibus ad dictum palacium in illis partibus eis competentibus racionabiliter, ad habendum, tenendum et possidendum. Et dedit eis verbum et licenciam, eorum auctoritate intrandi et retinendi tenutam et corporalem possessionem dicti castelli, et pro eo se possidere manisestaverunt; tali modo et pacto et ordine inter eos habito et concorditer facto, videlicet, quod dicti dñi Martinus et Abrianus et Oluradinus et corum heredes habere. tenere et possidere debeant ipsum castellum cum omni eo, quod ad dictum cattellum pertinet vel pertinere posset, ad honorem et servicium et comoditatem dicti dni episcopi et tocius comunitatis Tridenti, ipfi dño episcopo et comunitati tridentine omni tempore fideliter servientes; ita quod de jurisdiccione dicti dni episcopi et episcopatus in illis partibus se non debeant intromittere neque raciones vel jurisdicciones dicti dni episcopi et de liberis hominibus episcopatus seu hominum dñorum cauonicorum vel aliorum nobilium hominum modo aliquo exercere, neque eos in aliquo molestare; sed tantum de suis propriis hominibus habeant liberam potestatem faciendi et racionem cognoscendi, veluti de jure facere debent, secundum quod alii nobiles viri episcopatus facere rationabiliter consuescunt. Et si aliquis non suisset confessus vel

non confiteretur sub eorum jurisdiccione esse astrictus vel alligatus, quod in curia dicti dni episcopi tridentini debeat cognosci seu determinari justicia mediante. Et quod dictus dos episcopus posit et debeat fortitudinem turris et custodiam illius turris, que est in castelaro Perzini, in se retinere et observare cum quatuor custodibus vel sex usque ad decem annos et plus vel minus ad ipfius dāi episcopi voluntatem. Et quod dicti custodes debeant habere susticientes expensas usque ad dictum terminum per homines tocius plebatus Perzini, tam dñorum dictorum de Perzino quain hominum et liberorum episcopatus et dñorum canonicorum et aliorum nobilium virorum. Et quod universi homines predicti de ipfo plebatu debent coperire et aptare et reparare ipsam turrim, et domum, que est ibi antepofita, reedificare, ita quod de cetero intus possit habitari, et quod non debeant prohibere pasculum vel herbaticum equis dictorum custodum ibidem commorancium, fed fervicium, videlicet in feno et lignis, de fuis rebus convenienter honorare. Item quod universis hominibus tam mercatoribus, quam aliis hominibus et peregrinis euntibus et transeuntibus per eorum districtum securum transitum prebeant tam rebus quam personis libere et secure. Et quod nullam offensionem vel injuriam seu lesionem faciant vel sieri permittant suo posse eisdem transcuntibus vel cuntibus vel stantibus ibidem. Et quod nullum bannitum vel publicum malefactorem debeant retinere neque in suis partibus conservare, sed eos capere et ad civitatem Tridenti de virtute dni episcopi memorati fideliter conducere et assignare. Et quod debeant et teneantur venire et permanere cum eorum exerciciis et obfequiis et serviciis dicti dni episcopi et comunitatis Tridenti omnibus eorum fumtibus et expenfis, quocienscunque fuerit requifitum per ipfum dām episcopum in fuis ferviciis et negociis omnimodo permanentes; preterea quod dicti dni de Perzino debeant et teneantur facere et curare omni occasione remota et dare operam et adjuvamentum, quod

una colecta de mille et CC libris denariorum veronenfium parvulorum debeat imponi et exigi per quatuor bonos homines civitatis tridentine, quos dictus das episcopus voluerit ad hoc eligere, ad dandum et folvendum dño Adelpreto de Mezo occasione redemcionis et excepcionis dicti castelli de Perzino, pro quibus mille et CC libris idem dns episcopus fe debitorio nomine obligavit ad folvendum dicto dño Adelpreto in tota gastaldia Perzini et in pertinenciis illius gastaldie, tam per homines ipsorum dñorum de Perzino, quam francorum et hominum episcopatus et ecclefie tridentine et canonicorum et Frisuni et Josepi de Segonzano, et aliorum nobilium virorum. Promiferunt quoque dicti dñi Martinus et Oluradinus et Abrianus per stipulacionem per se et eorum heredes dicto dño episcopo pro eo et suis successoribus, recipienti per se et nomine et vice sui episcopatus et comunitatis tridentine, omnia predicta et promissa et singula suprascripta in omnibus capitulis semper et perpetuo firma et rata habere et tenere et illibata observare, et spoponderunt non contra predicta vel aliquid predictorum aliquo modo vel occasione perpetuo facere vel venire, in pena trium mille librarum ver. parv.; ita quod nullam injuriam vel ofensam aut damnum aliquod facere debeant vel prefumant per se vel per aliam aliquam personam contra ipsum dam episcopum vel contra comunitatem Tridenti; et fi contra fecerint vel venerint in aliquo de predictis, quod ab omni jure et jurisdiccione dicti castelli et omnium bonorum suorum, tam seudorum quam alodiorum, mobilium et immobilium, presentium et futurorum, que habent et possident in dicto plebatu Perzini et in illis pertinenciis, decadant, et ipfo jure in dictum dīm episcopum et in suos successores libere revertantur, tanquam ex nunc contra eos sentencia fuerit lata difinitiva.

Pro quibus omnibus suprascriptis et singulis attendendis et sirmiter observandis predicti d\(\tilde{n}\) i Martinus et Abrianus et Oluradinus obligaverunt dicto d\(\tilde{n}\) o episcopo jure pignoris omnia eorum bona, mobilia et immobilia,

presencia et sutura, tam seuda quam alodia, et pro co dno episcopo se possidere constituerunt. Et insuper dicti dñi de Perzino corporaliter ad fancta dei evangelia juraverunt, ita attendere et observare et nullo jure vel oceafione contra venire. Insuper dñi Frisonus de Belvedero, Aproinus, Girardus et Nicolaus fratres, quondam dñi Jeremie de Castronovo, et Bartolameus de Telvo, Nicolaus Spangnolus, et Ancius de Caldelo, tanquam juratores pro dic is dnis de Perzino, juraverunt ad fancta dei evangelia, omnia predicta et promissa sirma et rata habere et tenere et ita attendere et observare, ut superius dictum est, et nulla occasione contra venire vel facere; ita quod fi dicti dni de Perzino fecerint vel venerint contra dictum dīm episcopum et contra ejus honorem et contra comunitatem tridentinam, quod dicti juratores debeant et teneantur sub pena sacramenti prestiti esse in auxilio dicti dni episcopi contra predictos dños de Perzino et eisdem esse rebelles.

Hec autem omnia predicta fecit dictus dos episcopus ipfis dois de Perzino falvo omni jure ipfius doi episcopi et ecclefie tridentine et doorum canonicorum tridentinorum ac omnium aliarum perfonarum.

Ego Zacheus, facri palacii notarius, huic interfui et rogatus scripsi.

#### 207.

## Schloss Buon Consiglio.

1277, 19. April; auf dem Chore der Kathedrale zu Trient. Gegenwärtige: Mehrere Domherren und Mönche. Heinrich von Arco. Thomas von Sejano Aprovinus und Zelemias von Castelnuovo..... Mehrere Notare.

Mit Rücksicht auf die früheren, schon unter Bischof Egno und seither fortwährend erlittenen Bedrängnisse, und, du das Schloss Buon Consiglio unlängst unter großen Nöthen und mit namhaften Auslagen vom Grafen Meinhard von Tirol wieder zurück erlangt worden sei, übergibt der Bischof Heinrich von

0.0

Trient das genannte Schloss als unveräusserliches Geschenk dem hl. Vigilius sammt allen dazu gehörenden Rechten und der Gerichtsbarkeit. Jede Veräusserung desselben soll null und nichtig sein; und wer es dennoch veräussern wollte, soll gebannt und excommunicirt sein.

CLXXVI. Carta donacionis castri Boniconsilii super Altare sci Vigilii sacte per episcopum Henricum 1).

Anno dñi mill. CCLXXVII., indic. V., die lune XII. exeunte aprili.

Tridenti, in choro ecclefie beati Vigilii.

In presencia dñorum: Goxalchi decani, Olrici archidiaconi, Jacobi plebani Mezi, canonicorum tridentinorum; fratrum Uberti et Bertoldi de ordine predicatorum juxta Tridentum, dñorum: Henrici Soge de Arcu, Nicolai Spangnolli, Zambonini, Adelpreti judicum; dñorum: Thomasii de Sciano, Aproyni et ejus silii Zelemie de Castro Novo, Wezeli de Telvo, Frisoni de Belvedero, Odolrici de Bozano, Symonis de Dosso, et Pelegrini de Porta, Nicolai quondam dñi Zambonini, Tridentini et Martini notariorum, et aliorum rogatorum testium.

Ibique coram altare fancti Vigilii, patroni ecclefie tridentine, venerabilis pater et d\vec{n}s Henricus, dei et apoftolice fedis gracia episcopus tridentinus, propofuit dicens, quod propter castrum Boni Confilii siti in civitate Tridenti in angulo prope contratam s\vec{c}i Martini et prope Lastas\vec{s}) et alienacionem sive occupacionem ipsius castri jam dicta civitas sepe suerat et steterat graviter damnata, ita quod quondam bone memorie d\vec{n}s Egno, episcopus tridentinus, atque ipse d\vec{n}s Henricus, episcopus tridentinus, personaliter

<sup>1)</sup> Im Trient. Arch. III, 71. Abgedruckt bei Bonelli II, 609.

<sup>2)</sup> Ueber den Ursprung des Namens "Buon Consiglio," während das nämliche Schloss früher auch den Namen: "castellum mali consilii" hatte, sind mancherlei, durch Urkunden nirgends nachweisbare Vermuthungen aufgestellt worden; darunter auch jene, welche sagt: es seien in diesem Schlosse die öffentlichen Gerichtstage: placita, malla gehalten worden. Bonelli hat dafür nur die einfache Bemerkung: "il castello di Trento, detto di buon Consiglio, ma dai nemici voluto di mal consiglio."

detenti fuissent malo modo, et quod ipsi atque eciam confratres corundem et cives Tridenti forent corum bonis propriis turpiter spoliati; et ob id vacuassent terram Tridenti et statum eorum in sugam convertissent portantes contra deum et racionem quamplures moleftias et jacturas; asserens insuper, jam dictum castrum recuperasse a dão Maynardo, comiti tirolenfi, variis laboribus, oneribus et expensis coram illustri et preclaro dño Rodulfo romanorum rege 1) et super hoc sentencialiter disfinitum; ita quod in perpetuum ecclefic tridentine debeat pertinere, qua propter volendo providere quieti ecclefie cathedralis beati Vigilii et civitatis predicte et successorum ipsius et hominum degentium in dicta civitate; ad hoc, ne dictum castrum five habitatores in eo possint vel debeant dicto dño episcopo et episcopatui et successoribus suis aliquod prejudicium generare; nomine pure et mere donacionis. que dicitur inter vivos, fecit datam et donacionem atque dedit et contulit dictum castrum cum fundo ipsius et cum muris et edificiis super se habentibus et racione et jurisdiccione eidem castro pertinente, super altare beati Vigilii predicti. Ita vero, quod dicta ecclefia tridentina et episcopus et episcopatus et successores ipsius semper et in perpetuum in se ipsum castrum habere debeant et retinere ac tenere cum omni jure et racione intus et extra eidem castro et sundo in integrum pertinenti, ad honorem dei et beati Vigilii et ad bonum statum civitatis Tridenti et episcopatus et successorum ipsius, ad manus superius dicti episcopi vel ad eorum manus proprias retinentes, et non vendentes nec infeudantes seu obligantes vel alienantes ullo modo, quod fi vero contra fecerit vel fecerint aliqui predictorum, ex nunc prout ex tunc dicta vendicio vel alienacio five infeodacio fit irrita et inanis et ad nihilum sit redacta et omni careat libertate et sirmitate, atque in

100

<sup>. 1)</sup> Ueber diesen Brief des Kaisers Rudolph, so wie über die Begebenheiten, welche dieser Urkunde vorausgingen, und sie motivirten, siebe Kink, S. 328-330.

episcopatum revertatur omni occasione remota. Alienatores vero hujus castri ex nunc prout ex tunc indignacionem dei et beati Vigilii incurrant et sentenciam excomunicacionis, et sint apostate et cum siliis leviathan sint damnati et traditi sathane. Renuncians insuper ipse dus episcopus juri et legi dicenti, donacionem ultra quingentos aureos sactam absque infinuacione non valere etsi cum causa vel ex justa causa, et quod non sit in actis redacta vel reducta; sed totum valeat, ac si coram pretore sacta suisset.

Ego Zacheus, facri palacii notarius, huic interfui et rogatus fcripfi.

(Fol. 92.)

#### 208.

1278, 4. October; im Schlosse Buon Consiglio.

Carl von Vezzano als Vollmachtträger Adelpret's von Madruz übergibt dem Bischofe Heinrich von Trient den Clarellus, Sohn Oliver's, von Disado mit aller seiner männlichen und weiblichen Nachkommenschaft und nebst einigen Erträgnissen an Naturalien.

Der Bischof nimmt diesen Clarellus, sammt den erwähnten Zugehörden, als einen Hörigen (pro homine familiae) des Gotteshauses auf; den Zins und Zehent soll er bezahlen, wie er ihn erweislicher Massen vorher immer bezahlt; er verspricht auch, ihn, seine Erben und seine Erträgnisse niemals auswärts zu veräussern oder zu verpfänden, woferne auch er und seine Nachkommen sich nur an freie Leute, oder an Leute des Bisthums verehelichen und die Dienste getreu nach dem Gesetze leisten werden.

Hierauf leistet Clarellus den Eid der Treue als ein Diener des Gotteshauses.

CLXXV. Carta refutacionis de Clarello de Difado per dām Adelpretum de Madruzo in dām Henricum, d.g. venerabilem episcopum tridentinum, et in episcopatum.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. CCLXXVIII., indic. VI., die martis quarto intrante octubri.

Tridenti, in camera castri Boni Confilii.

In prefencia dñorum: Odorici de Bolzano, Gabrielis de Porta, et Raynardi scolaris, et aliorum rogatorum testium.

Ibique d\(\tilde{n}\)s Carlus, filius quondam d\(\tilde{n}\)i Sycherii de Vezano, tanquam nuncius et procurator d\(\tilde{n}\)i Adelpreti, quondam d\(\tilde{n}\)i Gumpolini de Madruzo, et procuratorio nomine pro eo refutavit in manibus d\(\tilde{n}\)i Henrici, d. g. venerabilis episcopi tridentini, recipientis pro fe et fua ecclefia et episcopatu, Clarellum, filium quondam Oliverii de Difado, cum fuis heredibus mafculis et feminis, prefentibus et futuris, et cum uno ftario tridentini frumenti et I ftario filiginis et I ftario et dimidio vini ficci et cum tota decima panis, vini et leguminis et nudruni et pullorum, que dictus Clarellus eidem d\(\tilde{n}\)o Adelpreto dare tenetur ufque ad hunc prefentem diem, et cum bonis et poffessionibus, coltis, albergariis, fcusio, donego, bando, operibus, honoribus, jurifdiccione penarum, placito et districtu, licitis et illicitis, preftandis et faciendis.

Qui d\(\tilde{n}\)s episcopus nomine et vice sui episcopatus et ecclesie in se et in suis successoribus et in casadei sancti Vigilii eundem Clarellum pro homine familie casadei recepit cum suis heredibus masculis et seminis, presentibus et suturis, et cum suis bonis et possessionibus, sicto et decima et cum colta, albergaria, scusio, donego, bando, operibus, placito et districtu et jurisdiccione penarum et honoribus, licitis et illicitis, secundum quod eidem d\(\tilde{n}\)o Adelpreto sacere et prestare tenebatur, ut superius dictum est; hoc exemto, quod si ullo (tempore)\(^1\)) reperiretur, quod ipse Clarellus et sui antecessores dicto d\(\tilde{n}\)o episcopo et suis successoribus\(^2\)) et suo episcopatui predictum sictum et decimam solvissent, pro tunc idem Clarellus et sui heredes solvere dicto d\(\tilde{n}\)o episcopo et suis successoribus et suo episcopatui debeant et teneantur ipsum sictum et

2) Muss heissen: "antecessoribus."

<sup>1) &</sup>quot;tempore" musste eingeschaltet werden.

decimam; et si non reperiretur, quod ipse Clarellus et fui antecessores solvissent dictum fictum et decimam, quod libere et expedite sit absolutus de dicto sicto et decima. et folvere ipfum fictum et decimam non teneatur. Promittendo ipse das episcopus per se et suos successores nomine et vice sui episcopatus solemni stipulacione, quod ipfe nec ejus successores unquam in perpetuum alienabit, infeudabit seu inpignorabit ipsum Clarellum et suos heredes masculos et seminas, presentes et suturos, cum omnibus eorum bonis, possessionibus, fictis et decimis predictis, ferviciis, operibus, scussis, coltis, banno, districtu et placito et jurisdiccione penarum alicui persone, sed in se et in suis successoribus et in casadei et in suis manibus semper retinebit et observabit. Et si aliqua alienacio seu inseudacio de ipfo Clarello et suis heredibus, et de suis bonis et possessionibus et predictis scusiis, serviciis et operibus aliquo tempore fieret, quod cassa fit et vana et nullius valoris et momenti; taliter quod ipfe Clarellus et sui heredes masculi et semine de cetero non debeant se maritare seu nubere in personis de macinata nec alicujus condicionis nifi tantum in liberis personis vel ad casadei sancti Vigilii pertinentibus; et si contra secerint, quod eos possit infeudare seu alienare extra casadei, cui voluerit; et quod ipse Clarellus et sui heredes, masculi et semine, semper debeant esse fideles et legales ipsi dño episcopo et suo episcopatui, et ad suum servicium manere. Et ita una pars alteri cum stipulacione subnixa promisit, omnia predicta et fingula attendere et observare, et nullo jure seu occafione contra venire, in pena dupli sub obligacione omnium suorum bonorum, presentium et suturorum. Et dictus dns Carlus tanquam procurator dicti dni Adelpreti per solemnem stipulacionem promisit, quod dictam refutacionem perpetuo firmam et ratam habebit, et non contra veniet ullo modo seu causa seu jure sub obligacione omnium bonorum ipfius dñi Adelpreti, et per eos se possidere manisestavit. Juravit quoque idem Clarellus sidelitatem pro homine familie casadei suo dño episcopo.

Ego Zacheus, facri palacii notarius, buic interfui et (Fol. 87.)

rogatus scripfi.

Madruz.

209.

1279, 25. October; auf dem Schlosse Madruz. Gegenwärtige: Ulrich und sein Sohn Aldrighet von Madruz.....

Der bischöfliche Gerichtsbote (dominus viator curie tridentine), welcher dem Wigomar von Madruz aufgetragen batte, wegen eines Rechtsstreites gegen Nicolaus, Sohn Riprand's, bezüglich der Hälfte des Schlosses Madruz, eines Hauses und des vierten Theiles des Thurms dortselbst, in Madruz an einem bestimmten Tage zu erscheinen, trägt dem Notar Percival auf, es urkundlich zu bestätigen, dass dies geschehen sei, der Geklagte aber sich geweigert habe zu erscheinen.

(Copia Nr. CCXXXII. Fol. 190.)

210.

1279, 11. December; im Schlosse Buon Consiglio.

Als der Bischof Heinrich von Trient dem Gerold Schreck, Odorich Locheler, Heinrich und Berthold Prox von Deutsch-Noven den Besitz eines dem Friedrich Wolfel gehörigen Meierhofes übertragen hatte, weil dieses Gut durch die Acht ihm entzogen war; weigerte sich dieser, dem Gerichtsboten, der des Bischofs Befehl vollziehen wollte, Folge zu leisten. - Hieraufliess der Bischof durch mehrere Mitglieder seiner Curie als Gesetz aussprechen: dass jeder, der des Bischofs Boten in Ausführung seiner Aufträge hindert, auch die persönliche Acht (bannum personae) auf sich lade.

Demnach sprach der Bischof auch über Friedrich Wolfel die persönliche Acht aus und forderte ihn auf,

binnen acht Tagen vor ihm zu erscheinen.

Der Gerichtshote aber trug dem Notar auf, urkundlich anzumerken, dass er denselben dreimal als geächtet ausgerufen habe. (Copia Nr. CCXLV. Fol. 199.)

#### 211.

1280, 15. Jänner; in Trient.

Friedrich Spisader als Vollmachtträger des Bischofs Heinrich von Trient, bestätigt, dass Frau Gertrud, Gemahlin des Notars Riprandin, und ihr Bruder Jacob einen schuldigen Zins von 5 Pfund Bernern richtig abgeführt haben. (Copia Nr. CCXCII, Fol. 239.)

#### 212.

#### Fleims.

1281, 9. Februar; im Schlosse Buon Consiglio.

Der Bischof Heinrich von Trient bestätigt den Leuten von Fleims auf ihr Verlangen folgende Rechte:

1. Die Leute der Gemeinde in Fleims seien nur zwei Mal im Jahre verpflichtet, vor Gericht zu erscheinen und sich Recht sprechen zu lassen, nämlich beim placitum am St. Martins-Tag und beim placitum im Mai<sup>1</sup>).

2. Sie seien sowohl in Bozen als Trient für alle ihre Waaren zollfrei.

Dafür sollen aber auch sie dem Bischofe die althergebrachten Verpflichtungen leisten.

(Copia Nr. CCXXXIX. Fol. 195.)

#### 213.

1281, 11. December; im Schlosse Buon Consiglio.

Ulrich vom Berge Ritten, für sich, seine Gemahlin Geltrude und seine Kinder; Berthold ausserhalb dem Walde Platten, und Albrecht von Pradonego leisten dem Ulrich von Bozen im Namen des Bischofs Heinrich von Trient den Eid der Treue als Eigenleute des Gotteshauses des hl. Vigil, und der obige Vollmachtträger nimmt sie als solche im Namen des Bischofs gnädig auf.

t) ....,allegando, quod ipsi homines et communitas de Flemmis, sicut de jure et ex antiquo est observatum, nisi bis in anno quolibet non debeant conveniri in foro temporali et juri parere in civilibus et sub judicio esse, videlicet ad placitum in festo s. Martini et in placito in Majo...."

CXXXV. Carta fidelitatis hominum montis Rithene.

Anno d\(\tilde{n}\) mill. CCLXXXI., indic. IX., die jovis XI. decembri.

Tridenti, in castro Boni Consilii.

In prefencia: d\(\bar{n}\)i Riprandi, qui dicitur Braybantus de Bancho, Otolini notarii de Bolzano, et Bernardi de Luechmanlis Geruch, et Bertoldi Van Gass\(^1\)) de Bolzano, et aliorum.

Coram dño Odorico de Bolzano, tanquam findico et procuratore dni Henrici, d. g. venerabilis episcopi tridentini, Odolricus quondam Lanzi Van Cafel de monte Rithene, pro se et tanquam conjuncta persona uxoris sue Gelthrude, et pro suis filiis et heredibus utriusque sexus; item Bertoldus, filius quondam Berte et quondam Conradi extra solum sorestum de Plathe, pro se et suis filiis et heredibus utriusque sexus; item Albretus quondam Diemi de Pradonego, tanquam conjuncta persona uxoris fue Yrmengarde et pro suis filiis et heredibus utriusque fexus, ad fancta dei ewangelia juraverunt fidelitatem dicto dño Odorico, tanquam findico et procuratori ipfius dñi episcopi, ut proprii homines cafadei fei Vigilii fuo duo episcopo; qui d\(\bar{n}\)s Olricus, tanquam findicus et procurator predicti dni episcopi, ipfas perfonas cum fuis heredibus nomine et vice dicti dni episcopi et sue ecclesie Tridenti benigne recepit, salvo jure omni priori, si quod aliquis haberet contra eas personas.

Ego Zacheus, facri palacii notarius, huic interfui et rogatus fcripfi.

(Fol. 66.)

## 214.

1286, 17. December; in Rattenberg.

Ulrich von Taufers sagt dem Bischofe Heinrich von Trient alle jene Güter in und ausser dem Gebirge, welche

<sup>1) &</sup>quot;Van Gass" hat wahrscheinlich denselben Ursprung, wie das weiter unten vorkommende "Van Casel;" "von der Gasse, vom Gassl."

einst die Grafen Sibot und Conrad von Hadmarsberg vom Bischofe in Trient zu Lehen gehabt, und mit denen sodann der Bischof Egno von Trient ihn selbst belehnt hatte, zu dem Ende auf, damit der Bischof diese Lehen dem Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein, Herzoge von Baiern, seinem (des Ulrich v. T.) Herren, verleihe<sup>1</sup>).

(Copia Nr. CCXCI. Fol. 238.)

## 215 º).

1296, 13. November; zu Frankfurt.

Kaiser Adolph gibt folgenden Ausspruch kund:
Da die Kirche von Trient unter ihren Bischöfen
Egno, Heinrich und Philipp³) sehr viele Unbilden und
feindliche Angriffe erlitten durch weiland Meinhard, Herzog von Kärnten und Grafen von Tirol, so dass die
Bischöfe genöthigt waren, sehr viele Verleihungen, Belehnungen, Schenkungen und Veräusserungen von Kirchengütern an besagten Meinhard vorzunehmen; so erkläre
er alle diese Entäusserungen vermöge königlicher Machtvollkommenheit für ungiltig, auch wenn die Verjährungszeit seitdem schon verstrichen wäre.

(Copia Nr. CCLXXXII. Fol. 229.)

#### 216.

1296, 13. November; zu Frankfurt.

Kaiser Adolph ertheilt dem Bischofe Philipp von Trient die Belehnung mit der Gerichtsbarkeit und den

- 1) Diese Güter kann übrigens Ulrich von Taufers auch früher schon nur im Namen des Herzogs von Baiern besessen haben; denn es heisst in einer Urkunde ddo. Trient, 21. April 1263: "Egno trid. ep. illustri duci Ludowico feuda ex morte Sibotonis comitis de Hademarsperch (bei Trosburg) devoluta cum pertinentibus castris, villis, territoriis etc. secundum morem recti et honorabilis feodi confert." Lang reg. rer. Boic. III, 202.
  - 2) Abgedruckt bei Bonelli II, 630.
- 3) Philipp Buonacolsi, aus dem Orden der mindern Brüder zu Mantua wurde am 30. Juli 1289 zum Bischofe gewählt (Bonelli II, 165), kam jedoch nie dazu, seine Residenz zu betreten, und als endlich im Jahre 1303 mit den drei Herzogen Otto, Ludwig und Heinrich, Söhnen Meinhard's II., der Friede geschlossen war, starb er noch zu Mantua am 18. December desselben Jahres. Kink, S. 380 und 381.

1011

Temporalien seines Bisthums, und befiehlt allen bischöflichen Vasallen, Ministerialen und anderen Leuten, dem Bischofe Philipp, als ihrem Fürsten, zu gehorchen.

(Copia Nr. CCLXXXVI. Fol. 232.)

#### 217.

1301, 11. April; bei der Allerheiligen-Kirche in Mantua.

Der Bischof Philipp von Trient schreibt an den Bischof oder das Capitel (Episcopo ...vel Capitulo... falutem) von Brixen: da durch den Tod des Pfarrers Manegold die Pfarre in Thaur, Brixner-Diöcese, für welche ihm das Präsentationsrecht zustehe, erledigt worden sei, und der hierauf präsentirte und auch wirklich eingesetzte Ulrich, Priester zu Schenna, darauf freiwillig verzichtet habe, so präsentire er nunmehr den Priester Heinrich, Sohn des Valerian, aus Trient.

(Copia Nr. CCCIV. Fol. 247.)

Q11

## 218.

1307, 20. März; im bischöflichen Palaste zu Trient.

Der Bischof Bartholomeus<sup>1</sup>) von Trient belehnt den Apriletus von Fai für sich und seinen Bruder Nicolaus und seine Tochter Maria mit den altherkömmlichen Lehen, doch soll er dieselben binnen 30 Tagen urkundlich angeben.

(Copia Nr. CCXXXIV. Fol. 192.)

## 219.

(Jahreszahl fehlt)<sup>2</sup>) 14. März; im bischöflichen Palastezu Trient. Gegenwärtige: Heinrich der Aeltere und sein Neffe, Seifrid von Rottenburg. Ulrich von Ragonia. Ulrich von Koret. Gotzelin, Gastaldio von Neumarkt...

Jacob, Sohn Seifried's von Rottenburg, gibt an, folgende Lehen vom Stifte Trient zu besitzen:

- 1) Bartolomeo Querini, früher Bischof in Novara, wurde am 10. Jänner 1304 zum Bischofe von Trient gewählt. Da die Feindseligkeiten mit den Grafen von Tirol auf's neue begannen, so kam er erst im Jahre 1306 nach Trient, wo dann am 19. Februar desselben Jahres ein feierlicher Friede geschlossen wurde; doch starb der Bischof schon am 23. April 1307. Kink, S. 381.
- 2) Wahrscheinlich vom Jahre 1307. Denn über denselben Jacob von Rottenburg besteht noch folgende Nachricht: Die fabb. XXIV. dec. Tridenti

- 1. Das Schloss Segonzano, und das Mundschenk-Amt (pincerneriam) beim Bischofe;
  - 2. den Zehent in Segonzano;
  - 3. den Zehent in Albiano;
  - 4. den Zehent in Faver:
  - 5. den Zehent in Gualda;
  - 6. den Zehent in Grumes,
  - 7. den Zehent in Grauno;
  - 8. den Zehent in Sover;
  - 9. die Gerichtsbarkeit in Faver;
  - 10. den Zehent und die Gerichtsbarkeit in Fai.

(Copia Nr. CCLXXXIX. Fol. 236.)

#### 220.

1318, 3. Jänner; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: der Abt des St. Lorenz-Klosters bei Trient.... Nicolaus, capitaneus von Trient. Heinrich aus Luxemburg, Capellan.... Wilhelm von Castelnuovo.....

Da die Gemeinden Vigolo und Baselga das Benützungsrecht des Berges Arano<sup>1</sup>) wegen Nichtbezahlung des Zinses verloren haben, so verleiht ihnen der Bischof

in episcopali palatio. Coram dño Bartholomeo epo erecta jam mensa et eo cum multis de clero et populo trident. parato discumbere comparuit dñs Jacobus de Rottenburch teotonicus, et tanquam latinum nesciens idioma per dñum Odoricum de Coredo fuum interpretem protestatus est, se dudum a nobilibus de Castro Segonzani emisse castrum ipfum cum juribus, prout ab antiquo dicti nobiles tenuerunt in feudum ab ecclesia trid., quodque ad illos ex talis feudi conditione pertinuit, discumbenti episcopo et ejus curie ministrare ac ei pincernae ministerium exhibere; sed et ab eodem episcopo recipere scyphum argenteum..... Cui prefatus d. episcopus respondit, premissa sibi, tanquam episcopalium jurium inexperto, fore profurs incognita; sed si jus habebat, illud illi deperire nolebat." Trient. Arch. XXXVI, 11.

In Folge dieser Erörterung kam es sodann ohne Zweisel zu der vorliegenden speciellen Angabe der Lehen, unter denen auch das Mundschenkamt figurirt.

Dieser Jacob von Rottenburg war demnach auch der erste, der die Seitenlinie im Süden des Landes gründete; die Hauptlinie, mit dem erblichen Familiennamen Heinrich, besass das Hofmeisteramt in Tirol, und starb mit Heinrich von Rottenburg, dem Widersacher Friedrich's mit der leeren Tasche, im Jahre 1414 aus.

1) Vergleiche auch Nr. 78.

Heinrich von Trient¹) dies Recht neuerdings. Der Zins hiefür beträgt bei der Gemeinde Vigolo: 2 Sextarien Getreide, und 3 Pfund Berner, bei der Gemeinde Baselga: 2 Sextarien Getreide, und 50 Solde jährlich. Wird die Zahlung versäumt, so muss nach der ersten Woche über die Zahlungsfrist das Doppelte, nach der zweiten Woche das Dreifache erlegt werden; nach dieser Zeit verlieren sie ihr Recht gänzlich. Sie können dieses Benützungsrecht, nach vorläufiger Anfrage beim Bischofe, auch verkaufen; sollen jedoch bei jeder solchen Besitzveränderung dem Bischofe ein Pfund Pfeffer erlegen.

(Copia Nr. CCXLIV. Fol. 198.)

## 221.

1337, 13. August; im hl. Geist-Spital bei Feltre. Gegenwärtige: Johann von Lipa. Volkmar von Burgstall. Tägen von Villanders. Der Archidiacon von Feltre.....

Der Bischof Gorzia von Feltre und Belluno belehnt den Markgrafen Carl von Mähren und seinen Bruder, den Herzog Johann von Kärnten, Grafen von Tirol, mit der Hauptmannschaft in Feltre und Belluno<sup>2</sup>), in der Art und mit dem Salare, wie sie vorhin Gerhard von Camino besessen. Doch behält sich der Bischof ausdrücklich vor:

<sup>1)</sup> Heidrich von Metz in Lothringen, aus dem Orden der Cistercienser, wurde am 23. Mai 1310 vom Papste Clemens V. als Bischof von Trient confirmirt. Er schloss am 8. Juni 1314 dauernden Frieden mit dem Grafen von Tirol (Trient. Arch. XII, 9), und starb am 9. October 1336 (Benelli III, ser. antist. 93).

<sup>2)</sup> Zu derselben Zeit als die Venetianer, dann die Republiken Mailand, Florenz, Ferrara, Mantua und Bologna mit gemeinschaftlichen Kräften einen Angriff gegen die Herren de la Scala richteten, benützte Markgraf Carl von Mähren, Vormund seines jungen mit der Margaretha Maultasche vermählten Bruders Johann Heinrich in Tirol, diese Gelegenheit, um seinerseits ebenfalls gegen die Scala loszubrechen. In aller Stille zog er von Neumarkt aus über das Fleimser-Thal nach Primör, eroberte am 4. Juli 1337 Beliuno und am 1. September auch Feltre. In die Zwischenperiode, während Carl vor Feltre lag, welches sich sechs Wochen lang hartnäckig vertheidigte, fällt nun die vorliegende Belehnung. (Siehe Kink, S. 455—457.)

1. Die Podestarie über Primör, die Gerichtsbarkeit in der Diöcese Feltre, den Besitz und die Gerichtsbarkeit von Valsugana, die Podestarie und die Gerichtsbarkeit der Grafschaft Cesana und von Agnedo;

2. alle Gastaldien, Mauthen, Zölle, Zinse, Einkünfte

des Bisthums;

3. alle Belehnungen;

4. die Hälfte aller Strafgelder;

5. die Freisprechungen (emancipationes), Verhängung von Tutelen und Curatelen, und die Appellationen.

Das Amt der beiden Hauptleute soll darin bestehen, zum Wohle des Bisthums beizutragen, das Verlorene wieder zu gewinnen und gegen alle Feinde zu beschützen.

(Copia Nr. CCLXIV. Fol. 216.)

### 222.

## Castellaro 1).

1338, 20. August; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: Michael von Castelnuovo, Generalvicar des Bischofs in spiritualibus. Otto von Eppan.... Fulgentius von Conegliano..... Bartholomeus von Wälschellen.... Hubert von Mantua, Guardian der Minoriten in Venedig. Johann von Vicenza, Prior der Prediger in Trient..... Herr Conrad von Schenna.

Der Bischof Nicolaus von Trient<sup>2</sup>) belehnt den Probst Friedrich, Domherrn zu Trient und Mantua, als Vollmachtträger des Aloifius von Gonzaga, Herrn (domini generalis) zu Mantua und Reggio, Sohns des Conrad von Gonzaga, edlen Bürgers zu Mantua, mit dem Schlosse, Festungswerke, Hofe und Gebiete von Castellaro bei Mantua, sammt Zugehör, sowie der Bischof Heinrich dieselben am 31. October 1328 an eben den Aloisius

1) Siehe die Urk. Nr. 2 und die Anmerk. 2, pag. 19.

<sup>2)</sup> Nicolaus von Brünn wurde vom Markgrafen Carl von Mähren im Jahre 1338 zum Bischofe von Trient bestellt, und am 3. Juli desselben Jahres vom Papst Benedict XII. confirmirt. Ueber dieses Bischofs Schicksal nach Vertreibung der Luxemburger aus Tirol, deren treu-ergebener Anhänger er war, siehe Kink, S. 481. Er starb im Jahre 1347 zu Nikolsburg. (Bonelli III, ser. antist. 101.)

von Gonzaga verliehen hatte. Zum Beweise dessen bringt der Vollmachtträger:

a) den Vollmachtbrief des Alois von Gonzaga, auf

ihn selbst lautend;

b) den Belehnungsbrief des Bischofs Heinrich von Trient an Alois von Gonzaga.

Dafür soll Alois von Gonzaga dem Bischofe Vasallentreue halten. (Copia Nr. CCXC. Fol. 237, 238.)

## 223.

## Castelbarco 1).

1338, 20. November; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: Johann, Herzog von Kärnten, Graf von Tirol und Görz etc. Matthäus Bischof von Brixen. Heinrich Graf von Eschenloch. Heinrich von Rottenburg, des Herzogs Hofmeister. Volkmar von Burgstall. Heinrich von Annenberg... Tägen von Villanders. ... Altomus von Boymund. Altomus von Schenna. Rambald von Castelnuovo. Nicolaus von Arz. Simeon und Simon von Thun. Berthold und Heinrich von S. Hippolit.....

Die Vettern Wilhelm und Aldrighetin von Castelbarco<sup>2</sup>) geben die feierliche Erklärung ab, dass sie von nun an treue Vasallen des Bischofs von Trient bleiben, ihn in der Ausübung der Gerichtsbarkeit im Lägerthale nicht ferner beirren, und ihm in Einhebung seiner Zehenten, Nutzungen und anderer Einkünfte dortselbst behilflich sein wollen. Dafür sollen ihnen ihre anderen Rechte unverkümmert erhalten werden.

(Copia Nr. CCXLVI, Fol. 200.)

#### 224.

#### Castelbarco.

1338, 20. November; im Schlosse Buon Consiglio, Gegenwärtige: Johann, Herzog von Kärnten, Graf von Tirol etc. Matthäus Bischof von Brixen. Tägen von Villanders..... Nicolaus von Brünn, des Herzogs Kammermeister. Cino von Castiglione, Richter und Rath des Königs von Böhmen und Vicarius von Trient. Aldrighetin von Castelbarco.....

Der Bischof Nicolaus von Trient bestellt den Wilhelm von Castelbarco, in Anbetracht seiner früheren Ver-

1) Im Trient. Arch. XXXII, 24; im Schatzarch. VI. 798.

(H)

<sup>2)</sup> Beide waren Enkel Friedrich's von Castelbarco, der bei Nr. 195, b, vorgekommen war. ("Guilelmus q. dñi Azonis, q. dñi Federici, et Aldrigetinus q. dñi Bonifacii q. dñi Friderici de Castrobarco" heisst es in der Urkunde.

dienste, zu seinem Vicarius in allen jenen Plätzen, welche dieser vom Bisthume inne hat; namentlich überträgt er ihm das Recht, die Gerichtsbarkeit dortselbst an des Bischofs Statt auszuüben, jedoch nur auf Lebenszeit und den Rechten des Bisthums unverfänglich. Als Zeichen der Unterwürfigkeit soll Wilhelm von Castelbarco dem Bischofe jährlich einen silbernen Becher im Werthe von 100 Pfund Berner überreichen.

(Copia Nr. CCXLVII. Fol. 201.)

#### 225.

#### Castelbarco.

1338, 20. November; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige (wie bei Nr. 223).

Der Bischof Nicolaus von Trient belehnt den Wilhelm und Aldrighetin von Castelbarco mit allen ihren Stiftslehen, die sie binnen einem Monate genau angeben werden. Letztere hingegen schwören dem Bischofe Treue und versprechen:

- 1. stets des Bischofs treue Vasallen zu sein;
- 2. ihn und seine Kirche kräftigst zu unterstützen, und wenn sie etwas Nachtheiliges erfahren, es ihm sogleich anzuzeigen;
  - 3. seine Geheimnisse Niemanden zu verrathen.

(Copia Nr. CCXLVIII. Fol. 202.)

# 226¹).

1339, 25. Februar; im Schlosse Tirol.

Johann, Herzog von Kärnten, Graf von Tirol und Görz, Vogt von Aquileja, Brixen und Trient, überlässt dem Bischofe Nicolaus von Trient die Gerichtsbarkeit über Metz, weil er durch das Zeugniss von 22 alten Leuten dargethan habe, dass sie dem Bisthume von Rechtswegen gebühre.

(Copia Nr. CCXXXVI. Fol. 193.)

<sup>1)</sup> Im Trient, Arch. XXXV, 3.

#### 227.

1339, 25. Februar; auf dem Schlosse Tirol.

Johann, Herzog von Kärnten etc., befiehlt den Brüdern Lienhard und Sweiker von Metz, den Bischof Nicolaus von Trient in Ausübung der Gerichtsbarkeit über Metz nicht zu hindern, indem er ihm dieselbe überlassen habe.

(Copia Nr. CCXXXVII. Fol. 194.)

## 228.

1339, 31. December; zu Trient im Schlosse Buon Consiglio.

Der Bischof Nicolaus von Trient belehnt den ehrenwerthen Mann (discretum virum) Niger von Fai, im eigenen Namen und im Namen seiner Mitbürger von Fai, mit den alten trientischen Lehen. (Copia Nr. CCXXXIII. Fol. 191.)

## 229.

#### Castelbarco und Beseno.

1340, 12. Jänner; im Schlosse Buon Consiglio.

Herr Markabrunus von Castelbarco erklärt, die Gerichtsbarkeit im Schlosse und Burgfrieden von Beseno gehöre dem Bischofe; auch sei das Schloss selbst Stiftseigenthum, und er sei bereit, diese Rechte dem Bischofe zur Verfügung zu stellen.

Der Bischof hingegen nimmt ihn zu seinem getreuen Vasallen auf, verspricht ihm, in seinen Rechten ihn zu schützen, und namentlich alle jene, welche in ihren Zahlungen gegen ihn säumig sind, mit Gewalt dazu zu verhalten.

(Copia Nr. CCLIII. Fol. 207.)

100

#### 230.

#### Castelbarco.

1340, 26. Februar; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige:... Herrmann von Parma, des Bischofs Stellvertreter, Franz von Aretium, dessen Stellvertreter in weltlichen Sachen.....

Herr Friedrich von Castelbarco erklärt feierlich: die Civil- und Criminalgerichtsbarkeit im Lägerthale, namentlich in Gardumo, Mori, Aldeno, Garniga und in dem Burgfrieden von Gresta, Nomesino und Albano gehöre von Rechtswegen dem Bischofe; und er verzichte darauf vollständig für sich und seine Erben.

(Copia Nr. CCXLIX. Fol. 203.)

#### 231.

## Castelbarco.

1340, 26. Februar; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: (wie bei 230.)

Herr Friedrich von Castelbarco, welcher wegen Beherbergung der Mörder des Syndicus von Gardumo und wegen vieler anderer Frevel und Gewaltthaten gegen des Bischofs Leute, zu einer Strafe von 6000 Goldgulden und 1000 Pfund Berner, sammtEinziehung seiner Schlösser Nomesino und Albano und aller seiner Güter verfällt worden war, stellt sich freiwillig vor dem Bischofe, bekennt seine Verbrechen, und erklärt sich bereit, jedwede verlangte Sühne zu leisten.

(Copia Nr. CCL. Fol. 204.)

## 232.

#### Castelbarco.

1340, 26. Februar; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: (wie bei 230.)

Da Herr Friedrich von Castelbarco für die vielen von ihm begangenen Frevelthaten sich und alle seine Besitzungen ohne Vorbehalt dem Bischofe Nicolaus von Trient unterworfen hatte; so erklärt letzterer, die Gerichtsbarkeit im Lägerthale, und die beiden Schlösser Albano und Nomesino für das Bisthum einziehen, im Uebrigen dem von Castelbarco — der sich in diesen Ausspruch fügt — Gnade angedeihen lassen zu wollen.

(Copia Nr. CCLI. Fol. 205.)

## 233.

## Castelbarco.

1340, 28. Februar; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: Hermann von Parma. Franz von Arezzo. Franz von Piacenza.....

Der Bischof Nicolaus von Trient erklärt, Herr Friedrich von Castelbarco habe für seine Frevelthaten, namentlich für den bestellten Mord des Syndicus von Gardumo und für die Beherbergung seiner Mörder:

1. 100 Mark Silber zu zahlen;

2. die Schlösser Nomesino und Albano abzutreten.

Dafür werden ihm jedoch die verdienten Leibesstrafen erlassen, und er wird in seine übrigen Güter, Lehen und Allode wieder eingesetzt; er soll aber von nun an für das Wohl des Bisthums sorgen, und keines der zurückgegebenen Güter veräussern, widrigenfalls es ipfo facto an das Bisthum fällt.

Diesen Bedingungen gibt Friedrich von Castelbarco seine Zustimmung 1). (Copia Nr. CCLII. Fol. 205-206.)

## 234

#### Selva.

1340, 5. März; auf dem Schlosse Selva. Gegenwärtige:.... Antzelinus von Prag und Neuhaus, Vertrauter des Bischofs Nicolaus.....

Herr Wilhelm, Sohn Rizzard's von Selva, erklärt, dass er seinen Antheil am Schlosse Selva<sup>2</sup>) für die vielen Wohlthaten, die er vom Stifte Trient empfangen, dem Bischofe von Trient, als eine donatio inter vivos, übergebe.

(Copia Nr. CCC. Fol. 244.)

2) Siehe die Urkunden Nr. 152, 156.

<sup>1)</sup> Um diese Urkunden in einen gehörigen Causalnexus mit den vorhergehenden zu bringen, muss man nothwendiger Weise annehmen, es sei erst jetzt an den Tag gekommen, dass Friedrich von Castelbarco den Mord des Syndicus von Gardumo bestellt habe; während früher nur soviel bekannt war, dass er die Thäter in seinem Schlosse beherbergt hatte.

## 235.

## Penede.

a) 1343, 22. Jänner; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige:.... Engelmar von Villanders. Conrad von Schenna, Hauptmann von Trient..

Die Brüder Azzo und Wilhelm, Söhne Aldrighet's von Castelbarco, verkaufen dem Bischofe Nicolaus von Trient für 12000 Pfund Berner ihr Schloss Penede im Bezirke der Gemeinde Nago.

b) 1343, 19. November; im Schlosse Buon Consiglio. Gegenwärtige: Engelmar von Villanders. Conrad von Schenna. Markabrun von Castelbarco. Sikko von Castelnuovo.

Der Bischof Nicolaus von Trient und die Brüder Azzo und Wilhelm von Castelbarco kommen überein, dass das Schloss Penede so lange dem Engelmar von Villanders und dem Conrad von Schenna in Verwahrung gegeben werde, bis der Kaufpreis von 12000 Pfund erlegt ist.

Ueberdies verkaufen sie dem Bischofe alle ihre Zehenten, Mauthen und Einkünfte im Bezirke von Nago; der Betrag derselben soll unter gemeinschaftlicher Mitwirkung genau erhoben, und sodann soll für je 10 Pfund Berner ein Capital von 100 Pfund Berner erlegt werden.

(Copia Nr. CCLVI. Fol. 208-210.)

# II. ABTHEILUNG.

# Bergwerks-Ordnung

des

# Bischofs Friedrich von Trient.

# Vorerinnerung zur II. Abtheilung.

Obgleich schon seit der Zeit Karl's des Grossen an mehreren Orten Deutschlands auf Blei und Eisen¹) gegrahen wurde, und man glauben sollte, dass gerade die Gebirgs-Stöcke der rhätischen Alpen vor vielen anderen Gegenden zur Nachgrabung edler Metalle auffordern müssten; so gibt es doch vor der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts keine verlässliche Kunde des tirolischen Bergbaues²): es wäre denn, dass man auf die Nomenclatur einzelner Orte ein besonderes Gewicht legte, und um dem Berg-

- 1) Capitular-Verordnungen Karl's des Grossen, in welchen bei §. 62 die fossae ferrariciae und plumbariciae erwähnt werden. Siehe Jos. v. Sperges, tirolische Bergwerksgeschichte Wien, 1765, Seite 19.
- 2) Die älteste urkundliche Erwähnung über die Verleihung einer Berggerechtigkeit in Tirol ist vom Jahre 1177, in welcher Kaiser Friedrich I. bestätigt, dass das Kloster Neustift die ihm vom Grafen Arnold (von Mareith und Greifenstein) und von Reginbert von Seben übergebenen Bergwerke in Villanders und in Fursil (im Thale Gröden) rubig besitzen möge. (Stiftsarchiv Neustift T. T. 3.) Die Verleihungs-Urkunde selbst, die der Kaiser nur bestätigt, ist nicht mehr vorhanden, und daher auch das Jahr derselben nicht bekannt. Von dem Bergwerke in Fursil geschieht später keine Erwähnung mehr; jenes in Villanders wurde aber auch noch in den kommenden Jahrhunderten bebaut. Die kaiserliche Verleihung des Münz-Regales an den Bischof von Brixen ist ebenfalls älter, als jene an den Bischof von

mit besonderer Betonung hervorheben wollte, dass schon im 9. Jahrhunderte der Ort Fornaces 1) genannt werde, und dass die Namen der Ortschaften Faver (villa Fabri) 2), Casa venac und Artzenach 2) (später in italienischer Mundart: Arcignago) auf vorhergegangene Zeiten des Bergbau-Betriebes schliessen lassen. Nichtsdestowenigerlässt sich andererseits nicht verkennen, dass der Bergbau in Tirol älter ist, als jene Urkunden, welche darüber sprechen. Rücksichtlich der Stadt und des Bisthums Trient schreibt sich die kaiserliche Verleihung des Berg-Regales zwar erst vom Jahre 1189 3); jedoch das vom Bischofe Albert im Jahre 1185 mit den Gewerken zu Stande gebrachte Uebereinkommen 3); der Umstand, dass in demselben Jahre 1185 der

Trient und datirt vom Jahre 1779. (Lang, reg. rer. Boic. I, 304.) Das Berg-Regale wurde erst vom Bischofe Conrad von Brixen im Jahre 1206 erwirkt. (Archiv v. Brixen, B. 9.) Uebrigens verdient bemerkt zu werden, dass überhaupt die geistlichen Stifte und Hochstifte den weltlichen Machthabern in Erlangung dieses Regales voraus waren, so namentlich in dem benachbarten Baiern. Die Kaiser aus der salischen Dynastie waren sehr freigebig gewesen in Zugestehung dieses Hoheits-Rechtes, oder in Duldung von derlei Anmassungen. Erst Kaiser Friedrich I. fing an, dieses kaiserliche Recht wieder mit mehr Nachdruck zu wahren, und schrieb an den Bischof von Minden: "cum omnis argentifodina ad jura pertineat imperii et inter regalia nostra sit computata...." Doch die einmal gegebenen oder selbst genommenen Bergrechte wollte oder konnte der Kaiser nicht mehr rückgängig machen, und daher mag es kommen, dass der Kaiser in seiner Urkunde ddo. Onolzbach 1189 auch der Bergwerke der Grafen von Tirol und von Eppan, als einer einmal bestehenden Thatsache, erwähnt, obgleich eine diessfällige Verleihungs-Urkunde nirgends aufzufinden ist.

- 1) Bei Muratori dissert. XXXI. erscheint ein Ontari de Fornaces als Zeuge für einen in Trient gefällten Urtheilsspruch vom Jahre 845. Sperges.
  - 2) Villa Fubri, Urk. vom Jahre 1228, im Archiv von Trient.

Rectores burgi Sivernach (Zivignago), Vierach (Viarago), Artzenach."

Montebello, cod. prob. III, S. 5-8, Bonelli II, 433. Casa venae liegt
nicht weit von der Malserhaide an der Grenze von Graubündten.

- 4) Siehe Abth. I, Urkunde Nr. 36 (CCLXXXIII).
- 5) Siehe Abtheilung II, Urkunde Nr. 236 (CXXVI).

Graf Heinrich von Eppan dem Bischofe neben andern Gütern auch die argenteria aufgab 1) und endlich die Urkunde vom Jahre 1181, in welcher die Grafen Friedrich und Heinrich von Eppan dem Bischofe von Trient das Goldbergwerk zu Tassul im Nonsthale abtraten und es hinwieder von ihm zu Lehen empfingen 2) drängen die Schlussfolgerung auf, dass der Bergbau im Gebiete des Bischofs von Trient dem Verleihungsbriefe des Kaisers Friedrich I. voranging. Es liesse sich sogar aus der bekannten Urkunde desselben Kaisers vom Jahre 1182 3), in welcher er der • Stadt Trient neben anderen (angemassten oder mit Fug ausgeübten) Rechten auch das Recht "regulandi monetam" nimmt, und überhaupt "omnia hujusmodi civitatis jura" auf den Bischof überträgt, die Folgerung ziehen, dass die Stadt Trient schon vorlängst das Bergregale besessen habe, und demnach schon im Jahre 1182 der Bischof in dieses Recht eingetreten sei; - wenn es nicht überhaupt gewagt erscheinen müsste, unter dem Rechte, Münzen zu schlagen, das Recht, Bergbau zu betreiben, als mitinbegriffen anzusehen 1).

Die Ausübung des erlangten Bergregales mag unter Bischof Conrad II. noch zu keinem bedeutenden Resultate geführt haben 5). Der unstäte Sinn, der in diesem Fürsten wohnte, trieb ihn stets nur, Einzelnes, wo es ihm gut dünkte, zu erfassen, hinderte ihn aber, jemals einem leitenden Principe zu folgen. Daher geschah es auch, dass trotz seines Eifers und seiner vielfältigen Bemühungen für die Hebung der bischöflichen Macht und die Vermehrung mancher Einkommens-Quellen, nirgends der leitende

- 1) Siehe Abth. I, Urkunde Nr. 24 (LXIII); "homines et argentariam," und zwar Alles jenseits des Berges Durone in Judikarien, ohne dass angegeben wäre, an welchem Orte.
  - 2) Siehe Abth. I, Urk. Nr. 14 (CCLXXV).
  - 3) Siehe Abth. I, Urk. Nr. 15, und die Einleitung S. XI, Anmerkung I.
- 4) Schon der Umstand, dass der Bischof von Brixen für beide Regalien einer besondern Verleihung bedurfte (siehe Anm. 2, pag. 430), streitet gegen diese Voraussetzung.
- 5) Wenigstens alle die zahlreichen Urkunden aus der Zeit des Bischofs Conrad (1688-1205) enthalten keine Andeutung, obgleich es an Geldoperationen, freilich in der Regel zum Nachtheile der bischöflichen Kammer, nicht fehlte.

Willen des Gesetzes zu Tage trat, und endlich die Bisthums-Angelegenheiten sich in der Verwirrung befanden, welche sein Nachfolger selbst in der Aufschrift des Codex Wangianus deutlich ausspricht.

Durch diesen Umstand mag dann der Bischof Friedrich von Wanga vorzüglich bewogen worden sein, einem Fehler abzuhelfen, den er als den Hauptgrund der eingerissenen Unordnung mit Recht betrachten musste, nämlich dem Mangel eines Gesetzes. Die Schuldenlast, die ihm sein Vorgänger hinterlassen hatte 1), zwang ihn, auf Verbesserung des Einkommens sein Augenmerk sogleich zu richten, und den vorhandenen Missständen dadurch am kräftigsten zu begegnen, dass er eine Hauptquelle des bischöflichen Einkommens, den Bergsegen, regelte. Daher fallen auch die von ihm gegebenen Berggesetze sogleich in das erste Jahr seiner Regierung (1208), und die Verordnungen im Jahre 1213 und 1214 sind nur ein Zusatz zu denselben.

Diese Bergwerks-Ordnung (laudamenta et postae in facto arzenteriae) ist die älteste Deutschlands<sup>2</sup>). Sie bestimmt die Erträgnisse, welche an den Bischof abgeführt werden mussten, die Rechte und Verbindlichkeiten der Gewerken, und die Satzungen, nach denen sie sich in ihren Verhältnissen unter einander zu richten hatten.

- 1) Die Anlehen waren hauptsächlich in Brescia gemacht worden. Siehe die Urk. vom 8. März 1212, Cod. W. Nr. 105 (CVII), und vom 12. Juni 1212 ibid. Nr. 111 (LXIX).
- 2) Es scheint überhaupt in jener Zeit des Mittelalters eine Art Scheu bestanden zu haben, sich in die inneren Geschäfte, Gewohnheiten und Gebräuche der Gewerken zu mischen. Diese Scheu mag, wie denn dies öfters geschieht, durch die Unkenntniss des Technischen noch erhöht worden sein, so dass man die Bergarbeiter beinahe wie eine geheimnissvolle Genossenschaft ansah, an deren Begeln, so wie sie sich nach und nach herangebildet hatten, zu rühren nicht gerathen sei. Noch im Jahre 1317 übertrug Heinrich, Titularkönig von Böhmen, Graf von Tirol, mehreren Männern die Silbergrube (argentifodinam) zu Scharl im Eingadein, bedung sich nur seinen Antheil an dem Ertrage aus, und überstellte es im Uebrigen ihnen selbst, wie sie secundum jura et consuetudinem, quae in mineris hujusmodi observatur ihre Einrichtungen treffen wollten. (Die Urkunde ist abgedruckt bei Jos. v. Sperges, tiroler Bergwerks-Geschichte, S. 279.)

0.0

In dieselbe wurde auch ein vorausgegangenes Uebereinkommen des Bischofs Albert mit den Gewerken vom 24. März 1185 aufgenommen, und scheint also noch als bindend anerkannt worden zu sein. Die Urkunde vom 26. Mai 1213 enthält ein Berg-Urtheil über vorgefallene Streitfragen, in Folge dessen dann ebenfalls mehrere Bestimmungen über den Betrieb des Grubenbaues erlassen wurden, deren Uebertretung mit einer Geldstrafe von 300 Pfund Berner geahndet ward.

Fasst man alle diese Bestimmungen zusammen, so ergibt sich aus ihnen folgendes Resultat:

- A. Die Einkünfte, welche der Bischof aus dem Bergwerke zog, beschränkten sich:
- 1. auf eine fixe Abgabe von Seite der Gewerken nach ihrer besondern Eigenschaft 1);
- 2. auf einen Antheil an dem Gewinne, über dessen Betrag sich diejenigen, die den Gewinn machten, mit dem Bischofe oder seinem Gastaldio von Fall zu Fall vergleichen sollten 2);
- 3. auf das Recht des Bischofs, wenn er in Geldnöthen war, sie um eine Aushilfe anzugehen; doch konnte er sie nicht zur Leistung derselben zwingen 3);
- 4. auf einen Zins, dessen Höhebetrag jedoch nicht bestimmt war4),
  - 5. auf die Strafgelder.
- B. Die Gewerken genossen mehrerlei Vorrechte und Privilegien, die jedoch mehrentheils auch wieder obligatorischer Natur waren, als:
- 1) Urk. Nr. 236 (CCXXVI). Diese besonderen Abgaben wurden entrichtet vom Gewerken, vom Xassar (Schasser?), Wassar (Wäscher), Smellzer, .... und Kenner (kennen wahrscheinlich soviel als brennen, daher: Kienspan; es heisst auch: "kenner, tam carbonariorum, quam aliorum laboreriorum;" daher auch noch gegenwärtig in Tirol der Provinzialismus: "einkenten, einkennen," statt: "einheizen"). Ueber diese aus dem Deutschen entlebnten Ausdrücke siehe S. 436 Anm. 4.
  - 2) Urk. Nr. 236.
  - 3) Ebendortselbst.
- 4) Urkunde Nr. 239, ist aber vielleicht eben das, was schon bei Nr. 2 angegeben wurde.

911

- 1. Nach Bezahlung der sub A angeführten Beträge waren die Gewerken exempt von allen andern Abgaben, hiessen sie nun: placita, onera, munera 1).
- 2. Sie unterstanden nur dem Bischofe und ihrem besondern bischöflichen Gastaldio; dagegen, wenn sie diesem Gastaldio nicht Rede stehen wollten, zahlten sie eine Strafe von 100 Solidi<sup>2</sup>).
- 3. Der Bischof hatte die besondere Verpflichtung, sie in allen ihren Angelegenheiten zu schützen \*).
- 4. Die Gewerken erlangten als solche das Bürgerrecht von Trient, mussten aber auch ihren bleibenden Wohnsitz in dieser Stadt nehmen 4).
- 5. Niemand konnte auf ihre Geräthschaften, die sie zum Bergbau gebrauchten (ferros, funes, segas u. dgl.), als ein Pfand greifen 5); dafür durften aber auch sie dieselben Niemand zu Pfande geben; ja, nicht einmal Verbindlichkeiten eingehen, welche zu einem Verkaufe der ihnen gehörenden Erzadern führen müssten 6).
- C. Im Uebrigen enthielten die Satzungen noch nachstehende Gebote:
- 1. Nach Abführung der Beträge an den Bischof bleibt das Bergwerk Allen gemeinschaftlich 7).
- 2. Die aufgefundenen Erzadern sollen nur in der Stadt, und nicht auf dem Lande oder auswärts verkauft werden \*).
- 3. Entsteht aus Anlass eines neuen Durchschlages (dorslagum) ein Streit zwischen mehreren aus ihnen, so müssen die

<sup>1)</sup> Urk. Nr. 236.

<sup>2)</sup> Ebendortselbst; dieses Recht eines eigenen Gastaldio wurde später auch noch durch Bischof Egno besonders ausgesprochen. (Urkunde vom 30. April 1272 bei Bonelli notizie istor. crit. t. II, p. 600.)

<sup>3)</sup> Ebendortselbst.

<sup>4)</sup> Urk. Nr. 237.

<sup>5)</sup> Urk. Nr. 238.

<sup>6)</sup> Urk. Nr. 242.

<sup>7)</sup> Urk. Nr. 236.

<sup>8)</sup> Urk. Nr. 238.

Streitenden beiderseits mit dem Weiterbau so lange inne halten, bis der Streit durch den Bischof oder Gastaldio geschlichtet ist 1).

- 4) Wenn es sich darum handelt, des Bischofs Zins einzuheben, soll Niemand unter den Gewerken die Rechnungsstellung für seinen Betrag weigern (raitungum tenere)<sup>2</sup>).
- 5. Keinem aus ihnen ist es gestattet, gefährliche Waffen (ensem, lanceam, cultellum cum puncta, et omnia fraudulenta arma) zu tragen 3).

Die übrigen Verordnungen bezogen sich darauf, Uebervortheilungen von Seite des einen gegen den andern hintanzuhalten, oder sie enthielten Bestimmungen über den Grubenbau, deren Verständniss jedoch durch die fremdartigen Wörter, welche aus der deutschen Sprache mit gewaltsamer Verrenkung der Glieder in den lateinischen Text der Urkunden eingefügt wurden, erschwert wird<sup>4</sup>).

Auf die Uebertretung dieser Satzungen, so wie der einzelnen Vertrags-Bedingungen; auf betrügerische oder gewaltsame Beschädigungen; auf Eingriffe in den Grubenbau eines Dritten waren Geldstrafen, hie und da auch Leibesstrafen gesetzt, welche letzteren darin bestanden, dass dem Schuldigen eine Hand abgehauen oder dass er unter Hieben durch die Stadt geführt wurde (verberetur per civitatem) 3).

<sup>1)</sup> Urk. Nr. 238.

<sup>2)</sup> Urk. Nr. 239.

<sup>3)</sup> Ebendortselbst.

<sup>4)</sup> Solche Namen sind: actufus, barcitare (d. i. berechnen, "beraiten," noch gebräuchlich in dem Worte: "Steuerberaitung," daher auch: raitungus gleich: Raitung, Rechnung), earoegus oder carowegus, dorslagum, Kenner, smellser, wasonus, werchus, xaffar, xaffus, xeneare (wahrscheinlich senken), xeneator, xenkelochus, xinkarrus, xurfus. Die Theilnehmer an dem Bergbaue selbst hiessen: "silbrarii." Die Aufzählung derselben gibt viele unverkennbar deutsche Namen, als: Covalat, Ersinger, Wieland, Vastenat, de Platis, Platsarius, Crotenbuch, Kunz Trullarius, Snitenxae (Schneitsack, oder Schneitensack), Milo Mots, Goato Spicevot, Gottschalk Wieber, Axartus, Bertoldus Lampelinus, Chixarius, Mich. Stierus, Kiesarius, Hecasius, Urxoplausus, Rustarius, Calesbergarius, Conc. Wisus.

<sup>5)</sup> Urk. Nr. 238.

90.

Das wesentlichste Vorrecht der Gewerken bestand jedoch darin, dass alle diese Statuten und Straf-Ordnungen durch sie selbst, mittelst eines aus ihrer Mittegewählten Rathes, entworfen und festgesetzt, und vom Bischofe nur bestätigt wurden.

Fragt man nach dem Orte, an welchem der Bergbau betrieben wurde, so geben die Urkunden selbst hierüber sehr bestimmten Aufschluss; denn sie nennen uns: den Kalisberg, Falumberg, und monte de la Vacca (mons vaccae, Küheberg), welche alle, und zwar unter denselben Namen, noch gegenwärtig die Spuren des Bergbaues zeigen, und beiläufig eine Stunde nordöstlich von Trient gelegen sind.

Dass der Bischof Friedrich aus diesem Bergbaue eine reiche Ausbeute zog, und ihn daher zu benützen verstand, beweisen nicht nur seine vielerlei Unternehmungen, zu denen er Geld bedurfte, sondern auch die von ihm stammende Aufschrift auf dem Wanga-Thurm 1):

Montes argentum mihi dant, nomenque Tridentum.

Die Münzen, welche noch gegenwärtig aus der Zeit dieses Bischofs vorhanden sind 2), und der Umstand, dass von da an unter den Verbrechern auch die "falsarii" speciell angeführt werden, sind Beweise des ausgeübten Münzrechtes 3).

Seit dem Jahre 1214 sprechen die Urkunden auch von der marca argenti sini tridentina\*), und das Statut der Stadt Brescia vom Jahre 1257 erwähnt 5), dass die Trientiner Münzen nach Art der Veroneser Münzen gemacht wurden, welche überhaupt beinahe ausschliesslich nicht nur im Bisthume Trient, sondern in ganz Tirol cursirten oder nach denen wenigstens die Werths-Berechnung der Gegenstände vorgenommen wurde. Es mag daher eine kurze Erörterung über diese Münzen im Vergleiche zum jetzigen Geldwerthe hier an ihrem Platze sein.

- 1) Der Wanga-Thurm stand seit dem Jahre 1210. Giovanelli Bened. eonte, intorno all' antica recca trentina, S. 38.
  - 2) Siehe ebendortselbst, S. 37-42.
  - 3) Urk. vom 16. Febr. 1216, Cod. W. Nr. 131 (CLVI.)
  - 4) Uck. vom Jahre 1214, bei Bonelli series antistitum, pag. 52.
- 5) Trentini grossi ad ligam veronensem facti;" Giovanelli int. all' antica secca trentina, S. 45.

Die Münzstätte in Verona, deren Alter bis auf den Kaiser Justin und auf Theodorich zurückreichen soll¹), lieferte die denarios veronenses parvulos und grossos. Nach den ersteren, welche dann in der libra denariorum veronensium und in der marca denariorum veronensium, eine abermalige, potenzirte Geld-Einheit darstellten, richtete sich der Geldverkehr in Tirol. Die Schwierigkeit in der richtigen Bestimmung des Werthes dieser Veroneser Münze, oder wie man sie gemeiniglich nannte, "Berner," liegt in zwei Ursachen; nämlich: in der Unbestimmtheit des Ausdruckes "Mark-Silber" ²), nach welcher die Prägung vorgenommen wurde und welche an verschiedenen Orten Verschiedenes bedeutete, und dann in dem Umstande, dass der Geldwerth immerwährend sank.

Eine marca denariorum bestand aus 10 librae, eine libra aus 240 Denarien (Bernern) oder 12 solidi, indem ein solidus 20 Bernern gleich war. Zweifelhafter ist die Bestimmung, was man unter einem solchen Berner zu verstehen habe. Der Gelehrte Simon Pietro Bartolomei in seiner Dissertation: "de tridentinarum, veronensium meranensiumque monetarum speciebus et valore cum hodiernis monetis austriacis et venetis comparato" (Tridenti 1749) sucht seine Unvermögenheit, dieses Verhältniss wirklich aufzuhellen, hinter einer Deduction, die sich im Grunde auf die Venetianer-Münzen allein beschränkt, zu verschanzen. Der Freih. Jos. v. Sperges nimmt (tir. Bergw. Gesch. S. 54) folgenden Ansatz: 20 Berner = einem vigintenarius oder "Zwainziger" = einem "khraizer" (oder 1 Kreuzer rhein.); folglich ein Pfund Berner = 12 Kreuzern, und eine Mark Berner = 2 Gulden rhein. Dieser Werthansatz ist offenbar nur aus spätern Jahrhunderten entnommen, wo der Geldwerth bedeutend gesunken war. Die Zurückdatirung derselben auf die Zeitperiode

011

<sup>1) &</sup>quot;Hic (d. i. Veronae) usque a Justini et Theodorici temporibus officina fuit monetaria." Maffei. Mus. Veron. appendix p. CC. col. 2, bei Bonelli not. ist. crit. 1. II, pag. 378.

<sup>2)</sup> Selbst der genaue und vielkundige Steyerer klagt: "marcae unius valor pro regionum ac temporum diversitate adeo varius est, ut definiri non possit." Addit. ad cap. I, pag. 132.

des Bischofs Friedrich von Wanga ist schon desshalb unrichtig, weil dessen Annahme völlig widersinnige Resultate liefern müsste. Wie liesse es sich erklären, dass z. B. der Bischof Alderich für die Obhut von Beseno einmal (1234) ein Pfand von 2000 Pfund Berner 1), und im Jahre darauf, bei gleichen Verhältnissen, ein Pfand von 300 Mark Silber 2) verlangte, oder dass (im Jahre 1210) ein gemauertes Haus in Trient sammt einer Mühle und einem Zehent um 500 Pfund Berner verkauft wurde 3), wenn ein Pfund Berner nur so viel betrug, wie 12 Kreuzer? Zadem finden sich positive Zeugnisse dagegen. Noch zur Zeit des Bischofs Egno, im Jahre 1269, also ein balbes Jahrhundert nach dem Tode des Bischofs Friedrich von Wanga (†1219), wurde angeordnet, die denarii parvuli der Trientner Münze sollen genau gleich sein den denariis parvulis der Veroneser Münze; 20 solche denarii sollen einen solidus ausmachen, und dieser solle eine Silbermüuze sein\*). Ferner, wie liesse es sich reimen, dass die Einwohner von Val di Ledro, in einer noch spätern Zeit, im Jahre 1323, sagen konnten: "florenus aureus a novem annis citra valuit libras III, et V solidos denariorum parv.," wenn ein Pfund Berner so viel gewesen wäre, als 12 Kreuzer? 5)

Man muss daher zu den Urkunden selbst die Zuflucht nehmen. In dieser Beziehung bringt Burglechner () (so unverlässlich in seinen Traditionen, so verlässlich in seinen Urkunden) eine Verordnung über die Regulirung der Münze in Meran vom Jahre 1361, mit welcher die Urkunde des Schatzarchivs in Innsbruck sub III, Nr. 1518, vollkommen gleichlautend ist, und welche beide zusammen gewiss die Berubigung der Verlässlich-

- 1) Siehe die Urk. Nr. 169 (CCXIX.)
- 2) Urk. Nr. 171 (CXXXIV.)
- 3) Urk. Nr. 91 (XXXV.)
- 4) Urk. vom 16. Mai 1269, Trient. Arch. II, 54.
- 5) Trient. Arch. VI, 4-7; damit übereinstimmend sagt das Schatzarchiv III, 1520; "Anno 1369 hat ain Goldgulden 3 Pfunt Perner golten vngeuerlich."
- 6) I. Th., S. 78. Siehe auch Fessmayer's Abhandlung über Herzog Stephan von Batern, München 1817.

keit geben. In denselben heisst es: "Petermann von Schenna habe die Münze zu Meran unter folgenden Bedingungen verpachtet: es sollen aus einer Mark Silber 17 Pfund Berner (1 oder 11/2 "Zwainziger" mehr oder minder) geschlagen werden; die Mark Silber, die hiezu verwendet werde, müsse enthalten: 14 Loth 1 Quintel Silber und zwei Loth weniger 1 Quintel Kupfer." Aus dieser Angabe des verwendeten Silbers kann man mit Fug schliessen, dass unter obiger Mark Silber jene verstanden wurde, welche im Reiche mit dem Werthe von 24 Gulden rhein. angenommen wurde 1). Demnach waren 17 Pfund Berner = 24 Gulden rheinisch; und ein Pfund Berner (mit Hinweglassung der Bruchtheile) = 1 Gulden 24 Kreuzer rhein.; und ein Berner beiläufig 1 1/2 Kreuzer; ein solidus aber = 30 Kreuzern. Daher erklärt es sich auch, dass der lateinische Namen: "solidus" in deutschen Urkunden mit dem Worte "Schilling" übersetzt werden konnte<sup>2</sup>), und dass er eine Silbermünze war. Ebenso stimmt damit die weiter oben schon angeführte Bemerkung überein, dass ein Goldgulden in Südtirol zu 3 Pfund Berner 5 Schillingen, d. i. zwischen 4 und 5 Gulden rhein., angenommen wurde. Diese Annahme stimmt überdies mit dem Werthe der Waaren, wie sie in den Urkunden jener Zeit vorkommen, überein: indem man widrigenfalls den Geldwerth jener Zeit nicht etwa um das Zehnfache, sondern um mehr als das Fünfzigfache höher hätte annehmen müssen, als in unserer Zeit.

. Schlüsslich wird nur noch bemerkt, dass man sich in eine genaue Berechnung des Münzen-Werthes nach Bruchtheilen desshalb nicht einliess, weil derselbe ohnedies sehr vielen Schwankungen unterworfen war<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Siehe: Ad. Voigt, Reichsmünzordnung Carl's IV. vom Jahre 1364, bei: "Beschreibung der böhmischen Münzen. Prag," 1771 und 1772.

<sup>2)</sup> Schatzarchiv III, 1523.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1316 z. B. wurde verordnet, dass die Handelsleute Silber an die Münze zu Meran abliefern mussten, und für jede Mark Silber nicht 17, sondern 16 Pfund Berner erhielten. Schatzarch. III. Th., S. 1520, und damit übereinstimmend: Hist. stat. Arch. 1, 242.

IOH.

### Aufschrift.

In nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amen 1). Principasem nostram magestatem non solum armis decoratam, sed eciam legibus, laudamentis, postis et institucionibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte et juste possimus gubernare, et Fridericus princeps tridentinus in omnibus suis negociis victor existat, et non solum in hostilibus preliis sed et per legitimos tramites calumniancium iniquitates expellat, et siat tam juris religiosissimus, quam victis hostibus triumphator. Quorum utramque viam cum summis vigiliis et summa providencia annuente deo bene persiciet.

#### 236.

CXXVI. Carta ficti et racionum episcopi ab illis, qui utuntur arzenteria.

In nomine dñi. Breve recordacionis pro futuris temporibus ad memoriam retinendum.

Henricus Erfingar et Riprandus de Telve et Trintinus Covalat et ..... super hoc ab argentariis, qui solent appellari filbrarii, electi nomine et vice ipsorum filbrariorum promiserunt dño venerabili Alberto, tridentine sedis episcopo, omni anno per duos terminos in eleccione episcopi quod quilibet hominum dabit sibi: duo talenta<sup>2</sup>)

2) Ein Talent galt im XII. Jahrhunderte so viel, als ein Schock Silber oder 12 alte schwere Silbergroschen. Sperges, S. 199 (von denen 64 einen aureus machten, Steyerer add. I, 132).

<sup>1)</sup> Auf der Aussenseite des Bogens Nr. 61 steht: "Liber de postis montis argenterie." Neben der Aufschrift ist auch hier, wie bei der ersten Abtheilung, das Bild des Bischofs Friedrich, sitzend, in der einen Hand das Schwert, in der andern die Infel, angebracht. — Bei Jos. v. Sperges, (tir. Bergw.-Gesch. S. 263—276), welcher diese Urkunden mit Ausnahme von Nr. 240 (CXXVIII) abgedruckt hat, und welcher unzweifelhaft nur die Copie vom Jahre 1344 vor Augen hatte, fehlt diese Aufschrift.

der vyrhe, duo talenta der xaffar, II talenta der wassar qui fibimet ipfi lavat; wassar, qui suo magistro lavat, I talentum. Quilibet smellzer II talenta, quilibet..... talenta, quilibet Kenner tam carbonariorum, quam aliorum qui in monte laboraverint, X solidos dare debeat. Quibus folutis omnibus mons ipfis omnibus, tam pauperi quam diviti, comunis esse debeat; excepto eo, quod si eorum aliquis foveam foderit, et ad lucrum devenerit, ipfe fe cum episcopo aut cum gastaldione ejus pacisci debeat melius quam potuerit; et hoc modo ipfi filbrarii libere et fine omni controversia debeant morari, laborare, ire, venire in monte et in civitate, et ubicunque voluerint, et debeant effe immunes ab omnibus placitis, oneribus five muneribus, eo tamen excepto, ut fi aliquis illorum aliquem offenderit et aliquis conqueritur, quod ante dam episcopum aut ante suum gastaldionem, sive ante eum, cui commiserit, racioni stare et racionem facere et satisfacere et bannum secundum offensam, quam intulerint, debeant persolvere. Si vero d\(\tilde{n}\)s episcopus necessitate imminente ab ipfis subsidium aliquod exigeret, ipfi ei subvenire et amminiculari debeant, fi voluerint; fin autem noluerint aut non potuerint, dns episcopus exinde eos coercere non debeat. Et sic ipsi silbrarii nulli subjacere debeant nisi episcopo; sed das episcopus filbrarios manutenere, protegere, defensare et tueri debeat ab omni homine et in omnibus eorum negociis, et in sua tutela, defensione et proteccione esse debeant, salvo tamen honore imperii et episcopi et tocius episcopii et tridentine ecclesie in integrum. Quia fic eorum fuit voluntas.

Actum est hoc existentibus et residentibus ipsis silbrariis Tridenti in curia, sedente autem suprascripto dño episcopo in senestra, que est proximior muro sancti Blasii in summitate scale, per quam ascenditur de choro sancti Vigilii ad eandem capellam sancti Blasii, seliciter. Laudamentum hoc ab ipsis dicendo: "sea sea sea" est con-

firmatum.

Anno dominice nativitatis mill. cent. octuag. quinto, die dominico octavo exeunte marcio, indiccione tercia.

In presencia: d\(\tilde{n}\) i Conradi vicedomini, Gerardi judicis, et assessoris suprascripti episcopi ....... Odolrici de Arcu, Warimberti et Zucconis\(^1\)) de Cagnao, Arponis de Cleis, presbyteri Artingeri ...... et Trintini de Rambaldo, Muscardi, Viviani, et aliorum plurium.

Ego Albertus, dāi Fedrici imperatoris invictissimi notarius, interfui et iussu prefati dāi episcopi fuprafcripta in publicam formam reddidi, et duo brevia unius tenoris

exinde scripfi.

Ego Ercetus, dāi Friderici roman. imperatoris notarius, autenticum hujus vidi, legi et exemplavi, et me fubscripsi, et meum signum apposui. Anno dāi mill. ducent. XVI, indicc. quarta, die sabbati II exeunte julio.

(Fol. 62.)

### 237.

CXXIII. Carta laudamentorum et postarum episcopi factorum in facto arzenterie.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. VIII, indic. XI, die jovis XII exeunte mense junii.

In reffitorio monasterii sancti Laurencii, sito non

longe a civitate tridentina.

Prefentibus: dño Perrone, et dño Martino capellano, canonicis tridentinis, dño Balderico de Tufculano, Jacobo de Calavena, caufidicis; dño Mufone de Dosso, Zanello de Villazzano, Wicomario Rambaldi, Peregrino Adhumi, Enrico de Porta, Rodulfo rubeo, Witoldo dñi Milonis, Andrea de Burgo Novo, Wicardo juvene, Ambrofio gastaldionibus<sup>2</sup>); Geboldo filio Amiki de Dosso, Federico

1) Sperges Hest unrichtig: "Gucionus."

<sup>2)</sup> Dieser Ambrosius Gastaldio erscheint auch unter demselben Jahre 1208 im Cod. Wang. Nr. 73; dann einer, gleichen Namens, vielleicht derselbe, in einer Urk. des Tr. Arch. vom Jahre 1220, sub Nr. II, 42, und im Cod. Wang. 148.

de Albiano, Enrico de Bolzano, Vastenato, Wielando, Manelino de Burgo Novo, Conrado de Platis, Rodegerio Ati, dño Marquardo de Burgo Novo, Walterio ferrarii,

Landulfo de porta auriola, et aliis pluribus.

Ibique d\(\bar{n}\)s Fridericus, d. g. fancte tridentine ecclefie electus, habito confilio suprascriptorum wercorum et aliorum fapientum et bonorum hominum civitatis Tridenti, tale decretum et ordinamentum fecit et talia laudamenta ordinavit et proprio ore confirmavit et in perpetuum observari jussit, et in publicum redigi et autenticari imperavit, super facto et in facto arzenterie sui episcopatus, et rotarum et aliorum laboreriorum ad factum arzenteric pertinentium.

Quod nullus wercus, qui partem habet ad montem arzenterie, de cetero de facto montis vel de aliqua questione, que ad factum arzenterie pertineat, debeat conqueri nisi tantum dño episcopo vel ejus gastaldionibus, et de querimoniis predictis gastaldiones in civitate et alibi in sua gastaldia faciant libere racionem, et quicunque per fraudem vetaverit coram eis esse et racionem sub eis facere, incidat in penam C solidorum; et ea soluta racio-

nem per eos faciat.

Item omnes werchi, qui habent rotas, et qui ad rotas arzenterie laborant, debeant habitare in civitate et amodo cives tridentini esse, et qui contra fecerit, L libras nomine pene solvere teneatur dño episcopo et plus, ad ejus voluntatem.

Item jubemus, quod de cetero omnes werchi, qui per fictum voluerint laborare ad rotas aliorum wercorum, liberam habeant potestatem laborandi.

Ego Ercetus, dñi Friderici romanorum imperatoris notarius, interfui et jussu dñi episcopi scripsi.

(Fol. 61.)

238 1).

CXXIV. Carta laudamentorum et postarum episcopi factorum super facto arzenterie.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. ducent. VIII, indic. XI, die jovis XII exeunte junio.

In resistorio monasterii sancti Laurencii, sito non

longe a civitate Tridenti.

Prefentibus: d\(\bar{n}\)o Mufone de Dosso, Zanello de Villazzano, Wicomario Rambaldi, Peregrino Adhumi, Henrico de Porta, Rodulfo rubeo, Witoldo, Andrea de Burgo Novo, Wicardo juvene, Ambrofio gastaldionibus; Geboldo filio Amiki, Federico de Albiano, Henrico de Bolzano, Vastenato, Wielando, Manelino de Burgo Novo, Conrado de Platis, Rodegerio Ati\(^2\)), et Marquardo de Burgo Novo, Walterio ferrarii, et aliis multis.

Ibique dūs Fridericus, d. g. fancte tridentine ecclefie illustris electus, habito confilio suprascriptorum wercorum et aliorum sapientum et bonorum hominum civitatis tridentine, tales postas et talia statuta secit et proprio ore confirmavit, et in perpetuum observari jussit, et in publicum redigi et autenticari imperavit, in sacto et super sacto arzenterie sui episcopatus, et rotarum et aliorum laboreriorum ad sactum sue arzenterie pertinentium.

Quod de cetero nullus solvere presumat precium alicujus vene ad montem, neque in montem arzenterie aliquis presumat bareitare, sed tantum in civitate teneantur bareitare omnes; nisi sorte ad laborerium, ubi trahitur aqua, que non potest dimitti pre multitudine aque trahende vel alicujus xenkelochi; ibi si bareitaverint, non teneantur, et hoc sine fraude; et qui contra suprascripta secerit venditor vene, amittat venam illam venditam et precium illius amittatur, et emtor bannum X librarum solvat.

<sup>1)</sup> Bei Sperges sind die Urkunden Nr. 237, 238, 239 in eine Urkunde zusammengezogen, und auch nur die Zeugen, welche bei der ersten derseiben vorkommen, aufgenommen.

<sup>2)</sup> Ein Ottobonus de Atto bei Nr. 7 de 1161, Cod. Wang.

Insuper jubemus, quod nullus portet venam aliquam ad villas, et quicunque illam portaverit, ei vena auseratur, et qui acceperit, illam habeat, et domus, in qua suerit inventa, III libras per bannum solvat; sed solito more vena in monte vendatur.

Item fi aliquis supra diem dominicum vel aliter venam fraudulenter in nocte vendiderit, emtor venam amittat et X libras pro banno nostro, venditor C solidos, quos fi solvere nequierit, per ipsum montem excorietur.

Item fi aliquis partem habet in monte arzenterie, et major pars sociorum suorum voluerit ibi laborare, precipimus, quod omnes socii illius laborerii teneantur bareitare, et fi quis eorum per XV dies non bareitaverit et raitungum tenuerit laboratoribus, ipso jure cadat ille a sua parte laborerii illius, et pars illa tota ad alios socios illius laborerii omnes deveniat, et exinde quiete ipsi illam possideant.

Infuper volumus, quod fi aliquod dorslagum apparuerit a modo in antea in puteis vel laboreriis aliquorum, et occasione illius aliquod inde appareret discordium, quod laborerium illud ibi relinquatur ab utraque parte, donec lis illa sedabitur per gastaldiones nostros; et si quis contra fecerit, penam XXV librarum incurrat.

Insuper ibidem omnes werchi de consensu prememorati dni episcopi electi inter se statuerunt, quod si aliquis wachum alicujus laborerii devastaverit, in amissionem

pene manus incurrat.

Decernimus eciam, quod de cetero nullus tabernarius nec ferrarius ad montem commorancium in pignore accipiat, nec alio modo, ferros, funes, fegas nec aliquid aliud, quod pertineat ad puteam vel laborerium aliquod, nifi a scafiatore putee vel laborerii illius illa pignora accipiat; quod si contra secerit, rem sine precio restituat et III libras de pena emendet.

Si vero aliquis rotam vel aliud aliquid de laborerio alicujus dolo vel fraude devastaverit seu furtive abstulerit,

X libras nomine pene folvere teneatur.

Item censemus, quod nullus homo in monte habeat proprium manualem, nec ad rotam, nifi folus wercus, qui X libras folvit pro ficto; et tantum unum manualem concedimus ad procurandum eius negocia.

Si vero aliquis fictum episcopi aufugerit, vel per fraudem denegaverit, teneatur induplare; et qui pro illo

ficto se degeraverit, verberetur per civitatem.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 61.)

### 239.

CXXV. Carta laudamentorum et postarum fact, in monte arzenteric.

Anno dñi mill. ducent. VIII, indic. XI, die jovis XII exeunte mense junii.

In restitorio ecclesie sancti Laurencii, sito non longe

a civitate Tridenti.

Prefentibus: dño Musone de Dosso, Jacobo de Calavena, caufidicis; Zanello de Villazzano, Wicomario Rambaldi, Peregrino Adhumi, Henrico de Porta, Rodulfo rubeo, Andrea de Burgo Novo, Witoldo dñi Milonis, Wicardo juvene, et Ambrofino gastaldionibus; Geboldo Amiki, Federico de Albiano, Henrico de Bolzano, Vaftenato, Wielando, Manelino de Burgo Novo, Zanelo de Villazzano, Conrado de Platis, Rodegerio Ati, Marquardi de Burgo Novo, Walterio ferrarii, Anzo Crotenbuchi, Concio Trullarii, Johanne Aldigerii, Wiganto de Burgo Novo, Trintino de Snitenxac, Adelpreto Plaxaro, Enrico de fancto Genefio, Milo Moce, Goato Spicevot, Dietemaro de Burgo Novo, Gozalcho Wiebaro, et aliis multis.

Ibique dñs Fridericus, d. g. fancte tridentine ecclefie electus, habito confilio suprascriptorum wercorum et aliorum sapientum et bonorum hominum sue civitatis, talia laudamenta et tales postas fecit, ordinavit et proprio ore confirmavit, et in perpetuum observari, manuteneri et inviolata teneri iussit, super facto et in facto arzenterie sui episcopatus, et rotarum et aliorum laboreriorum ad

factum arzenterie sue pertinentium.

Quod nullus de cetero deneget alicui vel aliquibus laboratoribus raitungum fuum, quando fictum episcopi colligitur, in fraudem; vel folvat, vel cum gastaldionibus fe concordare debeat; et qui contra fecerit, bannum XXV librarum folvat et nihilominus bareitare teneatur.

Item statuimus, quod de cetero aliquis non sit ausus capere aliquam presam putearum, nisi fuerit X passus una separata ab alia; et si quis contra secerit, L libras nomine

pene dño dare teneatur.

Item si quis partem vel puteam ceperit et illam per unum passum vel minus duxerit, et postea illam per XV dies dimiserit, quod eam non laboret; exinde quicunque illam intromiserit et laboraverit, sua sit sine placito et molestacione aliqua.

Item fi quis ignem in aliqua putea posuerit vel laborerio, vel aquam fraudulenter intus vergerit contra statutum montis, L libras sisco nostro emendare teneatur.

Inhibemus eciam omnibus tam laboratoribus quam aliis, deferre enfem, lanceam, cultellum cum puncta, et omnia alia fraudulenta arma in aliquo dorslago, quod fiat in aliqua putea vel laborerio, in banno X librarum.

Dicimus infuper, quod fi xencatores alicujus xenkelochi vel laborerii pervenissent ad montem vacuum et appareret eorum xasetum sore detruncatum, quod debeant laborare in Falumberg; nec alicui alii concedimus aliter laborare in Falumberg, nisi ut superius dictum est, nec eciam xasetum alicujus detruncare. Quicunque contra secerit, L libras sisco nostro emendare teneatur, et totidem nostris gastaldionibus, et XXV werchis, et alias XXV, qui passus superius damnum.

Insuper, si xencatores alicujus laborerii invenerint parietem suum ita durum, quod intus transire non valeant, trahant se ab una parte; quod si nequierint, laborent in Falumberg, donec persenserint, se esse zosum 1) ab illa pariete, et postea xenkent zosum; et hec omnia faciant

<sup>1)</sup> zosum = in giù.

de confilio wercorum montis et fi in his suprascriptis fraudem 1) adhibuerint, in suprascriptam penam incidant.

Insuper illam eandemque potestatem damus his, qui pre multitudine aque laborare vel xencare non possunt; et si fraudulenter egerint, illam eandemque penam solvant.

Insuper volumus, quod si aliqui laboratores ventum invenerint, cum eorum serris quiete et pacifice illud apertum dimittant; et quicunque illud claudere presumferit, in suprascriptam penam incurrat, et pena prestita nihilominus ventus aperiatur et apertum permaneat, nisi de confensu partium et utrorumque 2) laboreriorum et sociorum remaneret.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 62.)

240.

CXXVIII. Item carta de posta montis

Exemplum ex autentico relevatum.

Die XIII. exeunte madio.

In Tridento apud cejarium fci Vigilii.

Prefentibus: d\(\bar{n}\)o Moscardino, d\(\bar{n}\)o Odolrico episcopi Alberti, Choanzo, Ribaldo, Henrigeto notariis, et aliis.

Ibique d\(\bar{n}\)s Gandulfinus et d\(\bar{n}\)s Pelegrinus de Portella, d\(\bar{n}\)s Conradus de Platis, et Weber, et d\(\bar{n}\)s Odolricus Mai, et d\(\bar{n}\)s Ancius de fancto Petro, et d\(\bar{n}\)s Otolinus Lei, et Axartus, et Ofbergus, et d\(\bar{n}\)s Concius Trullarius, et d\(\bar{n}\)s Warnardus, d\(\bar{n}\)s Artuychus et Ancius de Doffo, Bertoldus Lanpelinus, Arnoldus, Odolricus, et Willus, d\(\bar{n}\)s Enricus Uberti, d\(\bar{n}\)s Ambrofius, d\(\bar{n}\)s Rodulfus, d\(\bar{n}\)s Landoldus, Adelpretus Plazarius, Gotefredus, Odolricus Covallarius, et Chixarius, et Ezeli, et Manelinus, et Ancius, et Conradus: fuprafcripti omnes et alii de civibus Tridenti talem poftam et ordinamentum ac ftatutum fecerunt, ut hic inferius legitur, et quam poftam d\(\bar{n}\)s Fridericus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, et regalis aule

t) in der Urkunde aus Versehen des Schreibers: fraue.

<sup>2)</sup> In der Urkunde: utrumque.

vicarius ac legatus ex ore suo confirmavit et laudavit

fupra palatium Tridenti:

Quod fi aliquis se in alienis partibus seu laboreriis montis arzenterie intromiserit, et illum in veritate inventum suerit; L libras denar. veron. d\u00edo episcopo et gastaldioni dare debeat; et si non habuerit, unde solvat, montem feriurare debeat, et damnum datis d\u00edis putee resicere debeat et eis XXV libras dare.

MCCXIII, indiccione prima.

Ego Brazebellus, facri palacii notarius, interfui et rogatu feripfi.

(Fol. 63.)

### 241.

## CXXIX. Carta de posta et jure montis.

In Christi nomine. Anno a nativitate ejusdem dñi nostri Jesu Christi mill. CCXIII, indicc. prima, die VI. exeunte madio.

Tridenti, apud ecclefiam fancti Vigilii fub cellario. Prefentibus: dño Wicardo, dño Landoldo, dño Ancio de fancto Petro, Marquardo Hecafio, Michaele Stiero, Kiefario, Rodegerio Ati, Diamario, Gotexalco, Coanzo de Burgo Novo, Urxoplaufo, et Petro notariis, atque Engelmario, Boca, Adelpreto viatore, et Odolrico episcopi Alberti, Gelono, Mofcardino, et aliis multis¹).

Ibique coram dão Alberto de Selano et dão Riprando dãi Odolrici quondam Ottonis richi et dão Odolrico dãi Rambaldi, gastaldionibus per dãm Fridericum d. g. tridentine ecclesie episcopum: cum multe questiones et discordie apparerent inter dãos de actuso Vace ex una parte, et illos qui partem habent in laboreriis dãi Gandi et dãi Gandolfini et Odolrici Maji et suorum sociorum; ad eas decidendas et terminandas predicti gastaldiones de voluntate et consensu predictarum parcium et cum consilio wercoram et aliorum bonorum hominum eligerunt dãm

<sup>1)</sup> In der Urkunde : et aliorum multorum.

Engelmarium de Dosso et dām Warnardum et dām Conzum Wisum et Engelmarium Calespergarium et dām Ortulsum et Enricum Pertum et Arnoldum Rustarium et dām Walcoanum, qui omnes ad sancta dei euvangelia corporaliter juraverunt, dicere veritatem de facto predicti actosi, qualiter ipsi debeant cum actoso ire et laborare et rationem actosi discernere et separare ab aliis laboreriis montis Vace; qui omnes per concordium unanimiter taliter ordinaverunt et dixerunt, ut hic inferius legitur, videlicet: Quod primus xursus, qui est in capite caroegi versus manum dexteram, illi de actuso recte ultra 1), cum passata fuerit aqua, debent tunc procedere ante se cum caroego, et deinde plus quam potuerint per voudum et per plenum et in majori altura, quam potuerint, debent ire.

Item laborerium Gandi et Odolrici et societatis sue non debet laborare sentam, que venit versus actosum, ubi dorslagum est, dum illi de actuso erunt cum suo servo ad eos, nisi secundum quod designatum suerit per duos ex illis, qui juraverunt de eo predicto negocio; et si de cetero per quodlibet tempus aliquod laborerium troncaret laborerium actusi, nocere non debeat illis de actuso, qui non possint bene coram²) se ire cum laborerio et carowego, tam si essenti in voido quam in pleno, in integrum.

Item raciones illorum de actufo in integrum eis

Item illi de actufo non debent ire alio loco cum ferro, nifi per rectum caroegum ante se, et non debent incidere aliquod laborerium nifi cum caroego, dum suerit transactum laborerium dōi Gandi et suorum sociorum.

Item fi d\(\text{n}\)i de actufo emerent unum xafum feu xincarrum a wafono zosum et venirent in laborerium alicujus perfone<sup>3</sup>) in voido, illi de laborerio illo debent concedere

<sup>1)</sup> Bei Sperges fehlt: recte ultra, und gleich darauf liest er statt: tunc, recte.

<sup>2)</sup> Bei Sperges: contra se.

<sup>3)</sup> Bei Sperges statt: persone, p.....

illis de actufo, quod possint venam suam et montem foras conducere, et illi de actufo non debent ibi aliquid de monte dimittere; quod noceat illis, quorum erit illud laborerium; et non debent eos impedire cum monte neque cum alia aliqua re, nisi tantum per rectam viam ire debeant.

Item, cum illi de actufo venerunt in integrum cum

suo carowego et fuerint tres passus in integro.

Item debent se adjuvare in omni parte, ut possint cum suis serris per venam, et ob hoc¹) non dimittant, quin ipsi procedant cum carowego ante se per rectam viam.

Item nullus homo non debeat xencare de cetero

fupra carowegum nullum xurfum.

Item nullus xurphus seu laborerium a V passibus per latum tam ab una quam ab alia vel ante non debeant

xencare seu laborare supra carowegum.

In continenti predicti gastaldiones auctoritate predicti d\(\tilde{n}\)i episcopi suprascripti et supra predictum decretam omnia suprascripta predictis, qui juraverunt dicta, laudaverunt et confirmaverunt et sibi placere dixerunt.

Item cum confilio illorum, qui juraverunt, talem bannum penam posuerunt: quod si aliquis ex predictis de actoso vel aliis laboreriis predicti montis contra hec omnia predicta secerit vel venerit, emendet dño episcopo predicto et gastaldionibus CCC libras denariorum veronensium, et pena seu banno soluto postea ad voluntatem dñi episcopi esse debeat.

(Fol. 64.)

#### 242.

## CXXVII. Carta de posta montis.

Testes: d\(\bar{n}\)s Bertoldus de Wanga, d\(\bar{n}\)s Nicolaus de Egna, et d\(\bar{n}\)s Wileminus de Caldonacio, et d\(\bar{n}\)s Petrus de Malusco causidicus, et d\(\bar{n}\)s Wicomarius de Rambaldo, et Odolricus ejus nepos, et d\(\bar{n}\)s Muso de Dosso, et d\(\bar{n}\)s Alber-

<sup>1)</sup> Bel Sperges fehlt : ob hoc.

tus de Seiano, et Vastenatus, et Rodulsus rubeus, et Ambrosinus quondam Alberti de Brixia, et Enricus Uberti, et Zanellus de Barbaniga, et Concius de Burgo Novo, et Willelmus et Adelpretus Plaxarius, et Gandulsinus, et Ancius silius quondam Ancii de fancto Petro, et Rodegerius quondam Ati de Burgo, et Acillus quondam Sigardi, et Artuychus de Crotempucho, et Ancius ejus frater, et Trintinus de fancto Benedicto; et Landoldus, et alii.

Anno d\(\bar{n}\)i M. ducent. XIV, indicc. fecunda, die dominico XI exeunte aprili.

In Tridento, in palacio episcopatus.

Ibique d\(\bar{n}\)s Federicus, d. g. tridentine ecclefie episcopus et regalis aule legatus atque tocius Italie vicarius, per confilium dominorum wercorum, qui ibi aderant, et aliorum civium, bonorum hominum de civitate Tridenti, talem postam et ordinamentum fecit, ut inferius continetur, scilicet super wercos et laboratores moncium arzenterie tridentine et super rotas et surnos ad laborandum argentum ad rotas, tali modo: Quod nullus homo vel homines de cetero debeant mutuare denarios alicui homini vel hominibus, pro quibus denariis ipsi homines sint astricti dare et vendere suam venam et non aliis hominibus vendere possint. Et qui contra secerit, pro unoquoque debeat emendare ipsi d\(\bar{n}\)o episcopo X libras denariorum veronensium, et pena soluta deinde stare et durare debeat.

Item talem postam dos episcopus secit: quod de cetero esse debeant quatuor werki, scilicet socii assidati, ad unam rotam de arzento, et non plus; et qui secerint contra, emendare debent episcopo X libras denar. veron.

Item talem postam prenominatus dos episcopus secit super surnos de rotis de arzenteria episcopatus tridentini cum consilio dorum wercorum: quod werki, qui laborant argentum ad rotas, a proximo sesto nativitatis doi nostri venture et deinde in antea non debeant laborare ad unam rotam nisi tantum cum uno surno, et non cum duobus surnis et si voluerint laborare cum duobus surnis ad

unam rotam et laboraverint, quod illi werki, qui laboraverunt ad unam rotam argentum cum duobus furnis, debent et debeant dare et solvere sictum ipsi dño episcopo et suis successoribus pro duobus surnis, propterea, quod dixit, non esse in usu, rotam habere, nisi tantum unum furnum pro unaquaque rota ad laborandum argentum, nisi a parvo tempore in za¹); et qui werki laboraverint ad unam rotam argentum cum duobus surnis et non solverint sictum per duos surnos, solvant penam L librarum denar. veron. dño episcopo, et pena soluta deinde in antea dictam postam stare et durare debent.

Et duo brevia in uno tenore scripta sunt.

Ego Conradinus, dñi Henrici rom. imperatoris notarius, interfui et rogatus scripfi.

(Fol. 63.)

<sup>1)</sup> nin zà", ist ein italienischer Ausdruck, der sich in das Latein eingeschlichen hat, so ähnlich, wie "zosum" (giuso, giù) bei Nr. 239.

# III. ABTHEILUNG.

## Urkunden

über

# Erbzins- und Erbpacht-Verleihungen.

# Vorerinnerung zur III. Abtheilung.

Neben den dem Bischofe von Trient, als weltlichem Fürsten, zustehenden Hoheitsrechten, als: dem Münz- und Bergregale 1), den Mauten und Zöllen 2), den Erträgnissen der hohen Gerichtsbarkeit 3); und neben den eigenthümlichen Besitzungen von Schlössern, Häusern, Höfen, Grundstücken etc. gab es noch viele andere Einkommensquellen, in welchen er sich von den andern Dynasten jener Zeit, auch von jenen, die seine Lehensmänner waren, wenig anders, als durch den Höhebetrag unterschied. Den Beweis hievon liefern die Urbarien und Register des Archivs von Trient, in welchen bei Aufzählung der Erträgnisse und Abgaben sorgfältig ausgeschieden wird, was hievon an den Bischof, was an Andere zu entrichten war 4).

Diese Leistungen waren eben so mannigfaltig, als andererseits jene Zeit des Mittelalters erfinderisch war, ihnen besondere Namen zu schöpfen.

- 1) Cod. Wang. Nr. 15 und 36.
- 2) Cod. Wang. Nr. 77 und 88, aus denen hervorgeht, dass es keinem Lehensmanne des Bischofs erlaubt war, Zollstätten zu errichten. Auch: Tr. Arch. XXXIII, 32.
  - 3) Cod. Wang. Nr. 111 und 222, sowie Nr. 72.
  - 4) Arch. v. Trient.

Als solche werden angeführt: albergaria, arimannia oder rimannia, bannum, bonum, buscaticum, collecta, colta und biscolta, conditio, dacia, datio, daderia, decima, districtus, famulatus, fictus domuum, fictus terrarum, fodrum, herbaticum, honorancia, hostaticum, minella, munera, opera, pixonaticum oder pisonaticum, placitum, preces, regula, ripaticum, scaria, scufium, servitia, sylvania, talia, vasallaticum.

Es ist nicht mehr möglich, weder die genaue Bedeutung einer jeden dieser Leistungen, noch den Höhebetrag der Abgabe zu bestimmen, aus dem einfachen Grunde, weil eine solche Bestimmtheit der Begriffe, ein fixes Maass für die geforderte und ausgesprochene Obliegenheit niemals bestand. Es gab in jener Zeit keine allgemeinen Grundsätze weder darüber, wer zu zahlen hatte, noch darüber, wie viel das zu Leistende genau betrug, wenn es unter einem der oben angeführten Namen verlangt wurde. Während an manchen Orten und für manche Abgaben die Adeligen ausdrücklich ausgenommen waren 1), waren sie an andern Orten denselben wieder ausdrücklich unterworfen 2); und während es an einem Orte heisst: ..., placitum, i. e. VI. modios frumenti3)" (wobei durchgängig ein Mutterschaf zwei modiis frumenti gleich geachtet wurde); heisst es an einem andern Orte: ...., scit, quod solvebat placitum, sed nescit quantitatem 4)." Daher kommt es denn, dass die Urkunden jener Zeit uns viele Belege liefern, wie - eben wegen der herrschenden Unbestimmtheit im Ausdrucke - die Leistungen parthien-

<sup>1) &</sup>quot;Exemplar sententiarum factarum in favorem nobilium et gentilium jurisdictionis Perzini contra exactores coltae, daciae sive aliarum impositionum, quod videlicet nobiles et gentiles ad eas impositiones non teneantur." Urkunde von 1313, Tr. Arch. CV, 1.

<sup>2)</sup> nOdolricus Bellus tanquam delegatus.... dñi episcopi accedente matura consultatione sapientum virorum sententiam tulit in favorem communitatis villae Fondi (Fondo im Nonsthale) contra quosdam, qui se nobiles et exemtos jactabant. In qua quidem sententia sancitum est, id genus homines de privilegiis et immunitatibus frustra gloriari, nec esse exemtos a daciis, collectis et aliis publicis functionibus plus quam.... alios populares.... villae.... Fondi." Urk. von 1325, Tr. Arch. 1X, 132.

<sup>3)</sup> Cod. Wang. Nr. 274.

<sup>4)</sup> Ibidem Nr. 272.

100

weise für ganze Gemeinden oder für Einzelne nach Anhörung der Aeltesten 1), oft auch unter Beizug von 72) oder 123) Geschwornen, erhoben, und festgestellt werden mussten.

Demnach muss man mit Entschiedenheit den Satz vorausschicken: dass — sich in eine mathematisch genaue Fixirung aller erwähnten Leistungen einzulassen — nicht nur unlohnend, sondern sicherlich auch unrichtig wäre. Es hatte sich in diesen Dingen im Verlaufe der herangewachsenen Gewohnheiten eine solche Kasuistik gebildet, dass man weit vom Ziele fehlen würde, wenn man das, was man für den einen Fall als richtig annehmen konnte, desshalb schon per inductionem für alle derlei Fälle als Norm geltend machen wollte. Es scheint beinahe, als ob das seit der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts immer mehr zur Geltung gekommene römische Recht seinen Reichthum an Formen, und Namen der Formen auch auf die Finanzmassregeln übertragen habe, welche letztere in der That durch die Mannigfaltigkeit ihrer Benennungen und Bedeutungen uns ebenso sehr in Erstaunen, als in Verlegenheit setzen.

Nichtsdestoweniger mag, unter Zuhülfenahme der alten Aufschreibungen über die rationes (Zuständigkeiten) der bischöflichen Kammer, und der andern im Trient'ner Archive befindlichen Urkunden, mit Verlässlichkeit nachstehende Sichtung vorgenommen werden.

1. Vor Allem lässt sich mit Bestimmtheit annehmen, dass die Namen: bonum, datio, munera, opera, servitia und preces, nur allgemeine Bezeichnungen waren, ohne eine bestimmte Abgabe auf ein bestimmtes Object zu bedeuten; preces mit dem noch besonders anklebenden Begriffe des: precario modo.

<sup>1)</sup> Cod. Wang. Nr. 253, 261 und an vielen andern Orten.

<sup>2)</sup> Cod. Wang. Nr. 28 vom Jahre 1188; Ausmittelung der Giebigkeiten im Thale Fleims.

<sup>3) &</sup>quot;Dūs Henricus episcopus constituit dūm Jacobum Munech de Twingenstein suum procuratorem ad perquirenda et investiganda jura et rationes episcopatus in capella Tremeni (Kirchspiel von Tramin) et ad locationes faciendas adhibitis duodecim juratis." Urk. vom Jahre 1276, Tr. Arch, X, ad num. 32.

- 2. Ebenso ist es gewiss, dass famulatus nur eine Dienstleistung bedeutete, nicht eine Abgabe; daher heisst es auch: "famulatus, quem exhibebant curiae de Livo," nicht: quem solvebant.).
- 3. Eine fernere Ablagerung von dem oben aufgehäuften Namen-Verzeichnisse erhält man, wenn man jene aus ihnen abzieht, welche für die Benützung gewisser Gegenstände gebraucht wurden. Dahin gehören: buscaticum und sylvania, für die Benützung der Gesträuche und Wälder<sup>2</sup>); minella, für die Benützung der Bergstufen (pro laboreriis)<sup>2</sup>); pixonaticum, oder pisonaticum, für das Pech-Sammeln<sup>4</sup>); ripaticum, als Ufergeld, in der Regel für das Ueberführen von Personen und Waaren auf Schiffen (naves) oder Flössen (sclavae, rates), an Flüssen oder Seen<sup>5</sup>).
- 4. "Conditio" bedeutete das dienstbare Verhältniss überhaupt, und ward ebenfalls unter die Einkünfte gerechnet. Ein homo conditionalis war in niederer Sphäre das, was ein homo
  - 1) Cod. Wang. Nr. 247.
  - 2) Trient. Arch. LVIII, 54.
  - 3) Urk. vom Jahre 1166, Bonelli II, 453-455.
- 4) Streit der Gemeinden von Trient und von Fai (bei Mezzelombardo) wegen des Pechsammelns auf dem Berge Gaza und der Erhebung einer Abgabe dafür, beigelegt durch den Bischof Conrad II. am 15. Juni 1202, Trient. Arch. LXIV, 27. Das Pech war damals eine Waare von ziemlicher Bedeutung; siehe die Urkunden vom 4. März 1202 (Cod. Wang. 68), worin für das Pech eine eigene Zollbestimmung erlassen wird, und vom 21. Juli 1209 (Cod. Wang. 79), worin der Bischof Friedrich der Gemeinde Trient ein ausschliessliches Privilegium für den Kauf und Verkauf des Pechs ertheilt.
- 5) In Neumarkt bestand das bischöfliche Ripaticum in dem dritten Theil des Gewinns, "quod faciebant sclavae veniendo zosum (stromabwärts: giù) per Athesim." Urk. vom 7. März 1216, Trient. Arch. X. 22. Von sclava entstand dann das augmentativum: "sclavone." Ein Ueberfahrtsort über einen Fluss biess einfach: "ad navem" (Remberti, oder wer die Ueberfahrt besorgte); noch gegenwärtig hat der Ort "Alla Nave," an der Etsch zwischen Wälsch-Michael und Lavis, davon seinen Namen. Die Flösser selbst hiessen: "sclavarolae," analog dem "barcarola" von barca.

ministerialis in der Sphäre der Adeligen; beide standen im Gegensatze zum "homo liber 1)."

- 5. Als Naturalabgaben und Leistungen, die zum Theile durch ihren Namen selbst schon bezeichnet werden, galten: albergaria, seu scufium, das Recht der Beherbergung, wenn der dominus auf Reisen war; fodrum, aus dem deutschen "Futter" verdorben, ursprünglich nur ein Beitrag an Victualien für den Römerzug eines Kaisers, später auch von den kleineren Dynasten gefordert; decima, Zehent; und honorancia, Ehrung. Unter diese Naturalabgaben gehörten auch: Veränderungs-Gebühren bei Verkäufen, ohne dass sie einen bestimmten Namen trugen, bestehend z. B. in einem Pfund Pfeffer 2) u. dgl. Doch muss bemerkt werden, dass diese Abgaben nach und nach einen bestimmten Werthanschlag erhielten, und dann wohl auch in Geld berichtiget werden konnten.
- 6. Von dem Lehen-Verhältnisse und von dem Verhältnisse der Oberherrlichkeit hatten ihren Ursprung: Arimannia oder rimannia, bannum, districtus, hostaticum, placitum, regula, vasallaticum.

Arimannia war ursprünglich die aus den einzelnen arimanni bestehende Familie, welche als lehenbare portio einen Antheil an dem neugewonnenen Landes-Gebiete erhielt. Später übertrug sich dieser Name auf eben dieses lehenbare Stück Grund und Boden; und endlich auf das hievon an den Lehensherren entrichtete jährliche Reichniss. Dieses Reichniss bestand zuerst in Naturalien (so in Fleims), später in Geld; daher heisst es vom Jahre 1341: "in Oveno rimannia exstimata tres libras quaelibet<sup>3</sup>)." Um dieselbe Zeit fing auch dieser Name an, in Verschollenheit zu kommen; daher konnte es auch von eben diesen rimanniae in Oveno heissen: rationes, quae rimanniae dicuntur<sup>4</sup>). Es ist bezeichnend, dass diese offenbar deutsche Benennung hauptsächlich im Fleimserthale vorkommt,

<sup>1)</sup> Urk. von 1185, Tr. Arch. II, 71.

<sup>2)</sup> Cod. Wang. 283.

<sup>3)</sup> Trient. Arch. XXVIII, 19.

<sup>4)</sup> Urk. vom Jahre 1314, Tr. Arch. XXVIII, 13.

und sich von dort bis auf die südlichen Anhöhen von Trient nach Sopramonte, Oveno, Cadine, Sardagna zieht; noch weiter südlich aber, in ganz Judicarien, im Läger- und Lederthale, nirgends mehr anzutreffen ist 1).

Bannum hatte, als Abgabe, eine doppelte Bedeutung In dem einen Sinne war bannum jenes Reichniss, welches dem Bischofe als Lehensherren von seinem Vasallen entrichtet wurde, nicht, weil er irgend ein Grundstück von ihm zu Lehen hatte, sondern als Anerkennung, dass er, der Zahlende für seine Person, sich innerhalb jenes Kreises befinde, über welchen sich die Lehensoberherrlichkeit des Bischofs (was wir jetzt Territorialhoheit nennen würden) erstreckte. Dass ursprünglich "bannum" diese Lehensoberherrlichkeit selbst bedeutete, ist schon in der Vorerinnerung zur ersten Abtheilung besprochen worden.

In einem andern Sinne aber bedeutete "bannum" Geldstrafe, namentlich von Verbrechen, und hiess dann bannum maleficiorum<sup>2</sup>).

Districtus und regula bedeutete ursprünglich die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Orte. Wenn bannum, so zu sagen, die weiteste Peripherie für die Wirksamkeit des Bischofs als Lehensherrn war, so waren districtus und regula die kleineren Kreise, in welchen sich die Abtheilungen der Bewohner ansammelten, um sich Recht sprechen zu lassen, und überhaupt die Befriedigung ihrer öffentlichen Interessen zu finden. Hiebei waltete der Unterschied zwischen obigen zwei Bezeichnungen, dass "districtus" mehr die Zuständigkeit einer Anzahl Unterthanen zu einem bestimmten dominus — sei es nun Dynasten, oder bischöflichen Functionär ») bedeutete; —

<sup>1)</sup> In Judikarien ist nur mehr die Rede von einer "ratio possessionum, quam habet episcopus." — Urbar. episcoputus trid. vom Jahre 1214, Trient. Arch. XXVIII, 9.

<sup>2) &</sup>quot;bannum, praeterquam de maleficiis, non solvant." Urkunde vom Jahre 1217, Trient. Arch. LXIII, 14; und anderswo: "omnes impositiones et exactiones excepto banno maleficiorum," oder ... excepto banno maleficii, quod nulli indulgetur; "Urk. vom Jahre 1263; Tr. Arch. IV, 5.

<sup>3)</sup> Descriptio hominum, qui sunt de districtu dñi episcopi, de districtu dñi Adelpreti, et de districtu dñi Federici de Arcu;'' und gleich darauf:

während "regula" mehr den Inbegriff der zusammengehörigen Leute an und für sich, oder auch die Versammlung der Insassen mit Rücksicht auf ihren Bezirk"), nicht mit Rücksicht auf ihren dominus, darstellte. Daher heisst es auch: districtus castri Arci, und regula hominum plebis Arci. (Daher hiessen auch die später allerorts in Südtirol auftauchenden Orts-Statuten: carte di regola di Ledro, di Fiemme u. dgl.)

Später verstand man unter "districtus" und "regula" eine Abgabe, welche dem betreffenden dominus, als solchem, geleistet wurde 2).

Hostaticum wird durch folgende Stelle bezeichnet: "si quis vasallus per annum et diem non solverit hostaticum, dominus se in feudum intromittat" (Urk. v. 1220, Trientu. Arch. III, 90); es musste bei jedem Lehen-Hauptfalle bezahlt werden.

Vasallaticum findet seine Erklärung in dem Ausdrucke selbst<sup>3</sup>).

Placitum war ursprünglich die altdeutsche Gerichtssitzung, welche zweimal des Jahres, im Frühlinge und im Herbste,

"descriptio eorundum hominum cum designatione librarum, quas solvebant pro districtu." Register vom Jahre 1250 im Trient. Arch. XXX, num. 10 und 11. Es wird übrigens hier wiederholt bemerkt, dass diese Citationen nicht taxative, sondern nur beispielsweise gebracht werden, indem sie durch eine grosse Zahl ähnlicher Berufungen noch vermehrt werden könnten.

- 1) "In regula generali ad sonum campanae congregati homines de Leudro" (vom Lederthale.) Urk. vom Jahre 1316, Tr. Arch. VI, 1. Ein Beispiel von einer "regula" im andern Sinne des Wortes, aus dem cann der Ausdruck carta di regola entstanden ist, gibt eine Urkunde vom 23. August 1227 (Tr. Arch. XXXVII, 16) wo es heisst: "Dūs Gerardus episc. trid. fuit in concordio cum dūo Olderico de Beseno super factor e gula e de Beseno et de Avolano quod uno anno debet habere regula m in Avolano, et altero anno in Beseno, ita quod illi de Avolano et de Beseno di cant sibi regulam."
- 2) "Apud Pinedum (Pinė oberhaib Civezzano) solvuntur episcopo quatuor librae;... apud Saveranum habet totam regulam" 1212, Trient. Arch. XXVIII, 9.
- 3) "Dominus Odolrieus de Civezano habet vasallaticum plurium personarum." Urk. vom Jahre 1250, im Tr. Arch. LIX, 38.

unter dem Vorsitze des Herzogs oder Grafen gehalten wurde. Für die Abhaltung derselben musste eine Abgabe gezahlt werden 1), deren Gewohnheit so alt eingewurzelt war, dass auch in viel spätern Zeiten noch andere Reichnisse an denselben Terminen eingezahlt wurden, wie jene Abgaben für das placitum 2). Dieser letztere Ausdruck selbst erhielt mehrfältige Bedeutung; er bedeutete einen Rechtsstreit 3), oder ein Jurisdictionsrecht, oder die ebenerwähnte Abgabe, welche dem Inhaber der Jurisdiction für die Ausübung derselben entrichtet wurde, endlich überhaupt eine Abgabe, zuerst in einem bestimmten Betrage, später auch ohne denselben. Der öfter vorkommende Ausdruck: "investire de banno placiti" beweist, dass placitum (in so ferne es ein Recht bedeutete) als ein Aussluss der Lehensoberherrlichkeit, als ein Theil des "bannum" im weitern Sinne, verstanden wurde.

In diese Classe (von Nr. 6) gehören endlich auch jene Recognitionen, welche als Anerkennung des "majus dominium" oder der "majoria" entrichtet wurden, und in einem Pfund Wachs, Pfesser oder andern kleinen Natural- oder Geldreichnissen bestanden<sup>4</sup>).

- 7. Völlige Aehnlichkeit mit "Steuern" (zuerst in val di Ledro im Jahre 1323 unter dem Namen "vexatio steurarum"
- Uebereinkommen des Bischofs mit den Leuten von Rendena über die Art der Ausübung der Gerichtsbarkeit. Cod. Wang. 111.
- 2) Die Umwandlung, durch welche die früher für das placitum (als Gerichtstag) eingezahlten Reichnisse endlich als gewöhnliche Abgaben erschienen, ist sehr deutlich zu ersehen aus der Urkunde Nr. 5 des Cod. Wang. vom Jahre 1159. Aber auch ein viel späteres Register vom Jahre 1335 erzählt, dass die Beträge an den Bischof in Trient selbst und an vielen andern Orten zweimal im Jahre gezahlt wurden, im Frühlinge und im Herbste, analog den alten Gerichtstagen und dem hiebei zu entrichtenden placitum. Tr. Arch. XXVIII, 15.
- 3) Daher der oft vorkommende Ausdruck: "intentionem, litem, seu placitum commovere."
- 4) So bei allen Stiftungen und Spitälern durch den Bischof, der sie zwar von allen Lasten und Abgaben befreite, aber eine solche Recognition sich vorbehielt. Siehe Cod. Wang. Nr. 122, 125 und an andern Orten.

QU.

0.0

auftretend) und Umlagen hatten die collecta oder colta¹), und wenn sie zweimal im Jahre gefordert wurde, die biscolta²); dann die talia (taglia)³). Sie wurde nach Grundstücken oder nach Feuerherden umgelegt, und in einem ganz willkürlichen Betrage angesetzt²). Ein Betrag, der diesfalls sehr häufig vorkommt, ist 40 soldi³) für den Feuerherd. Noch sind die Aufzeichnungen vorhanden, welche zeigen, auf welche Weise die Gastaldionen die Anzahl der Feuerherde in den verschiedenen Thälern und Gemeinden erhoben und darnach den Ertrag der Umlage bemassen ⑤). War die Umlage nach der Anzahl Köpfe bemessen, so hiess sie talia. Die Art und Weise, wie die Gastaldionen die Erträgnisse an den Bischof abführten, war eine dreifache: entweder sie führten Alles ab, was einging, und erhielten ein bestimmtes Salar ⑦), oder sie konnten gewisse

- 1) Urk. vom 3. Mai 1166 bei Montebello cod. probat. III, 5-8; und in vielen anderen Urkunden.
- 2) "Dominus Beraldus de Wanga refutat in manus dūi Egnonis episcopi duos mansos in pertinentiis Tremeni cum daciis, coltis et biscoltis." Tr. Arch. LXI, 20.
- 3) ..., Causa, quae verti coeperat inter... syndicum communitatis et hominum plebatus Leudri (Pieve di Ledro) et dām Henricum episcopum super eo, quod dās episcopus ob eo syndico accusabatur de impositione talliarum et collectarum injustarum." Urk. vom Jahre 1323. Arch. v. Tr. VI, 4-7.
- 4) Die Einwohner von val di Ledro beklagen sich: "quod episcopus imposuerat tres vel quatuor collectus in anno de majori et minori quantitate ad ipsius libitum." Ebendertselbst.
- 5) Ebendortselbst bekennen die Einwohner von Val di Ledro: "quod dus episcopus est in possessione ponendi duas collectas annuatim quadraginta solidorum pro quolibet foco." In Pergine hingegen hatten die Leute im Jahre 1166 verlangt, die eollecta solle "super fundis et non super focis" umgelegt werden. Uebrigens muss man sich, um die Höhe dieser Steuer nicht zu missverstehen, unter obigen solidus nicht jenen vorstellen, der in der Vorerinnerung zur II. Abth. mit 30 Kreuzern rhein. berechnet wurde, sondern jenen kleineren, der 3 Pfennige galt und keine Silbermünze war.
- 6) Urbarium vom Jahre 1212, 1214, 1250, 1307, 1335 u. s. w. im Trient. Archive; in denselben sind die einzelnen Feuerherde der verschiedenen Gemeinden aufgezählt.
  - 7) Cod. Wang. Nr. 188.

Procente für sich abziehen, und führten den Ueberrest ab 1); oder endlich, sie hatten besondere Lehen für ihr Amt angewiesen, und besorgten dafür die bischöflichen Dienste ohne alle Schmälerung 2). Bei jeder Gastaldie befand sich auch eine curia, von Stelle zu Stelle auch eine canipa 3), gaforum ("Kasten") oder scaria, in welche die Erträgnisse abgeführt werden mussten. Daher wurde dann auch scaria für gleichbedeutend genommen mit redditus überhaupt, mit jenem Antheile nämlich, der für die scaria einer Gemeinde geliefert werden musste und folglich nach Ort und Person sehr verschieden war 4).

8. Der fictus eines Hauses war in der Regel ein Beweis, dass das Haus auf bischöflichen Grund und Boden war erbaut worden 5), und ging dann bei grösseren Ortschaften in eine Häusersteuer überhaupt über. Als Massstab diente der seit alten Zeiten für die Häuser in Trient, und für jene in Bozen übliche Zins, von denen letzterer 9 soldi 0), ersterer nur 5 soldi betrug, jedoch zweimal im Jahre entrichtet werden musste 7).

Der Zins von Grundstücken war sehr verschieden und wurde von Fall zu Fall durch Schätzung festgestellt; er bildete jene Abgabe, von der in den hier nachfolgenden Urkunden die Rede ist.

Diese handeln beinahe durchgängig von Erb zinsverleihungen (investitura de jure perpetuae locacionis, fictum annue

- 1) Cod. Wang. Nr. 169, 171, 253.
- 2) Cod. Wang. Nr. 28. Es war sogar ein eigenes lehenbares Grundstück angewiesen, dessen Erträgnisse dem Hunde des Gastaldio auf Siegmundskron (Firmian) zu Gute kamen.
- 3) Canipa hiess, strenge genommen: Keller, caneva; weil aber der caniparius, gleich dem massarius, überhaupt die Aussicht über die Naturaleinkünste des Bischoss hatte (caniparius de pice et lignamine, Cod. Wang. Nr. 79), so bedeutete canipa, im Allgemeinen, die Halle eines Verwalters. Daher lässt es sich erklären, dass die Frau Cabitosa von Arco ihr Testament in einer canipa absassen und schreiben liess. Cod. Wang. Nr. 200.
  - 4) Urk. vom Jahre 1328, Tr. Arch. LXI, 64.
  - 5) Urk. vom Jahre 1222, Cod. Wang. Nr. 149.
  - 6) Urk. vom Jahre 1210, Tr. Arch. XI, 2.
- 7) Cod. Wang. Nr. 35; Tr. Arch. LXIV, 8; vergleiche auch die Urk. Nr. 5 im Cod. Wang. über den Häuserzins in Riva.

solvendo), und bilden ein wichtiges Moment in den gesellschaftlichen Zuständen jener Zeit. Die Urkunden hierüber begannen mit dem Bischofe Altmann (1124 — beil. 1150), häuften sich unter den Bischöfen Salomo und Conrad, und wurden unter Bischof Friedrich, für den Bezirk des Nonsthales wenigstens, in ein eigenes Buch zusammengefasst, wie schon die Aufschrift selbst sagt.

Sie hatten einerseits die Beurbarung von Grund und Boden ("ad fideliter excolendum") und andererseits den Uebergang der Leibeigenschaft in den Zustand von Zinsholden zur Folge.

Schon der Satz, der sich in einer der ältesten Trient'ner Urkunden findet: "Bertha, pauper quidem, sed libera, episcopo in jus censualium se tradit" 1), lässt durchblicken, dass, in früheren Zeiten wenigstens, freie Leute nicht gerne sich herbeiliessen, Zinsholden zu werden.

Den Beweis, dass es Leibeigene (in der Regel) waren, welche Zinsgüter erhielten, liefert die Urkunde Nr. 278, in welcher ausgesprochen ist, dass nur jene Kinder das Nachfolgerecht in das Zinsgut ihres neubelehnten Vaters erhielten, welche nicht ausserhalb der Dienstbarkeit des Bischofs kamen. So wie sich aber aus allen Urkunden jener Zeit der Uebergang nachweisen lässt, dem gemäss die Pflichten des Lehens mannes in Abgaben umgestaltet wurden, so dass am Ende die Lehentreue, dieser rothe Faden, der sich durch alle feudalen Verhältnisse des Mittelalters zieht, die Gestalt einer gewissen Abgaben-Pflichtigkeit annahm; so ging dann auch die Eigenschaft des Leibeigenen in der Verpflichtung auf, von einem gewissen Grundstücke erblichen Zins zu entrichten; von dieser neuen Obliegenheit war immer mehr, von seiner persönlich en Hörigkeit war immer weniger, und endlich gar nicht mehr die Rede. Der neugeschaffene Zinshold hatte auf diese Weise jene Last, die ursprünglich seiner Causalität angeklebt hatte, von sich fort auf das Stück Erde übertragen, das er bebaute.

Als allgemeine Regeln für diese Erbzins-Verleihungen lassen sich aus den Urkunden selbst folgende deduciren:

100

<sup>1)</sup> Arch. von Trient.

- 1. Die Verleihung soll ewig dauern (investitura perennis permansura).
- 2. Der Neubelehnte soll den Boden gut bebauen; bebaut er ihn schlecht, so verliert er zwar nicht das Grundstück, muss aber Ersatz leisten.
- 3. Der Zins muss jährlich, in einer bestimmten Frist, an einen bestimmten Ort abgeführt werden; wird er einmal nicht gezahlt, so muss er das nächste Jahr verdoppelt werden; wird er zwei Jahre nach einander nicht gezahlt, so geht ihm das Grundstück verloren.
- 4. Da die Kinder dem Stande der Mutter folgen, so darf der Zinshold kein solches Weib (ancilla) nehmen, durch welches die Kinder in eines andern Herrn Dienstbarkeit kämen, bei Verlust des Grundstückes.
- 5. Will der Zinshold sein Gut veräussern, so kann er es mit Zustimmung des Bischofs thun, doch hat letzterer das Vorkaufsrecht.
- 6. Für jede neue Bestätigung ist eine Recognition an den Bischof zu entrichten.

Der Bischof hingegen verpflichtet sich:

- 1. den Zinshold in seinen Rechten zu schützen;
- 2. ihn nicht auswärts zu veräussern, ja nicht einmal ausserhalb jener curia zu vergeben, an die er zur Verleihungszeit den Zins zu entrichten verbunden war.

Es bedarf übrigens keiner Erwähnung, dass unter diesen Urkunden sich auch Erbpacht-Verleihungen befinden, die sogleich daran zu erkennen sind, dass der Belehnte nicht ein fixum als Zins, sondern einen aliquoten Theil des Erträgnisses (z.B. einen Theil des Getreides und den ganzen Wein, oder die Hälfte aller Oliven, oder den dritten Theil des Weines, u. dgl.) abzuführen hatte 1).

Endlich wird auch bemerkt, dass eigene Ueberschriften für die einzelnen Urkunden als überflüssig erachtet wurden, weil ihr Inhalt sich im Wesentlichen wiederholt, und die Unterschiede aus den lateinischen Aufschriften des Codex selbst ersichtlich sind.

<sup>1)</sup> Cod. Wang. Nr. 247, 265, 283.

## Aufschrift.

Annos millenos quindenos atque ducentos; Quando Federicus, necis hostis, pacis amicus, Servans mente fidem presul clarissimus idem Scripto mandari jussit pennaque notari Ananicos census¹); scriptor fuit ecce Ropretus²). In quibus et fautor dominus vice³) Petrus et auctor Mente deo fulta reparavit perdita multa; Et quod erat fusum, brevitatis traxit ad usum. Et sacrum numen benedicat id onne volumen.

(Fol. 101.)

## 243.

CV. Carta pro vino dando in Agnania scilicet XX urnas apud Maletum 1).

Anno d\(\tilde{n}\)i M. ducent., indic. tercia, die lune II. exeunte februario.

In Tridento, in camera apud turrim dñi episcopi.

Presentibus: magistro Viviano, Conrado capellano, canonicis; Petro de Malusco, Bonzanino medico, et Frederico de Malles, Anselmo et Lusco de Livo, Bertoldo nepote Wiganti de Livo, et aliis.

Ibique pro C libris denar. veron., quas Grognus, filius vilani de Solafna, contentus et confessus et manifestus fuit et stetit, se accepisse a dño Conrado, d. g. Tridentine ecclesie episcopo, renuncians et resutans excep-

<sup>1)</sup> D. h. die Zinse im Nonsthale.

<sup>2)</sup> Ropretus, der Notar, welcher bei den meisten der hier folgenden Urkunden fungirte.

<sup>3)</sup> Der Vizedom Peter von Malosco.

<sup>4)</sup> Diese Urkunde, so wie die Urkunden Nr. 282 und 283 sind zwar nicht vom Notar Ropretus verfasst, von dem die Aufschrift spricht, wurden aber hier aufgenommen, weil sie denselben Gegenstand besprechen.

cioni non date et numerate pecunie, datam et investituram per allodium fecit 1) in predictum dnm episcopum Conradum, recipientem et agentem vice et nomine cafedei sci Vigilii et episcopatus, nominative de XX urnis boni vini albi puri de vafa et bene bulliti, ad urnam vicinalem Tolzage 2), omni anno in perpetuum dando ei dño episcopo et ejus successoribus et eorum certis nunciis super fuum allodium, scilicet super suas vites, quas habet in Tolzaga et ejus pertinenciis et cultura Tolzage, etsi in eis et super eis vitibus non sussiceret dare omni anno dictas XX urnas vini ante spinam, fine alio dispendio suprascripti Grogni, et cum suprascriptus Grognus debet idem vinum trahere tres dies vel IV, debet denunciare antea et dicere gastaldioni vel nuncio dni episcopi; et missus dni episcopi debet illud vinum conducere in scaria Maledi vel alibi, ubi d\(\bar{n}\)s episcopus preceperit et voluerit. Preterea dictus Grognus super librum ad fancta dei ewangelia juravit, fic attendere et observare in integrum in omnibus et per omnia, ut superius et inferius legitur et continetur, in perpetuum; et quod illas vites suprascriptas luet ab omni homine, ubi forent impedite, excepto suprascripto dño episcopo; et quod faciet omnes, scilicet suos, jurare semper sic attendere et dictum vinum persolvere omni anno, ut superius legitur, cum erunt metate. Insuper vero prefatus Grognus pro eodem dño episcopo fuprascriptas vites possidere manisestavit de cetero, et si dicte vites non sufficerent ad dictum vinum omni anno persolvendum, ut dictum est, vel quod devastarentur; omnia alia fua bona pro eodem dño episcopo manifestavit poffidere pro fic atendere, et dictum fictum omni anno persolvere. Preterea idem d\u00e4s episcopus datum et investituram fecit in eo Grogno de suprascriptis vitibus et aliis suis bonis, fecundum quod fuperius fibi funt obligata in integrum,

2) Alle in diesen Urkunden vorkommenden Ortschaften sind im Nonsthale gelegen.

<sup>1) &</sup>quot;fecit" fehlt in der Urkunde, aber der Context verlangt es.

ita, quod de cetero nec ipfe Grognus nec aliquis de suis heredibus non valeant uec possint dicta bona sua aliquomodo alienare sine parabola dñi episcopi vel ejus successorum; quod si fecerint, non valeat nec teneatur illa alienacio. Preterea dictus dñs episcopus promist suprascripto Grogno, quod illas XX urnas vini de cetero non infeodabit nec alienabit extra casa dei sci Vigilii alicui persone; et si ipse vel aliquis ejus successorum voluerit illas alicui infeodare vel alienare, quod ille XX urne vini debeant verti in presatum Grognum et esse suum seodum et suorum heredum, quia sic inter se convenerunt.

Ego Ercetus etc.

(Fol. 53.)

## 244. CCXVII.

Anno dāi dei eterni mill. CCVIII., indic. XI., idibus feptembris.

In domo Bertoldi, filii quondam Johannis murarii de Maleto.

In presencia: Petri de Malusco Ananie vicedomini, Henrici de la Bella, tridentine curie judicis, Jacobi de Calavena causidici, Ermanni de Livo, Odulrici et Saladini de Cagno, Alberti de Stenego, Henrici Suapi, et Fridrici de Livo, et aliorum testium rogatorum.

Coram dño Fridrico, d. g. tridentine ecclefie electo, Bertoldinus notarius, filius quondam Oliverii de Terciolafo, ad dei evangelia juravit, fe foluturum omni anno episcopatui tridentino vel ejus gastaldioni, videlicet Artuycho de Cagno, vel alii, quicunque fuerit gastaldio, modios X id est oves II majores, et modios VI casei. Unde pignus obligavit super omnibus suis bonis, ficut olim pro eodem sicto erant obligata, prout ibidem ferepatur. De eo, quod hactenus sictum illud tenuit, cum predicto Artuycho se concordabit.

Ego Ropretus, imperatoris invictissimi Friderici notarius, intersui, et ex justu presati dni electi scripsi.

# 245.

CXCVII. De locacione possessionis Thome de Daugnano.

Anno dñi mill. CCX., indic. XIII., III. idus augusti.

Apud canonicam de Vulsana.

In presencia: Petri de Malusco Ananie vicedomini, magistri Gripponis vulsanensis plebani, dni Arponis de Cleisio, Fridrici et Saladini de Cagno, et aliorum.

Coram dño Friderico, venerabili tridentine ecclefie episcopo, Thomeus de Daugnano stipulatione promifit, se annue reddere cum Ottone, fratre suo, et Attolino de Daugnano, ministerialibus curie de Vulsana pro quodam prato possessimos Trunne, quod jacet juxta vicum de Daugnano, starios III filiginis.

Ibique Martinus Ugonis de Armellio pro quodam agro de eadem possessione, qui jacet super viam, se annue

reddere promifit fimiliter starios III filiginis.

Ibique, in presentia predicti vicedomini, dñi Bertoldi de Wanga, dñi Arponis de Cleisio, et aliorum; Wasgrimmus de Castello pro agro uno ejusdem possessionis, qui jacet in Selvola, se annue reddere promisit starium I filiginis.

Ibidem Vivaldus de Daugnano pro duobus pratis, que jacent in Fazono et duobus campis¹) in Antrafino de suprascripta possessione, se annue solvere promisit in curia de Vulsana starios VI filiginis.

Ibique Parifius de Claiano pro quodam agro emto a Truna, qui jacet in Cuvallolo, fe reddere promifit omni

anno starios V filiginis.

Ibique, in presentia predicti vicedomini, Fridrici de Civizano, Adelpreti de Cutzeraino et aliorum; Vivianus, filius quondam Attingi de Fabriano, pro possessione Armengarde de Fabriano se annue solvere promisit ministerialibus curie de Vulsana libras XXI casei, et starios IV de blava de collecta.

<sup>1)</sup> Als "campus unus" wurde in der Regel jenes Stück Grund angenommen, welches ein Mut Getreide erzeugte. Urk. v. 1323, Tr. Arch. LIX, 119.

Anno dñi mill. CCXI., indic. XIV., VI. kal. septembris; sub quercu de Plezano, in presencia: dñi Arponis de Cleisio, Oprandini clerici, Viviani de Grumo, et aliorum; coram dño Petro de Malusco, Ananie vicedomino, Vidalinus de Arbio pro prato uno, quod jacet in val Daugnanoi de possessione Trunne se annue solvere promisti in curia de Vulsana libras V casei ad stateram vicinalem.

Ibique Johannes de Belicia pro duobus campis de eadem possessione se solvere promist omni anno starios II filiginis.

Ibique Johannes Rofolinus pro aliis duobus campis fimiliter se reddere promisit starios II filiginis.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 96.)

#### 246.

CLXXXI. De locacione vinearum de Bodevana.

Anno d\(\bar{n}\)i dei eterni mill. CCX., indicc. XIII., XI. kal. decembris.

In civitate Tridenti, in superiori palacio.

In presencia: dōi Turconis, tridentini chori decani, Odulrici de Sellano canonici, Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Nicolai de Verine causidici, Alberti de Sellano, Arponis et Arpolini patris et filii de Cleisio, et aliorum plurium testium rogatorum.

Per cirotecam, quem fua manu tenebat, d\(\bar{n}\)s Fridericus, d. g. tridentine ecclefie venerabilis episcopus, jure locacionis perpetue inveftivit Natalem, filium quondam Strafaldi et Bertoldum nomine et vice ipforum, nec non et Johanelli et Delavantii de Bodezana, de medietate tocius terre et vinearum ad curiam de Vulfana pertinentium, ubicunque fint vel reperiri poffint in Bodezana et in fuis pertinentiis; ad habendum et poffidendum et fideliter excolendum cum fuis heredibus perenniter, fictum annue reddendo ministerialibus curie de Vulfana in vico Bodezana octo dies post vindemiam factam urnas XI boni vini de vafa, ad rectam mensuram vicinalem, fine alia

fuperimposita. Si vero jam dicti conductores uno anso sictum tenuerint, sequenti anno induplare debent, es si duobus annis continue tenuerint, a jure suo decadant, et prescripta locacio penitus inutilis sit et inanis. Versa quidem vice presatus dos episcopus una cum suis successoribus predictis conductoribus eorumque herecibus et pro heredibus jam dictam medietatem terre et vinearum secundum prescriptum tenorem promisit ab omni contradicenti homine desensare, et ratum perenniter conservare, nec liceat unquam episcopo, eos inseodare seu alio quovis modo alienare; tali vero ordine, quod nec inse nec eorum heredes alienas ancillas debent accipere, aut comendariam aliquam sacere. Si vero quidquam istorum sacere presumserint, liceat episcopo, cuncta suprascripta insringere; stipulatione subnexa.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 93.)

#### 247.

CLXXXIII. Item de locacione vinearum de Bodezana.

Anno d\(\tilde{n}\)i dei eterni mill. CCX., indic. XIII., XI., kal. decembris.

In civitate Tridenti, in palatio fuperiori.

In presencia: dñi Turconis, tridentini chori decani, Odulrici de Sellano canonici, Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Nicolai de Verine et Dewelwardi causidicorum, Alberti de Sellano, Arponis et Arpolini patris et silii de Cleisio, Montenarii de Dossuclo, Willelmini de Pomarolo, Bontempi notarii, et Petri decani de Vulsana, et aliorum plurium testium rogatorum.

Per cirotecam, quem fua manu tenebat, d\(\bar{n}\)s Fridericus, d. g. tridentine ecclefie venerabilis episcopus, con-

<sup>1)</sup> Unter "ancillam alienam accipere" muss man nicht verstehen, eine fremde "Magd," sondern ein "Weib" aus einem andern dominium nehmen; "ancillae" heissen sie nur ihrem Stande nach. Die Ursache dieser Bedingung war, weil die Zuständigkeit der Kinder sich nach jener der Mutter richtete, und folglich auch die mit einer aliena ancilla erzeugten Kinder nicht dem Bischofe zugehörten. Siehe Nr. 276.

firmavit et investivit in manus et personas Vidalis et Johannis de vico Bordellana, nomine et vice sui et suorum participum, medietatem tocius terre et vinearum ad curiam de Vulsana pertinentium, ubicunque fint in Bodezana et in suis pertinentiis; ad habendum et possidendum cum suis heredibus et pro heredibus perenniter, salvo tenore veteris instrumenti ex justione quondam Adelpreti presulis illustrissimi a Jordano notario scripti; hoc solo mutato ex concessu predictorum hominum de Burdellana, quod ipsi suique heredes de cetero pro vineis sictum annue solvant ministerialibus curie de Vulsana petentibus in vico Burdellana vel Bodezana octo dies post vindemiam urnas XI boni vini de vasa ad rectam mensuram vicinalem.

Per testucam, quam sua manu tenebat, Adelpretus tridentinus et venerabilis episcopus investivit in manus et personas Martini et Widonis germanorum de vico Burdellana medietatem de vineis et terra, que pertinent ad curiam de Vulfana in vico Bodetiana, et in ejus pertinentiis; ad habendum et possidendum cum suis heredibus ac pro heredibus; vineas quidem ad excolendum bene et fideliter, vinum totum reddendo curie de Vulfana, et terram fibi habendo cum omni ufufructu, excepta vidata. Si vero contigerit, quod aliquis de suprascriptis germanis vel fui heredes vineas male excolat, episcopo fancti Vigilii debet satisfacere et servitium adimplere recte, terram vero amittere non debet. Statuitque predictus episcopus ut suprascripti germani suique heredes semper subditi sint curie de Vulfana, duasque urnas vini tribuant ad menfuram curie nominate pro famulatu, quem curie de Livo exhibebant, deditque curie de Livo in concambii nomine hominem nomine Pedocum de Locogalino cum duabus urnis vini, quas reddere debet curie de Vulfana, reddendo

<sup>1)</sup> D. h. die Abfuhr des Zinses kann nach Belieben an die Curia von Bordellana, oder von Bodezana verlangt werden.

curie de Livo; nec amplius liceat cuiquam episcopo supraferiptos germanos vel eorum heredes inseodare vel extra curiam de Vulsana alienare, nec aliquam collectam nec famulatum, nisi sicut scriptum est, exigere; episcopo autem sancti Vigilii ejusque gastaldioni de Vulsana debent subjecti esse; tali ordine, quod supraferipti germani nec eorum heredes vel proheredes alienas ancillas debent accipere, aut comendariam aliquam sacere. Si vero quisquam istorum agere presumferint, liceat episcopo, cuncta supraferipta statuta infringere.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 94.)

# 248.

CLXXX. De locacione stabulorum et braidarum de Vulfana.

Anno d\(\tilde{n}\) dei eterni mill. CCX., indicc. XIII., XI. kal. decembris.

In civitate Tridenti, in palatio superiori.

In presencia: d\(\text{d\text{\sigma}}\) Turconis, tridentini chori decani, Odulrici de Sellano canonici, Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Nicolai de Verine et Dewelwardi causidicorum, Alberti de Sellano, Arponis et Arpolini patris et filii de Cleisio, Montenarii de Dissuclo, Willelmini de Pomarolo, Adelpreti Margni de Bodezana, Vidalis et Johannis de Bordellana, et aliorum plurium testium rogatorum.

Per cyrotecam, quam sua manu tenebat, d\(\tilde{n}\)s Fridericus, tridentine ecclesie illustristimus episcopus, jure locacionis perpetue investivit Petrum decanum de Vulsana nomine et vice ipsius et suorum consortium videlicet: Johannis, Salamis, Vidalleti et Altoini nepotum suorum, Boni silii quondam Bevulci, Johannusi et Richabelle, silie quondam Otonis, atque... (fehlt).... Vidalini de Pratello, de universis braidis et stabulis, ubicunque sint in vico Vulsana et in ejus pertinentia, excepta pecia una de terra prativa, que jacet a pe 1) de Pralongo possessa.

<sup>1)</sup> D. h. a piè, oder a pede.

jam dictum Petrum; ad habendum et possidendum cum fuis heredibus perenniter, fictum omni anno reddendo dño tridentino episcopo in curia de Vulfana modios XXXV, id est: X filiginis ad mensuram, qua datur blava curie, et XIII casei ad stateram vicinalem, et oves VI majores. Promifitque prefatus d\u00e1s episcopus una cum fuis fuccefforibus jam dictis conductoribus eorumque heredibus et pro heredibus, fuprafcriptas braidas et stabula ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perpetuo confervare; sub pena dupli in confimilibus locis, stipulacione subnexa. Versa vice suprascriptus Petrus pro se suisque confortibus eorumque heredibus super omnibus suis bonis, presentibus et futuris, se jam dictum fictum episcopatui perenniter solvere, promisit, stipulatione imposita. Si vero uno anno fictum tenuerint, sequenti anno induplare debent; et fi duobis annis continue tenuerint, a jure suo decadant, et, quisquis illorum hoc egerit, terram amittat.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 93.)

## 249.

CXCVIII. De dimidio placito dando a filiis Zufii de Cufillano.

Anno dōi mill. CCXI., indic. XIV., XII. kal. madii. In cimiterio ecclefie de Mezana.

In prefencia: magistri Gripponis plebani, Brunonis presbyteri de Vulsana, Odulrici de Sellano, tridentini canonici, Tullieni de Tulleno, Petri decani de Vulsana, et aliorum plurium.

Coram dño Petro de Malusco, Ananie vicedomino, Jordanus et Thomeus germani, filii quondam Zusii de Cusillano, obligando super omnibus suis bonis, presentibus et suturis, de cetero se solvere promiserunt omni anno in curia de Vulsana pro possessione cujusdam sue consanguinee dimidium placitum, tali pacto interposito, si uno anno tenuerint, induplare debent, et si secundo continue, a jure suo decadant, et possessionem illam amittant.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 96.)

# 250.

CXCI. De locatione possessionis, que quondam fuit Witoni.

Anno d\(\text{ni}\) dei eterni mill. CCXI., indicc. XIV., XVII. kalendas augusti.

Non longe a vico Cufillano, loco Pontesana, in via

publica.

In presencia: Arponis de Cleisio, tunc gastaldionis, Tullenni, Jacobi de Tullenno, Grimoldi de Cagno, Adelpreti de Civizano, Johannis notarii, qui dicitur Prugho, Martini de Basa, Martini de Canal de Vulsana, et aliorum

testium rogatorum.

Per cirotecam, quem sua manu tenebat, Christianus de Salgaio pro se et Petro, fratre suo, recusavit in manum et personam Petri de Malusco, Ananie vicedomini nomine et vice casedei, omnimodam possessimonem, que quondam suit Witoni, sicut ipsi justo titulo locacionis a Friderico, d. g. tridentine ecclesie episcopo, tenebant; et promisit unacum predicto fratre suo suisque heredibus, se ratum perpetuo conservare, stipulacione subnixa.

Ibique incontinenti per eundem cirotecam, quem fua manu tenebat, prefatus vicedominus jure locacionis perpetue investivit Johannem de Gelicia nomine et vice ipfius et Bertoldi, fratris ejus de Plezano, de suprascripta posfestione, ubicunque sit vel reperiri possit, cum omni suo jure et accione, ficut predicti germani de Salgaio habebant et tenebant, ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter, fictum annue reddendo ministerialibus episcopi infra dies XV, postquam eis postulatum fuerit, post festum sancti Michaelis, ovem I majorem et modium I annone, fine alia superinposita; et si uno anno fictum tenuerint, induplare debent, et si secundo continue, a jure suo decadant. Promifitque jam dictus Johannes una cum prescripto fratre suo suisque heredibus, ut superius continetur in integrum, jam dictum fictum annuatim folvere; unde pignus obligavit fuper omnibus fuis bonis, presentibus et suturis, stipulacione subnixa. Insuper, ficut

promifit, se atendere et ratum perenniter conservare juravit. Versa vero vice predictus vicedominus nomine et vice presati episcopi promifit una cum suis successoribus jam dictis germanis eorumque heredibus, prescriptam possessionem cum introitibus et exitibus suis in integrum ab omni contradicenti homine desensare et ratum perenniter conservare sub pena dupli in consimili loco; stipulacione subnixa, salvo tamen jure aliorum.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 95.)

#### 251.

CLXXXIV. De fidelitate Jordani de Ciliai de Pellio 1).

Anno d\(\tilde{n}\)i dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., pridie idus augusti.

In civitate Tridenti, in superiori palatio.

In presencia: Bertoldi de Nipho, tridentini vice-domini, Friderici de Prokenberg canonici de Resburgo, Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Henrici de la Bella, tridentine curie judicis, Oprandini clerici de Vulsana, Arnoldi, filii quondam Arnoldi de Mez, Contolini de Tridento, et aliorum testium rogatorum.

Per cartam, quam fua manu tenebat, Fridericus, d. g. tridentine ecclefie venerabilis episcopus, ad rectum feodum investivit Jordanum Ciliai de Pellio, hominem suum de banno, ut ipfe suique heredes et proheredes a predicto episcopo ejusque successoribus perpetuo bannum ad rectum feodum habeant et teneant. Ad hoc divine bonitatis intuitu sibi suisque heredibus ac proheredibus privilegium industit, tam a se quam a suis successoribus ratum et inviolatum diuturnis temporibus observandum, videlicet: quod ipsi nunquam extra casamdei alienentur aliquo modo, nec infeodentur; sed ad manus tridentini episcopatus perenniter maneant, coltam, fodrum, scudaderiam episcopo tridentino non solvant, nullis ministerialibus subjaceant, tantum pro episcopo et vicedomino racionem

<sup>1)</sup> Pellio, nunmehr: Pejo am äussersten Ende des Sulzthales nahe der Landesgrenze.

faciant, bannum vero non solvant. Ad robur autem feodi investiture nec non et privilegii rati et inconvulsi perenniter duraturi tradidit jam dictus Jordanus per inveftituram juris proprietarii nomine in manum et personam prescripti episcopi, vice casedei, sextarios XIV bone filiginis et libras XXI cafei ad menfuram illius terre, de ficto annue accipiendo in domo Garardi de Celanno, et cenaticam uni persone fictum accipienti, nec non et menaitam unam fex librarum cafei in domo heredum quondam Oluradi de Pellio, et libras X cafei in domo Martini Adelperonis. Promifitque idem Jordanus una cum suis heredibus prenominato episcopo ejusque successoribus, jam dictum fictum cum omni fuo jure et accione nulli alii datum, venditum, alienatum in toto vel parte, nifi ipfi episcopo, et ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perenniter confervare sub pena dupli in confimilibus locis, super omnibus suis bonis, presentibus et futuris: stipulatione subnexa; et insuper ei addidit veronensis monete libras LX. Ibique sepedictus Jordanus contra omnem personam episcopo tridentino sidelitatem jurejurando prestitit.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 94.)

### 252.

CLXXXVII. De tribus modiis et dimidio cafei de ficto annue reddendo a filiis Cafolini de Pizano.

Anno dni dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., IV. kal. feptembris.

Apud vicum de Rovina, sub quadam nuce.

In presencia: Arponis de Cleifio, tunc gastaldionis, Petri decani de Vulsana, Bonomi et Vitaleti de Rovina, et aliorum testium rogatorum.

Per lignum, quod sua manu tenebat, Petrus de Malusco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit magistrum Griponem, plebanum de Vulsana, nomine et vice Johannis, Ottonis, et Otonelli germanorum, siliorum quondam Casolini de Pizano, de pecia una de

terra prativa juris episcopatus, que jacet in Tonali, in monte de Marzen, et de illa parte cum suis confiniis et terminis, et cum omni suo jure et accione; ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter, sicut ipsi et eorum pater Casolinus usque modo habuerunt et tenuerunt; sictum de cetero reddendo ministerialibus curie de Vulsana modios III et dimidium casei, ad rectam stateram vicinalem; et si uno anno sictum tenuerint, induplare debent, et si duobus continue, a jure suo decadant, et terram amittant. Ad robur autem investiture perennis durature in suprascriptos germanos eorumque heredes suit consessus presatus vicedominus, se accepisse locacionem perpetuam veronensis monete libras VI, et promist pro episcopo suisque successoribus, defensare et ratum perenniter conservare, sub pena dupli in consimili loco; stipulacione subnixa.

Proximo vero mense septembri, qui suit X. kal. octobris, die jovis, in civitate Tridenti, in palatio superiori episcopatus, in presencia: Turconis, tridentini chori decani, Bertoldi vicedomini, Nicolai de Verine, Jacobi Blancemane, et Dewelwardi causidicorum, Henriceti, Ribaldi, et Yeremie notariorum, et aliorum plurium; Fridericus, d. g. tridentine ecclesie episcopus, cuncta suprascripta confirmavit, et cum suis successorius, se ratum perpetuo confervare promisit, stipulacione interposita.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 95.)

253.

CLXXXVI. De ficto XLVII modiorum cafei de fito uno in Tonali. Anno d\(\tilde{n}\)i dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., quarto kal. feptembris.

Apud vicum de Rovina, sub quadam nuce.

In prefencia: magistri Griponis, plebani de Vulsana, Arponis de Cleisio, tunc gastaldionis, Fedrici de Menaso, Jacobini de Runcoli, Martini de Basa de Vulsana, Vitaleti et Bonomi de Rovina, et aliorum testium rogatorum.

Per cirotecam, quem fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue

investivit Petrum decanum, Johannem Salamie, Johannem Anufum, Bonum filium quondam Bevulci, Tattonem, filium quondam Johannis Catelli de Vulsana, nomine et vice ipforum nec non et Attolini et filiorum quondam Strafaldi, Bertoldi de Sura et Confortati de Aferido, et aliorum confortium, fi qui funt absentes, de pecia una de terra prativa juris casedei sci Vigilii, divisa in octo sortes, que jacet in monte Tonali; ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter, fictum annue reddendo in curia de Vulfana modios XLVII cafei, ad rectam stateram vicinalem, videlicet XXXI quos hactenus reddere folebant, et XVI ad removendam fraudem nuper impofitos a Bartholomeo de Aserido, Bontempo de Faleruno, Jacobino et Prodromo de Pizano, qui juraverant, bona fide et fine fraude super jam dictam terram fictum imponere. Ad robur autem investiture perennis durature in suprascriptos conductores eorumque heredes suit confessus predictus vicedominus, se accepisse locacionem perennem veronensis monete libras XXV, videlicet episcopo XX, sibi vero et gastaldioni V. Et quidem promisit pro episcopo fuisque fuccessoribus predictis conductoribus eorumque heredibus, suprascriptam terram cum introitibus et exitibus suis in integrum ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perenniter conservare, sub pena dupli in confimili loco, stipulatione subnexa; tali vero tenore interpofito, fi quis conductorum uno anno fictum tenuerit, induplare debet, et si secundo anno tenuerit, a jure suo decadat, et terram amittat. Similiter et quicunque illorum alienam ancillam acceperit, vel extra cafamdei alienatus fuerit, terram amittat. Fictus vero inter eos bona fide et fine fraude dividatur; coheret ei ab una parte (terra) 1) filiorum quondam dñi Tuconis.

Proximo vero mense etc. (wie bei Nr. 252).

(Fol. 94.)

terra oder campus wahrscheinlich in der Feder des Notars geblieben; wohl auch absichtlich der Abkürzung wegen ausgelassen.

#### 254.

CLXXXV. De dimidio placito annue reddendo a filiis Martini de Pellio. Anno dni dei eterni mill. CCXI., indicc. XIV., IV.

kalendas feptembris.

In vico Celantino, super domum Venture de Portola. In prefencia: magistri Gripponis plebani, Brunonis presbyteri de Vulsana, dñi Arponis de Cleisio, Tullenni, Oprandini clerici, Petri decani, Arloti de Cugullo et Jordani germanorum, et aliorum testium rogatorum.

Per fustem, quem sua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Oliverium, filium quondam Martini Benedicti de Pellio, nomine et vice sui et aliorum germanorum suorum, de medietate tocius possessionis, que quondam suit Acelini de Pellio, ubicunque fit vel reperiri posit, cum omni suo jure et accione; ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter; fictum annue reddendo et deferendo ad curiam de Vulfana dimidium placitum, id est modios tres, unum filiginis, unum annone, et tercium cafei, ad illam menfuram, qua dantur alia placita de Pellio, fine alia superinposita, salvo jure aliorum dnorum. Promistque predictus Oliverius unacum suis fratribus eorumque heredibus, suprascriptum fictum omni anno solvere, unde penam obligavit super omnibus suis bonis, presentibus et futuris; et si compertum suerit, eos ultra medietatem de fuprascripta possessione aliquid habere, episcopo vel suis nuntiis satisfacere promifit; stipulacione subnixa. Insuper, ut superius continetur in integrum, se ratum conservare juravit. Preterea, fi uno anno fictum tenuerint, induplare debent, et si secundo continue, a jure suo decadant, id est: terram amittant. Ad robur autem investiture perennis permansure in suprascriptos germanos eorumque heredes fuit confessus predictus vicedominus, se accepisse locacionem perennem ad commodum episcopatus veronenfis monete libras XV, et promifit pro dño tridentino episcopo fuisque fuccessoribus prescriptis germanis eorumque heredibus, jam dictam medietatem possessionis ab omni contradicenti homine desensare, et si foret alienata, recuperare sub pena dupli in consimili loco; stipulatione subnixa.

Proximo vero menfe etc. Ego Ropretus etc.

(Fel. 94.)

255.

CXC. De ficto dando ab hominibus de Mastalina pro possessione Zafarini.

Anno dăi dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., IV. kal. septembris.

Apud vicum de Rovina, fub quadam nuce.

In presencia: magistri Gripponis plebani, Stephani presbyteri, Arponis de Cleisio tunc gastaldionis, Petri decani de Vulsana, Otolini de Almazago, et aliorum testium rogatorum.

Petrus de Malusco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Johannem de Mastalina nomine et vice ipsius, et Bertoldi de Mastriago, et Widotum nomine et vice sui et aliorum germanorum suorum, de possessione, que quondam suit Zasarini, ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter; solvendo annue in curia de Vulsana, quidquid jam dictus Zasarinus reddebat, et sideliter adimplendo; et si uno anno tenuerint, induplare debent, et si duobus continue, a jure suo decadant, et possessionem amittant. Equidem promist jam dictus vicedominus pro episcopo, defensare et ratum perenniter confervare sub pena dupli in consimili loco, stipulatione subnixa, salvo jure aliorum.

Proximo vero menfe etc.

(Fol. 95.)

256.

CLXXXIX. De locacione possessionis Viviani de Aulasa. Anno divi dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., IV. kal. septembris.

Apud vicum de Rovina, sub quadam nuce.

In presencia: magistri Griponis plebani de Vulsana, Stephani presbyteri, Arponis de Cleisio tunc gastaldionis, Petri decani de Vulsana, Ottolini de Almazago, et aliorum testium rogatorum.

Petrus de Malusco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Widotum de Mastalina nomine et vice ipsius et aliorum germanorum suorum de possessione quondam Viviani de Aulasa, ad habendum et possidendum cum fuis heredibus perenniter; solvendo annue ministerialibus curie de Vulsana, quicquid predictus Vivianus reddebat; et si uno anno sictum tenuerint, induplare debent, et si duobus continue, a suo jure decadant et terram amittant. Equidem promist jam dictus vicedominus pro episcopo suisque successoribus, defensare et ratum perpetuo conservare, sub pena dupli in consimili loco; stipulacione subnixa.

Proximo vero menfe etc.

.

(Fol. 95.)

#### 257.

CLXXXVIII. De tribus modiis et dimidio de ficto reddendis a Petro decano pro prato uno.

Anno dāi dei eterni mill. CCXI., indicc. XIV., IV. kalendas feptembris.

Apud vicum de Rovina, sub quadam nuce.

In presencia: magistri Gripponis plebani de Vulsana, Arponis de Cleisio tunc gastaldionis, Bonomi et Vitaleti de Rovina, et aliorum testium rogatorum.

Per lignum, quod fua manu tenebat, Petrus de Malusco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Petrum decanum de Vulsana de pecia una de terra prativa juris episcopatus, que jacet in Tonali, in monte de Mazeti<sup>1</sup>), et de illa parte, ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter, sictum annue reddendo in curia de Vulsana modios III et dimidium

<sup>1)</sup> Vielleicht nur verschrieben, und soll mons Marzen heissen, wie bei Nr. 252.

casei, ad rectam stateram vicinalem; et si uno anno sictum tenuerit, induplare debet, et si duobus continue, a jure suo decadat, et terram amittat. Ad robur autem investiture perennis permansure in suprascriptum Petrum ejusque heredes suit consessus presatus vicedominus, se accepisse locacionem perpetuam veronensis monete libras VI, et promist pro episcopo suisque successoribus jam dicto Petro suisque heredibus, sicut ipse nunc habet et tenet, ab omni contradicenti homine desensare, et ratum perenniter conservare sub pena dupli in consimili loco, stipulacione subnixa.

Sequenti vero mense etc.

(Fol. 95.)

258.

CCIV. De locacione possessionis Galicie, filie Aulasini de Imaio (Dimaro).

Anno d\(\tilde{n}\) i dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., III. kalendas septembris.

In vico Imaio, ante domum Martini de Ribaldo.

In presencia: Henrici Malfancini, Ottonis filii Adelpreti, Wilielmi notarii de Pergine, Tullenni, Saladini tunc gastaldionis, Gripponis de Carbonara tunc scarionis, et aliorum testium rogatorum.

Per lignum, quod fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Dominicum et Martinum de Piperello, germanos de Imaio, de medietate tocius possessimos Galitie, filie quondam Aulasini, cum omni suo jure et accione, ubicunque sit vel reperiri possit; ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter; sictum annue reddendo ministerialibus curie de Maleto ovem I et dimidiam majorem, et starios XII de blava ad mensuram rasam, id est: IV filiginis, IV milii et totidem panitii; et si uno anno tenuerint, induplare debent, et si secundo continue, a jure suo cadant. Insuper penam obligarunt suprascripto vicedomino veronensis monete libras X solvendi annue predictum sictum; unus illorum pro alio sidejussor extitit. Ad

hoc predictus Dominicus, ut superius continetur in integrum, se solvere et atendere juravit, stipulacione subnixa. Versa vice jam dictus vicedominus pro episcopo suisque successoribus promisit prescriptis germanis eorumque heredibus, suprascriptam medietatem possessionis ab omni contradicenti homine desensare, et ratum perenniter conservare sub pena dupli in consimili loco, salvo jure aliorum doorum.

Proximo vero menfe etc.

(Fol. 97.)

## 259.

CCV. De locacione possessionis Aulasini de Imaio.

Anno d\(\tilde{n}\)i dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., III. kal. feptembris.

In vico Imaio, ante domum Martini de Ribaldo.

In presencia: Henrici Malfantini, Ottonis filii Adelpreti, Wilielmi notarii de Pergine, Tullieni, Saladini de Cagno gastaldionis, Gripponis de Carbonara scarionis, et aliorum testium rogatorum.

Per lignum, quod sua manu tenebat, Petrus de Malusco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Albutium de Imaio de medietate tocius possesfionis Galicie, filie quondam Aulafini, cum omni suo jure et accione, ubicunque fit vel reperiri possit; ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter, sictum annue reddendo ministerialibus curie de Maleto ovem I majorem et dimidium, et starios XII de blava ad mensuram rafam, id est: IV filiginis, IV milii et totidem panitii; et fi uno anno fictum tenuerint, induplare debent, et fi secundo continue, a jure suo cadant. Insuper penam obligavit suprascripto vicedomino annue solvendi predictum sictum veronenfis monete libras X. Ad hoc Gerardus ejus filius, quemadmodum superius continetur in integrum, se solvere et attendere juravit, stipulatione subnixa. Versa vero vice prefatus vicedominus pro episcopo suisque successoribus promifit jam dicto Albutio suisque heredibus, prescriptam

medietatem possessionis ab omni contradicenti homine defensare et ratum perenniter conservare sub pena dupli in consimili loco, stipulacione subnixa, salvo jure aliorum dominorum.

Proximo vero menfe feptembri etc. (Fol. 97.)

# 260.

CCVI. De modio uno cafei reddendo a filiis Peregrini de Maleto 1).

Anno d\(\bar{n}\)i dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., pridie kal. feptembris.

In ante canonicam de Maleto.

In presencia: Odulrici plebani de Maleto, Martini presbyteri de Terciolaso, Ingasredi clerici de Sarnonico, Saladini de Cagno tunc gastaldionis, Warimberti de Romeno, Jordani de Terciolaso, Wilielmi de Bolentina, Bonomini de Moclasico, et aliorum testium rogatorum.

Per fustem, quem sua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Bertoldum, filium Peregrini de Maleto, nomine et vice sui et aliorum germanorum suorum de pecia una de terra prativa juris episcopatus, que jacet in Lovestiaio, ad habendum cum fuis heredibus perenniter; fictum annue reddendo in curia de Maleto modium I cafei ad stateram vicinalem, et fi uno anno fictum tenuerint, induplare debent, et fi fecundo, a jure suo decadant; et fi alienas ancillas acceperint vel fi extra casamdei alienati fuerint, terram amittant. Versa vero vice presatus vicedominus pro episcopo suisque successoribus promisit jam dictis germanis eorumque heredibus, suprascriptam peciam de terra cum introitibus et exitibus fuis in integrum ab omni contradicenti homine defensare et ratum perenniter conservare sub pena dupli in consimili loco; stipulatione subnixa.

Proximo vero mense septembri etc. (Fol. 97.)

<sup>1)</sup> Maletum = Malè.

### 261.

CCVIII. De locacione braidarum de Maleto.

Anno d\(\text{n}\) dei eterni mill. CCXI., indicc. XIV., pridie kalendas feptembris.

Ante canonicam de Maleto.

In presencia: Odulrici plebani de Maleto, Martini presbyteri de Terciolasio, Ingelsredi clerici de Sarnonico, Tulleni, Saladini de Cagno tunc gastaldionis, Warimberti de Romeno, Jordani de Terciolasio, Wilielmi de Bolentina, Bonomini, et Venture murarii de Moclassico, et aliorum plurium testium rogatorum.

Per fustem, quem sua manu tenebat, Petrus de Malusco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Bertoldum de Linurario et Ambrofium de Peregrino nomine et vice ipforum et aliorum fuorum confortium de Maleto de univerfis braidis episcopatus, ubicunque fint, in pertinentiis de Maleto cum suis confiniis et terminis et adtinenciis in integrum; ad hahendum et possidendum cum suis heredibus perenniter; fictum annue reddendo in curia de Maleto modios XLIII bone filiginis ficce ad mensuram cumulatam, et unum casei ad rectam stateram vicinalem, videlicet XXXIII filiginis, quos olim reddebant, et X a Nigrello de Pressano, Bonomino de Moclassico, Wilielmo de Bolentina, Zucone de Martinacio de Summoclivo 1) et Adelperone de Praghena nuper ad removendam fraudem superadditos, qui juraverunt, bona fide et fine fraude in suprascriptis braidis justum fictum imponere. Ad robur autem investiture perennis permansure in presatos Bertoldum et Ambrofinum et ceteros conductores eorumque heredes presentes et absentes suit confessus jam dictus vicedominus, se accepisse locacionem perpetuam veronensis monete libras XXI et dimidiam, et promisit pro episcopo suisque successoribus predictis conductoribus eorumque heredibus, suprascriptas terras cum introitibus

<sup>1)</sup> Summoclivo, nunmehr; Samoclevo,

et exitibus suis in integrum per loca et vocabula ab omni contradicente homine desensare, et ratum perpetuo confervare, sub pena dupli in confimilibus locis; stipulacione subnixa; tali tenore interposito, si quis illorum uno anno sictum tenuerit, secundum quod sibi impositum est, induplare debet, et si secundo continue, a jure suo decadat, et terram amittat; nihilominus ) et quicunque illorum alienam ancillam acceperit vel extra casamdei alienatus suerit, terram amittat.

Proximo vero menfe etc.

(Fol. 98.)

## 262.

CCXII. De locacione braidarum de Livo.

Anno dni dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., kalendis feptembris.

In prato fancti Martini de Livo.

In presencia: Saladini de Cagno tunc gastaldionis, Henrici Haintii, Henrici Bleusse de Livo, Warimberti de Romeno, Warnardi et Rempreti germanorum, Adelperonis Oitii de Praghena, Bertoldi ferrarii de Ciso, Bontempi de Panago, et aliorum plurium testium rogatorum.

Per lignum, quod fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Marquardum, tunc scarionem, Ermannum ferrarium, Vivianum Fotisoceram, Ottonem de Darumo, nomine et vice illorum et aliorum suorum confortium de Livo, Praghena et Cassen, absentium et presentium, de universis braidis episcopatus pertinentibus ad curiam de Livo, ubicunque sint vel reperiri possint, in pertinencia de Livo et de Praghena, sicut ipsi nunc habent et possident, ad habendum et possidendum cum suis heredibus perenniter, sictum annue reddendo in curia de Livo modios LXXIII minus starios II, scilicet duas partes filiginis, et terciam frumenti, ad mensuram dominicam et cumulatam; et blava debet

<sup>1)</sup> Nihilominus, d. h. selbst in dem Falle, wenn er seinen Zins richtig bezahlt hätte.

esse ficca et bona, videlicet modios LIV, quos hactenus folvebant, et XIX minus starios II nunc a bonis hominibus ad removendam fraudem superadditos, qui juraverunt, bona fide et fine fraude justum fictum imponere. Qui autem fictum imposuerunt, hi sunt: Warnardus de Praghena, Adelpero Oitii, Bertoldus de Cifo, Everardus de Panago, Conradus desupra sanctum Martinum. Ad robur autem investiture perennis permansure in predictos conductores corumque heredes fuit confessus prefatus vicedominus, se accepisse locacionem perpetuam veronensis monete libras XX, et promifit pro episcopo suisque successoribus jam dictis conductoribus eorumque heredibus, suprascriptas terras cum omnibus suis jure adjacentiis et pertinentiis in integrum ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perpetuo conservare, sub pena dupli in confimilibus locis, stipulatione subnixa; tali tenore adhibito, si quis conductorum uno anno fictum tenuerit, induplare debet; et fi duobus continue, a jure suo decadat, et terram amittat.

Proximo vero mense etc.

(Fol. 99.)

#### 263.

CCXIII. De locacione prati Dominici de Livo ad modios IX cafei de ficto.

Anno d\(\bar{n}\)i dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., IV. nonas feptembris.

In plazo de Livo.

In prefencia: Arponis de Cleifio, Saladini de Cagno, Anfelmi de molineto de Livo, Ottonis filii quondam Erzonis, et Venture murarii de Moclassico, et aliorum plurium

testium rogatorum.

Per fustem, quem sua manu tenebat, Petrus de Malusco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Marquardum, Conradum, et Anselmum silios Adelperonis pro tercia parte, Ermannum ferrarium pro alia tercia parte, nec non et Everardum de Panago pro tercia parte de pecia una de terra juris episcopatus, que jacet in Pradonico, ad habendum et possidendum cum

fuis heredibus perenniter; fictum annue reddendo in curia de Livo modios IX casei ad rectam stateram vicinalem, et fi uno anno fictum tenuerint, induplare debent, et fi fecundo continue, a jure suo decadant et terram amittant; nihilominus et, fi alienas ancillas acceperint vel fi extra cafadei alienati fuerint, jus fuum amittant. Infuper jam dicti conductores predictum fictum se perpetuo soluturos promiferunt; ita quod eorum quilibet teneatur in folidum, stipulacione subnixa. Coheret ei: ab una parte 1) Romedii et Bertoldi calcatore 2), a secunda Bertoldi de Gotpoldi, a tercia currit aqua, a quarta parte comunia, et forte alii funt coherentes. Versa vero vice presatus vicedominus pro episcopo suisque successoribus promifit jam dictis conductoribus eorumque heredibus, prescriptam terram cum introitibus et exitibus fuis in integrum ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perpetuo conservare sub pena dupli in confimili loco, stipulatione subnixa.

Proximo vero menfe etc.

(Fol. 99.)

# 264.

CCXIV. De locacione mansii Davidis de Bodezana ad duas urnas vini reddendas.

Anno dni dei eterni mill. CCXI., indic. XIV., IV. nonas feptembris.

In prato fancti Martini de Livo.

In presencia: Grimoldi et Saladini de Cagno, Anselmi, Henrici Haintii de Livo, Rempreti, Odulrici filii quondam Adelperonis de Praghena, et aliorum testium rogatorum.

Per fustem, quem sua manu tenebat, Petrus de Malusco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Adelpretum Margnum de Bodezana de possessione, que quondam suit Davidis de Bodezana, ubicunque sit vel reperiri possit, cum omni suo jure et accione; ad haben-

1) terra oder campus dazwischenzusetzen.

<sup>2)</sup> calcatore statt: calcatoris, ist eine italienische Anticipation in der Endung.

dum et possidendum cum suis heredibus perenniter; sictum annue reddendo ministerialibus curie de Livo in vico Bodezana urnas duas boni vini ejusdem territorii; et fi uno anno fictum tenuerit, induplare debet, et si secundo continue, a jure suo cadat; nihilominus et si ipse vel ejus heredes ancillas alienas acceperint, possessionem amittant. Insuper jam dictus conductor sic atendendi wadium dedit fub pena XXV librarum veronenfis monete, fidejuffor extitit predictus Henricus Ainzo, stipulatione subnixa. Versa vero vice prefatus vicedominus pro episcopo fuisque fuccessoribus promisit suprascripto conductori suisque heredibus, suprascriptam possessionem ab omni contradicenti homine defensare, et ratum perpetuo conservare sub pena dupli in confimili loco; stipulatione interposita, excepto, fi de illa possessione justo titulo in alias personas aliquod effet alienatum.

Proximo vero menfe etc.

(Fol. 99.)

#### 265.

# CXXXIX. Carta Wilielmi de Arcu.

Testes: d\(\bar{n}\)s Bertoldus tridentine ecclesie vicedominus, et d\(\bar{n}\)s Albertus de Stenego, et d\(\bar{n}\)s Odolricus de Polengo, et d\(\bar{n}\)s Odolricus de Rambaldo, et Contolinus de sancto Petro, et Montenarius de Disuculo, et d\(\bar{n}\)s Anfelmus de Mezo, et d\(\bar{n}\)s Jacobus de Stenego, et alii.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. CCXI., indic. XIV., die veneris VI. exeunte novembri.

Ibique d\(\bar{n}\)s Federicus, fancte tridentine ecclefie et fedis episcopus, nomine fui episcopatus jure locacionis in perpetuum, donec mundus ifte durabit, inveftivit Wilelmum de Arcu\(^1\)), filium quondam Malengi, de uno broillo de terra ad oliva plantanda in dicta terra, que jacet in pertinencia de Arcu, prope burgum Arci; ab una parte broillus d\(\bar{n}\)i episcopi, et ab alia via, et fuperius Cadianus

<sup>1)</sup> Es ist nicht gesagt: dominum Wilielmum de Arcu; dieser war daher nur ein Angehöriger der Ortschaft Arco.

et ejus nepotes, et inferius Johannes de Telvo et Conradinus ejus nepos; eique forte alii coherent. Ea vero racione, uti a modo in antea suprascriptus Wilelmus et fui heredes semper debeant dictum broillum in se habere et tenere et laborare et culturare a suprascripto dño episcopo et fuis successoribus, una cum accessibus et ingressibus, seu cum superioribus et inferioribus suis; ita quod dictus Wilelmus et sui heredes semper debeant dare et folvere prenominato dño episcopo vel fuis fuccessoribus medietatem tocius olive, et quartam partem tocius blave, quam in illa terra seminaverit et colecta suerit omni anno, vel ejus nuncio in villa Arci presentare debet. Et insuper prenominatus d\(\bar{n}\)s episcopus promifit atque convenit pro se suisque successoribus, suprascriptam locacionem ab omni parte et homine in pena dupli warentare et defendere et firmam habere et tenere et non contra venire suprascripto Wilelmo et suis heredibus, in pena dupli tocius damni et dispendii, quod inde evenerit, sicut pro tempore fuerit melioratum, aut valuerit sub exstimacione bonorum hominum in confimili loco. Et fi dictus Wilelmus non folverit fictum, ut superius legitur, vel sui heredes prenominato dño episcopo vel fuis fuccessoribus vel ejus nunciis, folvere debent duplum, et pena dupli foluta in perpetuum ita firmum permaneat ad dictum fictum folvendum, ut superius legitur. Et dedit Montenarium de Disuculo, qui ponat eum in tenutam.

Ego Conradinus, dñi Henrici rom. imper. notarius, interfui et rogatus scripsi. (Fol. 69.)

### 266.

CCI. De modiis V cafei de ficto reddendis pro parte una Daltuvifini.

Anno d\(\tilde{n}\) mill. CCXII., indicc. XV., III.nonas februarii.

In domo magistri Gripponis, plebani de Vulfana.

In presencia: d\(\tilde{n}\) Arponis de Cleifio, Grimoldi de Cagno, Bontempi notarii, Petri decani, et aliorum testium

rogatorum.

Warnerius et Geranus de Pizano una cum suis confortibus, se annue solvere, promiserunt ministerialibus
curie de Vulsana pro parte Daltuvisini, qui jacet in monte
de Marzen, modios V boni casei ad rectam stateram vicinalem, et si uno anno tenuerint, induplare debent, et si
duos continue, a jure suo decadant, nec liceat eis, in
extraneos episcopatui non subjectos et maxime in Dalignienses¹) alienare, quod si fecerint, similiter a jure suo
decadant.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 97.)

### 267.

CXCIX. De modio uno cafei de ficto dando a Zamballio de Daugnano.

Anno dāi mill. CCXII., indic. XV., III. nonas februarii. In domo magistri Gripponis, vulsanensis plebani.

In prefencia: d\(\bar{n}\)i Arponis de Cleifio, Tullieni de Tullenno, Grimoldi de Cagno, Bontempi notarii, Petri decani, et aliorum testium rogatorum.

Coram dño Petro de Malusco, Ananie vicedomino, Zamballius de Daugnano, se annue solvere promisit ministerialibus dñi tridentini episcopi pro tercia parte possessionis, que quondam suit Otto de Solgajo, modium I casei vicinalem, et si uno anno tenuerit, induplare debet, et si duobus continue, a jure suo decadat.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 96.)

#### 268.

CC. De locacione XI partium in monte de Marzen ad modios XXXIV cafeorum et oves XI.

Anno dñi mill. CCXII., indic. XV., III. nonas februarii. In domo magistri Gripponis, vulsanensis plebani.

In presencia: Ermanni presbyteri, dñi Arponis de Cleisio, Tullieni, Grimoldi de Cagno, Bertoldi de Malusco,

<sup>1)</sup> Dalignienses sind die Einwohner von Dal Livigno oder Livinenthal, zu Bormio gehörig in der Lombardei, gegen welche die Bischöfe von Trient im Allgemeinen ein wohlgegründetes Misstrauen begten.

Bontempi notarii, Petri decani, et aliorum testium rogatorum.

Dñs Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Martinum de Verdera de Curtina, Bonomum de Stropa, et Johannem de Jacobino de Pizano nomine et vice ipforum et aliorum fuorum confortium de XI partibus, que jacent in monte de Marzen, quas ipfi videbantur quafi clam et fine ficto episcopatui subripuisse, prout ministeriales asserebant, pro quibus XI partibus ipfi de cetero folvere debent ministerialibus curie de Vulfana modios XXXIV boni cafei ad rectam stateram vicinalem, et oves XI majores; preterea confirmavit idem vicedominus in eosdem conductores totum montem de Marzen, falvo veteri et antiquo ficto in omnibus, tali interpofito tenore: fi quis illorum uno anno fictum tenuerit, induplare debet, et fi duobus continue, a jure fuo decadat; nihilominus et quicunque illorum alienaverit et precipue in Dalignienses, a jure suo decadat.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 96.)

#### 269.

CCII. De locacione possessionis Albutii Curti de Tremenago.

Anno d\(\tilde{n}\) imill. CCXII., indicc. XV., X. kalendas junii. In vico Vulfana, in via publica.

In prefencia: dñi Henrici de Pergine, dñi Arponis de Cleifio, Saladini et Grimoldi de Cagno, Henrici Suapi

de Livo, et aliorum testium rogatorum.

Wido de Clajano securitatem secit dão Petro de Malusco, Ananie vicedomino, nominatim pro Elica et Berta siliabus quondam Albutii de Tremenago solvendi annue raciones et consueta servitia in curia de Vulsana pro tribus porcionibus illius possessionis, sicut Albutius olim saciebat; sidejussor extitit Amelius de Cugullo; et si uno anno tenuerit, induplare debet; et si duobus continue, a jure suo decadat.

Ibique Johannes de Speciofa de Cufillano pro quarta parte ejusdem possessionis nominatim pro Viviana, uxore fua et Armengarda uxore ejus, eodem modo se obligavit, et solvere raciones curie promisit; stipulacione interposita.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 97.)

# 270.

CCIII. De locacione possessionis Galedoli de Aulasa.

Anno d\(\bar{n}\)i mill. CCXII., indicc. XV., VII. idus augusti. Apud vicum de Dalmazago 1).

In presencia: comitis Odulrici, et comitis Wilielmi de Flaunno, Odulrici de Seradego, Ribaldi de Cagno, Acerbi de Dalmazago, et aliorum testium rogatorum.

Wertius, filius Peregrini de Dalmazago, super omnibus suis bonis, presentibus et suturis, promisit in manum dāi Arponis tunc gastaldionis, quod de cetero solvet jura et rectitudines episcopatus pro terra Galedoli secundum dictum ministerialium, et si uno anno tenuerit, induplare debet, et si secundo, terram amittat. Insuper, ut superius continetur in integrum, se atendere et conservare juravit; stipulacione subnixa.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 97.)

# 271.

CXCIV. De placito Jurati de Plano.

Anno dñi dei eterni mill. CCXII., indic. XV., XII. kal. novembris.

Ante canonicam de Maleto.

In prefencia: d\(\text{d}\) i Amulperti, abbatis fancti Laurentii, Saladini, Grimoldi de Cagno, Tollereni, Gripponis de Carbonara, et aliorum testium rogatorum.

Gerardus de Plano<sup>2</sup>) fecuritatem fecit dño Petro de Malusco, Ananie vicedomino, solvendi de cetero in

<sup>1)</sup> Dalmazago, nunmehr: Almazzago; das d, welches am Anfange der Eigennamen erscheint, hat der Sprachgebrauch nach Willkür angenommen und fortgeworfen; so ähnlich bei dem sub Nr. 258 und 259 vorkommenden Imaio, welches nun Dimaro heisst.

<sup>2)</sup> Planum, nunmehr: Piano.

curia de Vulfana pro possessione Jurati quondam, soceri sui, placitum unum; sidejussor extitit Furnus terre de Plano; tali tenore adhibito ex decreto vicedomini et ex consensu Gerardi, ut, si Gerardus non solverit, Furnus habeat illam possessionem in integrum, solvendo annue illud placitum.

Ego Ropretus etc.

(Pol. 96.)

# 272.

CLXXXII. De placito Brunelli de Plaza.

Anno dāi mill. CCXIII., indic. I., XIV. kalendas julii. In vico Taugnano.

In presencia: magistri Gripponis, vulsanensis plebani, Brunonis presbyteri, Bontempi notarii, Petri decani, Delavantii de Cugullo, et aliorum plurium.

Vitalis de Plaza requifitus a dño Petro de Malufco, Ananie vicedomino, per turanitum manifestavit, se habere possessionem Brunelli, famuli episcopatus; et quod ipse

folvebat placitum, sed nescit quantitatem.

Ibique, in presentia predictorum: plebani, Brunonis presbyteri, dni Henrici de Pergine, Jordani de Strambiano, Walfardi de Castello, et aliorum, presatus vicedominus districte precepit Petro decano et Pitenello ministerialibus, ut intromittant se de possessione suprascripti Brunelli, et colligant messes, et reponant, et precipiant testibus, quos crediderint scire terras illas, cuilibet sub pena C librarum, ut jurent manisestare et ostendere per loca; et consulbus precepit, ut desendant, ne quis injuriam aut vim de predicta possessione sibi faciat.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 93.)

#### 273.

CXCIII. De locacione quarundam terrarum in Comezadura.

Anno dăi dei eterni mill. CCXIII., indic. I., XV. kal. novembris.

In platea de Vulfana.

In presencia: Bertoldi rubei tunc canevarii de Tridento, Brunonis presbyteri de Vulsana, dāi Arponis tunc gastaldionis, Rittii de Mestriago, et aliorum.

Johannes de Zano promifit dño Petro de Malufco, Ananie vicedomino, fub pena XX folidorum veronenfis monete, quod de cetero folvet ministerialibus curie de Vulfana starium I de blava, uno anno filiginis, et alio anno annone; et Stephanus presbyter pro terra Armanigre modium I, et Elia de Rovina starios III de blava et libras VI casei, et Milotus starios VI de blava; Johannes de Zano extitit fidejusfor.

Et ibique, in presencia Saladini et Grimoldi de Cagno, Johannis Salamie, et Johannis Anusi, et aliorum Ventura de Cugullo wadium dedit, quod de cetero solvet in curia de Vulsana pro possessione Galicie, uxoris sue, id totum, quod ministeriales sibi denuntiabunt; sidejussor extitit Bontempus de Conrado de Cugullo.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 96.)

32

#### 274.

CXCII. De quodam placito reddendo ab heredibus Anfelmi de Urfi pro possessione Scani.

Anno d\(\bar{n}\)i dei eterni mill. CCXIII., indic. I., XIV. kal. novembris.

In vice Vulfana.

In presencia: Brunonis presbyteri de Vulsana, Artuichi et Saladini de Cagno, Petri et Johannis Salamie germanorum, Pitonelli, et aliorum plurium.

Coram dño suo Arpone de Cleisio et ejus confilio et consensu Maurus, Petrus et Benedictus de Ursi wadium dederunt dño Petro de Malusco, Ananie vicedomino, quod de cetero solvent quolibet anno in curia de Vulsana pro possessione quondam Scani placitum I, id est, ovem I majorem, et modios IV de blava. Unde penam obligarunt super omnibus suis bonis, presentibus et suturis, veronensis monete libras XXV; sidejussor extitit idem Maurus, stipulatione subnixa. Ad hoc, ut superius continetur, se solvere

et attendere juraverunt. Insuper, si uno anno tenuerint, induplare debent, et si secundo, a jure suo decadant et terram amittant. Insuper totum id, quod tenuerunt jam a XV annis, solvant. Versa quidem vice presatus vicedominus salvo jure heredum quondam suprascripti Scani, si aliquando ad habitandum venerint et raciones curie solverint, per sustem, quem sua manu tenebat, investivit predictos homines de Ursi de prenominata possessimo cum omni suo jure et accione, ubicunque sit vel reperiri possit, ut ipsi potestatem habeant exigendi et litem movendi adversus quamlibet personam, que de ipsa habeat, salvo jure episcopatus, ut superius continetur in integrum; stipulatione subnixa.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 95.)

# 275.

CXCV. De dimidio placito Floiani et de integro placito foceri quondam Galiciani.

Anno dni dei eterni mill. CCXIV., indic. fecunda, XV. kal. novembris.

Ante domum Riti de Curtablo.

In presencia: dñi Amulperti, abbatis sancti Laurencii, Magistri Gripponis plebani, Brunonis presbyteri de Vulsana, dñi Arponis tunc gastaldionis, Grimoldi de Cagno, Petri decani, et alioram plurium testium rogatorum.

Galicianus de Aferido juravit mandatis dīni Petri de Malufco, Ananie vicedomini, et infuper widotum dedit de eo, quod ipfe jam dudum tenuit placitum unum pro poffefione quondam foceri fui de Curtina; fidejusfores extiterunt Vidalis Dilmizoi et Jacobinus, filius quondam Natalis, et Bonomus, frater ejusdem Galiciani. Ibique prefatus vicedominus ei precepit, ut de cetero quiete folvat in curia de Vulfana predictum placitum.

Eodemque die, in plazo de Fabriano, in prefentia: fuprascripti plebani, dñi Arponis, Petri decani, et Johannis Anusi de Vulsana et aliorum, Dominicus silius dñi et Anselmus ejus nepos de Curtina eodem modo juraverunt mandatis suprascripti vicedomini de eo, quod usque modo

tenuerunt dimidium placitum pro possessione Floiani; et insuper wadium sibi dederunt de cetero solvendi; sidejussor extitit Albertus de Curtina. Ibique presatus vicedominus eis precepit, ut a modo in antea quiete solvant in curia de Vulsana dimidium placitum pro suprascripta possessione Floiani.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 96.)

276.

CCVII. De fidelitate Zucolini et filiorum ejus de Summoclivo.

Anno dni dei eterni mill. CCXV., indic. III., III. nonas augusti.

In pratis fub corona de Tremunno.

In presencia: Martini presbyteri et capellani dñi episcopi, Wasconi item presbyteri, magistri Odulrici, Bertoldi de Wanga, Petri de Malusco, Artuychi et Grimoldi germanorum de Cagno, Arpolini de Cleisio, et aliorum plurium testium rogatorum.

Zucolinus, Acerbus, Adelpretus, Delaid rubeus et Johannes, pater et filii, de Summoclivo pro hominibus de macinata cafedei contra omnem perfonam fidelitatem juraverunt dño Friderico tridentino episcopo, et per fustem, quem fuis tenebant manibus, omnia fua bona, presentia et futura, in ejus manum recusaverunt et tradiderunt nomine et vice casedei; si aliquando alienas ancillas acceperint, seu matrimonia contraxerint, unde proles nascitura non sit de macinata casedei. Quicunque illorum hoc agere presumserit, bannum, quod tenet in seudum a dño episcopo, amittat, et privilegio sibi ab eodem dño episcopo concesso careat; insuper et omnia sua bona in episcopatum relinquat; stipulatione interposita.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 96.)

277.

CXCVI. De copertura palatii de Vulfana. Anno dñi mill. CCXV., indic. III., III. idus augusti. In vico Vulfana, in domo magistri Griponis plebani. In prefencia: Brunonis prefbyteri, dñi Petri de Malufco, Ananie vicedomini, dñi Arponis de Cleifio, Saladini de Cagno, Petri decani de Vulfana, et aliorum plurium.

Coram dño Friderico, venerabili tridentine ecclefie episcopo, predictus vicedominus in banno LX folidorum veronensis monete cuilibet infrascriptorum hominum ibidem astantium precepit, ut teneant palatium de castro vulsanensi copertum cum sindulis dñi episcopi, et trahant vinum et ligna ad pristinum; quia ex confessionibus suprascripti Petri et aliorum ministerialium compertum est, quod ipsi debent hec servitia sacere. Ibique Johannes et Martinus de Pigoto germani et filii Rovisii de Aserido, Albertus et filius Bosi de Curtina ad dei evangelia juraverunt, predicta conditia sacere, et manisestare, si quos habent socios ad hoc agendum.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 96.)

# 278.

CCXI. De convencione inter episcopatum et Henricum Aincium de Livo de mansio Beliarde de Bresen.

Anno d\(\text{ni}\) dei eterni mill. CCXVI., indic. quarta, VI. kal. augusti.

In broilo filiorum quondam Sighefredi de Livo.

In presencia: Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Musonis de Dosso de Tridento, Artuychi et Grimoldi germanorum, Ribaldi et Friderici item germanorum, Saladini de Cagno, Fridrici de Livo, Conradini et Ribaldi notariorum, et aliorum plurium.

Dīs Fridericus, venerabilis tridentinus episcopus, et ex altera parte Henricus Ainzo de Livo stabilierunt inter se conventionem olim factam inter episcopum Conradum et predictum Henricum Ainzo de mansio Beliarde de la casa de Bresen, que suit quondam uxor Brunonis de Bresen. Conventio autem talis suit, secundum quod ibidem incontinenti testificaverunt Odolricus de Bresen,

Rempretus et Adelpero Oitii de Praghena, et Conradus desupra sanctum Martinum: Si Bruno haberet unicum silium, debet esse episcopatus; si duos vel quatuor, per medietatem dividantur, et si tres, unus debet esse episcopatus, et duo Henrici Aintii. Interim vero, donec siat divisio, utrique dominorum sua jura et servitia exhibere debent, preter coltam. Si vero tantum silias haberet, illa, que permanserit ad servitium episcopatus, succedat, alie vero non. Similiter et de masculis illi, qui venerint in partem episcopatui, succedant in illo mansio, et nullum jus habeant in bonis predicti Brunonis; illi autem, qui venerint in partem Henrico Haincio, succedant in bonis paternis, et ab hereditate predicti mansii ex toto priventur.

Ego Ropretus etc. (Fol. 98.)

# 279.

CCIX. De urnis XII vini reddendis a filiis Villani de Tauzaga.

Anno dñi dei eterni mill. CCXVI., indic. IV., V. ka-

lendas augusti.

In ante ecclefiam de Maleto.

In presencia: Girardi archidiaconi, et Warimberti, tridentini chori canonici, Henrici de la Bella, tridentine curie judicis, Petri de Malusco, Ananie vicedomini, Dewelwardi et Jacobi Blancemanus, causidicorum, Peramusii de Gardumo, Ottolini de Tunno, Artuychi et Grimoldi germanorum, Bertoldi Sunni, et Albertini de Cagno, Obertini de Eno, Conradini notarii, et aliorum testium rogatorum.

Dum coram dño Fridrico, venerabili tridentino episcopo, Johannes et Odulricus germani, filii quondam Villani de Tauzaga, conquererentur plorantes et dicentes, fe et fratres suos Ermannum et Marsilium ultra modum fore agravatos in ficto XX urnarum vini, quas olim predictus pater eorum pro libris C veronensis monete ab episcopo Conrado acceptis se annue reddere convenerat in curia de Maleto, unde vineas et cetera sua bona obli-

gaverat aliasque securitates prestaverat, prout in quodam instrumento Erceti notarii ibidem ostenso liquide apparebat; predictus dos episcopus divine bonitatis intuitu, precibus quam plurium bonorum hominum suorum sidelium aures pietatis inclinans, habito quoque sapientum virorum sue curie confilio, per cartam, quam sua manu tenebat, sinem et remissionem secit suprascriptis Johanni et Odulrico germanis, nomine et vice sui et aliorum fratrum suorum, de urnis VIII jam dicti sicti; tali pacto interposito, quod ipsi omni occasione remota quiete solvant urnas XII ministerialibus curie de Maleto, secundum tenorem et obligaciones prenominati instrumenti.

Ibique suprascripti germani promiserunt et ad dei evangelia juraverunt, ut superius continetur in integrum, se attendere et conservare, omnia sua bona presentia et sutura episcopatui obligando, et omnes satisfacciones olim a patre suo sactas et promissiones confirmando; tali pacto interveniente, ut, si uno anno sictum tenuerint, ad pristinum sictum redeant, et urnas XX sine remedio solvant.

Altera vero die proxima fequente, (in) prescripto loco, in presencia predictorum: Petri de Malusco, Henrici de la Bella, Arpolini de Cleisio, Odulrici Nuki de Livo, Jacobi filii Anselmi Ravei de Panago, et aliorum plurium.

Prescripti Marsilius et Ermannus accesserunt et cuncta suprascripta confirmaverunt, et se ratum perpetuo conservare juraverunt, obligando et ipsi omnia sua bona presentia et sutura; stipulacione subnixa.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 96.)

280.

CCXVI. De locacione mansii Bertoldi de Bodezana ad tres urnas vini reddendas.

Anno d\(\tilde{n}\)i dei eterni mill. CCXVII., indic. V., VIII. idus augusti.

In cimiterio fancti Martini de Livo.

In presencia: dñi Arponis de Cleifio, Wale, Henrici Suapi, Ropreti, Zaldini notariorum de Livo, Bertoldi de Malusco, Vidalis de Zuclo de Burdellana, et aliorum

testium rogatorum.

Per lignum, quod fua manu tenebat, Petrus de Malufco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Adelpretum Margnum de Bodezana de mansio Bertoldi de Bodezana, ubicunque sit vel reperiri possit, cum omni suo jure et accione, ad habendum et possidendum cum suis heredibus, ad episcopatum pertinentibus, in perpetuum; fictum annue reddendo ministerialibus curie de Vulfana urnas III vini minus congium unum, et curie de Livo justum et solitum fictum, ficut predictus Bertoldus quondam reddebat, salvo quoque jure aliorum dñorum. Promifitque jam dictus vicedominus pro dño episcopo fuisque successoribus, desensare et ratum perpetuo conservare, stipulatione subnixa. E converso jam dictus Margnus promifit, se annuo fictum folvere, et fi uno anno tenuerit, alio anno induplare debet, et fi secundo, a jure fuo decadat. Heredes vero ejus, ad episcopatum non pertinentes, nullo modo in suprascriptum mansium succedant.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 99.)

#### 281.

CCXV. De locacione trium cafalium in broilo de Livo ad XVIII starios frumenti reddendos.

Anno dni dei eterni mill. CCXVII., indic. V., VI. idus augusti.

Ante ecclefiam de Cleifio, in via publica.

In presencia: Odulrici presbyteri, d\(\bar{n}\)i Henrici de Pergine, Vidalis et Bontempi de Cleifio, Tholomei de Tridento, Warimberti de Romeno, et aliorum testium rogatorum.

Per cartam, quam sua manu tenebat, Petrus de Malusco, Ananie vicedominus, jure locacionis perpetue investivit Fedricum, filium quondam Petri, et Ermannum ferrarium de Livo nomine et vice ipsorum et Ottonis et

Marmofeti germanorum item de Livo de pecia una de terra hortaliva, que jacet in lo¹) broilo de Livo, ad faciendum cafalia et ad habendum et possidendum cum fuis heredibus perenniter; fictum annue reddendo in curia de Livo starios XVIII ad mensuram vicinalem cumulatam boni frumenti et ficci: et fi uno anno fictum tenuerint, fecundo anno induplare debent; et fi fecundo anno tenuerint, induplent; et si tercio anno continue tenuerint, a jure suo decadant, et terram amittant; versus broilum vero necessaria vel aliud turpe quid construere non debent. Quicunque illorum vel fuorum heredum alterius dñi ancillas acceperit, vel alio quovis modo ad alium dnm fe transtulerit, similiter in suprascripta locacione nullum jus habeat. Coheret ei ab oriente<sup>2</sup>) Pizoli monachi, a fero et meridie via, ab aquilone pratum broili. Equidem promisit idem vicedominus nomine et vice dni episcopi predictis conductoribus eorumque heredibus prenominatum fictum folventibus, suprascriptam peciam cum introitibus et exitibus fuis in integrum ab omni contradicenti homine defensare, et quod faciet dom episcopum confirmare; stipulacione fubnixa.

Proximo vero menfe novembri, XV. kal. decembr., in civitate Tridenti, in quadam camera episcopatus, in presencia: suprascripti Petri vicedomini, Pollengarii, Montenarii de Dissuclo, das Fridericus, d. g. tridentine ecclefie episcopus, cuncta suprascripta confirmavit.

Ego Ropretus etc.

(Fol. 99.)

#### 282.

LXXX. Carta locacionis cujusdam vinee apud Ripam.

In Christi nomine, Die sabati VIII. exeunte mense feptembri.

In civitate Tridenti, in superiori palacio episcopali.

 <sup>1) &</sup>quot;lo" ist der italienische Artikel, der sich hier eingeschlichen hat.
 2) Wie bei Anmerk. 1, S. 490.

In presencia dominorum: Enrici decani tridentine ecclesie, Pelegrini de Portella, Enrici de Uberto, Bexuini de Ripa, et Delavanci de Ripa, Erzonis notarii, et aliorum plurium.

Ibique d\(\bar{n}\)s Federicus, d. g. sancte tridentine ecclesie episcopus, et regalis aule tocius Italie vicarius et legatus, cum carta una, quam in manibus tenebat, per se et suos fuccessores nomine locacionis in perpetuum investivit Ermannum, qui fuit de Flavedo, modo habitatorem Ripe, in eum et ejus heredibus nominative de pecia una terre cum vitibus jacente in territorio Ripe ad inferiorem isclam'), quam quondam laborabat Albertus de Lugezo; coheret ei ab una parte: Marcoardinus de broilo, ab alia Pigocius Erzonis, a parte inferiori Johannes de Pencio, et a parte superiori strata, he et alie forte sunt ei coherentes. Ita, ut hinc in antea idem Ermannus conductor et ejus heredes de ea semper debeat omni anno dare et reddere totam terciam partem tocius vini, quod deus in eis vineis eis dederit, dicto dño episcopo et ejus successoribus, scilicet suis nunciis in vendemia, in pena dupli. Et ita idem dīs episcopus per fe et suos successores sub obligacione bonorum episcopatus promifit, proprietatem suprascripte locacionis in pena dupli ab omni impediente persona racionabiliter expedire et defendere dicto Ermanno conductori et ejus heredibus, et confessus suit, quod de co bene erat in tenutam.

Actum est hoc anno d\(\tilde{n}\) imill. CCXVII., indict. quinta. Ego Ribaldus, sacri palacii notarius, his interfui et rogatus scripsi.

#### 283.

CIII. Locacio dñi Turefendi de vineis in Mefiano.

Anno dñi mill. CCLXXVIII., indic. VI., die lune decimo exeunte novembri.

Tridenti in ecclefia beati Vigilii.

1) Jocia = ischia, Au.

Presentibus: dño Olrico de Bozano, Aichardo, Henrico de Supramonte, Benedicto Bescosso, Thomasio quondam Armaneti notario, et aliis testibus.

Ibique d\(\bar{n}\)s Henricus, d. g. venerabilis episcopus tridentinus, pro se et suis successoribus, nomine locacionis et conduccionis in perpetuum ad usum et consuetudinem domorum Tridenti, investivit dnm Turesendum, recipientem pro se et suis heredibus, nominatim de una pecia terre vineate jacente in terratorio Tridenti in Mefiano; coherent ei ab una parte: heredes quondam Bonaventure Tirolle, fratris dicti conductoris, ab alia Swikerius de Pao; et ab uno capite Jacobus de Maizalorfa, ab alio via; et forte alie sunt coherencie; cum omnibus suis juribus, racionibus et accionibus, cum introitibus et exitibus, seu cum superioribus et inferioribus suis in integrum, dicte pecie terre vineate pertinentibus. Eo vero modo et pacto, quod ipse dns Turcsendus conductor et ejus heredes, aut cui dederint, dictam peciam terre cum vineis habere et tenere debeat fine contradiccione ipfius dñi episcopi et ejus successorum nec alicujus alterius persone; ad fictum perpetuo dandum et folvendum ipfi dño episcopo vel suis successoribus annuatim in festo sci Michaelis, octo diebus ante vel octo diebus post, tres urnas vini albi puri colati de vafa de ipfis vineis, ad urnam et menfuram canipe; et conducere ipfum vinum ad canipam episcopatus suis propriis expensis et periculo. Et si dictus conductor ita non folveret in primo anno ultra terminum, indupletur, in secundo anno redupletur, et si per triennium cessaverit in folucione dicti ficti, cadat ab omni fuo jure dicte rei locate. Et liceat conductori, jus suum vendere, donare, pignori obligare, pro anima judicare, cui voluerit. Sed fi dictus d\u00e1s Turesendus conductor jus suum vendere voluerit, primo denunciare debeat dicto dño episcopo vel fuis fuccessoribus, et ei vel eis minori precio XX solidorum veronenf., quam aliis personis, dare debeat, fi emere voluerit; et fi emere noluerit infra XV dies post denunciationem ei factam, vendat postea, cui velit, excepto servo, famulo ecclesie, potenti viro, vel talibus personis, que sictum impediant locatori; habendo ipse dos episcopus locator libram unam piperis pro omni nova consirmacione; et nulla alia superinposita in cetero eis sieri debeat. Et promisti ipse dos episcopus per se et suos successores, dictam peciam terre vineate semper in perpetuum ab omni persona cum racione desendere, warrentare et expedire, si ei impediretur, in pena dupli damni et expensi, sub obligacione bonorum dicti doi episcopi et episcopatus. Et dedit ei verbum et licenciam, sua auctoritate intrandi tenutam et corporalem possessimo dicte rei locate.

Ego Martinellus Zelle, dñi Conradi regis notarius, interfui et rogatus scripfi.

(Fol. 48.)

# 284.

Scriptum de cera danda in purificacione sancte Marie.

Hec est cera, que debet dari a gastaldionibus in purificatione beate virginis.

Gastaldiones montis argentarie: viginti libras cere.

gastaldie de Pavo XV libras.

gastaldie de Supramonte X lib.

gastaldie de Banal XV lib.

gastaldie de Arcu XV lib.

gastaldie de Ripa X lib.

gastaldie Boni, Leudri et Tinnalis XV lib.

gastaldie de Pradalia XV lib.

gastaldie de Mez et de Cleys XV lib.

gastaldie de Vulsana XV lib.

gastaldie de Livo X lib.

gastaldie de Romeno X lib.

gastaldie de Formiano et Flemmi XX lib.

gastaldie de Tremenno X lib.

gastaldio burgi de Bozano X lib.

gastaldio de Grifenstayn X lib.

(Fol. 36.)

# 285.

# Scriptum de Leudro.

Hec funt ea, que debentur de gastaldia Leudri:

Illi de Leudro debent dare ad mercatum fancti Andree LXXV libras, ad mercatum feptem fratrum fimiliter LXXV libras veronenses et hoc in moneta. Item ad unum fororum eorundem suprascriptorum XIII libras veronenses pro carnibus, et XIII libras ad alium forum fimiliter.

Apud Bonum illi de Bono: XLV libras veronenses ad unum suprascriptorum mercatorum, et XLV libras ejusdem monete ad aliud mercatum Ripe, scilicet ad mercatum septem fratrum unam vaccam et X multones, ad mercatum sancti Andree unam vaccam et unum porcum et XV multones, et in carnisprivium et in pascam XII agnellos et XII hedos.

Ab illis de Tignalo: octo modia et dimidium boni

olei, et tres libras imperialium.

Quando gastaldus dat septimanam dño episcopo, debet ille gastaldus habere ab illis de Leudro XXII libras veronenses in uno mercato, et XXII libras ejusdem monete in alio, et medietatem carnium.

Ab illis de Bono XX libras ver. et agnellos et hedos omnes, et decimam partem carnium, et hoc post datam decimam judici et vicedomino.

Ab illis de Leudro totum panicium et nuces et amifere septem masariorum de samilia et IV sasses seni.

Ab illis de Tignalo unum modium olei.

Ab illis de plebatu Nomassi LX libr. ver. sictus, et XL multones per homines episcopatus.

Ab illis de Yseo de plebatu Banali XL lib. ver.

fictus et LX multones.

Ab hominibus plebatus Tenni, qui fuerunt comitis, LXVIII galetas olei. (Fol. 36.)

# 286.

Scriptum de dandis Septimanis.

Breve recordacionis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam, quot expendimenta unaquaque curia tridentini episcopi fingulis annis eidem episcopo dare debeat.

Curia de Vulfana tres feptimanas debet prescripto episcopo, scilicet: unam septimam et dimidiam in hyeme, et unam et dimidiam in estate. Et unaquaque curia pro unaquaque septimana quinquaginta et sex modios panis debet, dimidium filiginis, et dimidium frumenti, preter Vulfana et Maletum, et L multones et V vaccas. In hyemalibus septimanis novem porcos, in estivis vero pernam unam cum arvina et spallam; et semper in his tribus diebus, quando curiales carnem comedunt, agnum vel porketum unum et ova et gallinas et caseum, prout convenit. Gastaldio ille, qui facit expendium, eciam preparet; aliis autem diebus ova et caseum, quantum curie sufficiat, et pisces, si possunt inveniri.

In unaquaque vero hyemali vel quadragefimali feptimana CXL modia de anona fupradicta curia de Vulfana debet, diem nativitatis et apportatum fancti Vigilii, qui est: vacca una, et X multones, et X galine, et CCC ova, vitulus unus, et III modia de caseo, et CC et X modia de annona.

Gastaldia de Maleto totidem debet.

In Cleysse una septimana in hyeme et una in estate, et diem nativitatis et apportatum sei Vigilii. Curia sei Thomei unam septimanam in hyeme, et unam in estate, et apportatum sei Vigilii, et duas porciones diei nativitatis.

In Bolzano tres feptimanas in hyeme, et unam in estate, et apportatum sci Vigilii. Tridenti unam septimanam in hyeme, et II in quadragesima, et II in estate, et apportatum sancti Vigilii.

In Ala unam septimanam in hyeme, et unam in estate.

In Arco unam septimanam in hyeme, et ll in quadragesima, et unam in estate; hoc est, unum modium panis omni septimana, et diem pasce, et apportatum sancti Vigilii sine vitulo, sed porcum et modium panis frumenti.

In Leudro unam. feptimanam in quadragefima, et

diem pasce, et apportatum sancti Vigilii.

În Magnano unam septimanam et tres dies in hyeme, et unam septimanam et III dies in quadragesima, et diem pasce, et apportatum sancti Vigilii.

Et unusquisque prescripti episcopi gastaldionum ei

annuatim debet centum brachia linei panni.

Et cum episcopus in expedicionem imperatoris iverit, tunc quisquis gastaldio debet ei saumarium unum cum omnibus necessariis preter frenum, et II bulcias, et Il modios farine frumenti bugetate, et saccum unum, et manawlam unam, pernam unam, et ferra centum equis.. (fehlt).

(Fel. 36.)

# 287.

Scriptum de fictis domorum apud Ripam.

Breve recordacionis pro futuris temporibus de ficto hortorum et domorum episcopatus, qui et que funt in

Ripa prope burgum.

(Folgt eine lange Aufzählung von, oft unleserlichen Namen der Hausbewohner in Riva, wornach für jede ganze Behausung — cafamentum integrum — ein Zins von 12 Bernern bezahlt werden soll. Die Zusammenzählung derselben gibt damals für Riva 118 zinstragende Behausungen.

Ueberdies findet sich auch Fol. 101—107 eine lange Aufzählung von Giebigkeiten von Einzelnen, welche sich, ausgenommen in der Ziffer, stets wiederholen, und überdies auf keine Vollständigkeit schliessen lassen, indem von Stelle zu Stelle Lücken vorkommen, welche, wie es scheint, bestimmt waren, ausgefüllt zu werden.)

(Fol. 37.)

# Erstes Inhalts-Register.

# Chronologisches Verzeichniss der Urkunden.

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>17  | 12. Bozzo von Stenico verspricht, sein Haus und Schlozs in Stenico dem Bischofe Albert (Adalpret) jederseit zu öffnen, 2. Juli 1171                                                                                                                                  | 37    |
| Urkunden, und swar: 1. Der Kaiser Conrad verleiht dem Bischofe von Trient die Grafschaft                                                                                                                                                               |          | der Obhut des Hauses und dem Schlosse<br>dortselbst, 3. April 1171                                                                                                                                                                                                   | 39    |
| von Trient zu Lehen, 31. Mai 1027.<br>2. Der Kaiser Heinrich III. ver-<br>leiht dem Bischofe Heinrich von Trient<br>den königlichen Hof zu Castellaro bei                                                                                              | 18       | von Eppan verzichten zu Gunsten des<br>Bischofs Salomon von Trient auf das<br>Schloss Greifenstein, den Wald auf<br>dem Ritten, die Meierhöfe in Pfatten,                                                                                                            |       |
| Mantua zu Lehen, 15. November 1082 3. Der Bischof Altmann belehnt den Johann von Fai und den Johannes Calerius mit den Zehent in Metz und                                                                                                              | 18       | Magreid und Tramin, eine Wiese in<br>Neumarkt, das Recht auf die Flösse<br>an der Etsch und die Goldgrube in<br>Tassul, 31. Mai 1181                                                                                                                                 | 41    |
| mit einer Wiese in Pietra forata, 5. Mai 1147 4. Uebereinkommen des Bischofs Eberhard mit den Einwohnern von                                                                                                                                           | 20       | 15. Der Kaiser Friedrich I. entzieht<br>der Stadt Trient die fernere Ausübung<br>ihrer Munisipalrechte und unterstellt<br>sie der Herrschaft des Bischofs von                                                                                                        |       |
| Riva über die zu leistenden Abgaben<br>und andere Obliegenheiten, 4. April<br>1155.<br>5. Uebereinkommen des Bischofs                                                                                                                                  | 21       | Trient, 9. Februar 1182                                                                                                                                                                                                                                              | 42    |
| Adalpret mit den Einwohnern von Val<br>di Ledro über die zu leistenden Ab-<br>gaben, 25. Märs 1159                                                                                                                                                     | 24       | Schloss Pratalia und die Besitzungen<br>im Läger- und im Nonsthale, 13. Juni<br>1183<br>17. Der Bischof Salomon übergibt                                                                                                                                             | 44    |
| an Gandolfin von Fornas die Hut des<br>Schlosses Belvedere, 20. Mai 1160.<br>7. Der Bischof Adalpret belehnt den<br>Gumpus und Boninsigna von Madrus<br>mit der Hut des Schlosses Madruz<br>und mit zwei Bau-Plätzen dortselbst,<br>29. November 1161. | 26<br>28 | dem Lanfrankinus, Conversbruder des<br>Kreustrager-Ordens, ein Stück Land<br>unweit der St. Michaelskirche in<br>Trient, um ein Spital au bauen und<br>nach der Regel des Kreustrager-Or-<br>dens einzurichten, 17. Juni 1183<br>18. Der Bischof Salomon belehnt die | 48    |
| 8. Der Kaiser Friedrich I. bestätiget<br>dem Bischofe Albert die Schenkung<br>der Grafschaft Trient (ohne Datum)<br>9. Der Bischof Albert (Adalpret)<br>von Trient belehnt den Bozzo von<br>Stenico mit der Obhut eines beim                           | 32       | Brüder Arnold und Anselm von Livo<br>mit zwei Behausungen und mit der<br>Obhut des Schlosses Cronmetz, 22. Juni<br>1183<br>19. Der Kaiser Friedrich I. fällt<br>den Spruch, dass, wo immer zwei                                                                      | 51    |
| Schlosse Stenico neugebauten Hauses,<br>25. April 1163                                                                                                                                                                                                 | 32       | Grafen einen Grafschaftsbezirk ge-<br>meinschaftlich haben, keiner ohne des<br>andern Bewilligung in demselben ein<br>Schloss bauen darf, 15. Mära 1184.<br>20. Wasengerin von Gardolo über-                                                                         | 53    |
| zurückgewiesen wird, 22. Juli 1163<br>11. Der Kaiser Friedrich I. belehnt<br>den Bischof Albert (Adalpret) von                                                                                                                                         | 34       | gibt an den Bischof Albert seinen<br>Antheil an dem Schlosse Gardolo,<br>28. Juni 1184                                                                                                                                                                               | 55    |
| Trient mit der Grafschaft und dem<br>Schlosse Garda, 10. Februar 1167 .                                                                                                                                                                                | 36       | 21. Auf Befragen des Bischofs Al-<br>bert von Trient fällt der Graf Hein-                                                                                                                                                                                            |       |

| S                                                                                                                                                                                                                                  | eite |                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rich von Tirol den Ausspruch, dass<br>ohne des Bischofs Willen in dem ihm<br>allein zugehörigen Grafschaftsbezirke<br>Niemand ohne seine Erlaubniss ein<br>Schloss bauen dürfe, 5. Mai 1185.                                       | 56   | 35. Der Bischof Conrad belohnt die<br>Bewohner von Egna mit den Bau-<br>plätzen und neuerbauten Häusern dort-<br>selbst, 13. October 1180                                                                               | 92    |
| 22. Der Bischof Albert von Trient<br>belehnt den Adalbert von Villazano<br>und seine beiden Söhne mit einem<br>Hause und Keller bei der porta Uriola,<br>27. Mai 1185                                                              | 58   | lässt an den Bischof von Trient alle<br>Bergwerke im Bezirke seines Bis-<br>thums mit Ausnahme jener, die aich<br>auf den Alloden der Grafen von Tirol<br>oder Eppan vorfinden, 1189 (ohne An-                          |       |
| 23. Der Bischof Albert belehnt die<br>Brüder Ulrich und Arnold Grafen von<br>Eppan mit den Schlössern Walwen-<br>stein und Arz, mit dem Weiderechte                                                                                |      | gabe des Tages)                                                                                                                                                                                                         | 96    |
| in Neumarkt und mit der Hälfte der<br>Grafschaft Eppan, 23. Juli 1185<br>24. Heinrich Graf von Eppan ver-<br>zichtet zu Gunsten des Bischofs Al-<br>bert auf alle seine Besitzungen in                                             | 60   | Ortes und Tages)  38. Conradin von Aur und Friedrich Zopp aus Castelfonde verkaufen dem Bischofe Conrad von Trientihre Lehen, die sie von den Brüdern Reinhard                                                          | 97    |
| Breguz, Bondo, Tione und jenseits<br>des Berges Durone, 27, August 1185<br>25. Palmera von Coredo verzichtet<br>zu Gunsten des Bischofs Albert auf<br>alle ihre Ansprüche aus der Erb-<br>schaft Fedrizin's von Pratalia, 30. März | 64   | und Fulko von Bozen und dem Bischofe<br>Albert inne hatten, 19. April 1190.<br>39. Der Bischof trägt mehrere<br>Streitfragen der Gemeinden Bozen<br>und Keller über gemeinsames Eigen-<br>thum, nach dem Ausspruche von | 98    |
| 1186                                                                                                                                                                                                                               | 66   | awölf Geschwornen aus, 24. Juni 1190<br>40. Der Bischof Conrad verfügt die<br>Eintheilung seines Zuzuges für den                                                                                                        | 99    |
| dem Schlosse Bosco, 18. Juni 1187.  27. Der Bischof Albert ertheilt dem Notar Albertus die Befugniss, im Bezirke der Pfarrgemeinde Fondo ein befestigtes Schloss zu bauen, 28. Jänner 1188.  28. Sieben geschworne Zeugen fäl-     | 70   | Römerzug des Kaisers Heinrich VL,<br>18. Juli 1190                                                                                                                                                                      |       |
| len den Ausspruch, welche Giebig-<br>keiten an Tüchern, Schafen und Eisen<br>in Fleims gezahlt werden mussten,<br>22. Februar 1188                                                                                                 | 70   | Belieben schalten und walten könne,<br>15. August 1190                                                                                                                                                                  | 164   |
| von der Tell bis gegen Mals, 24. Juni<br>1188                                                                                                                                                                                      | 77   | spruch des Bischofs, 20. Jänner 1191<br>43. Der Bischof Conrad belehnt den<br>Provisor des Spitals in St. Martino<br>mit einem Garten, 17. April 1191.                                                                  | 105   |
| dass der Bischof Albert von Trient<br>nicht berechtigt gewesen sei, auf sei-<br>nem Todbette Kirchengüter zu verga-<br>ben, 6. December 1188                                                                                       | 79   | 44. Pelegrin und sein Neffe Ulrich,<br>Grafen von Flavon, überlassen an<br>den Bischof Conrad alle ihre Be-<br>sitzungen in Kurtatach, 28. Juli 1191                                                                    |       |
| 31. In Gegenwart des Kaisers Fried-<br>rich I. wird der Spruch gefällt, dass<br>ein Bischof an Niemanden den Bann<br>über seine eigene Person übertragen                                                                           |      | 45. Wilhelm, Graf von Flavon, er-<br>klärt seinen Beitritt au obiger Abtro-<br>tung, 2. Juni 1192                                                                                                                       |       |
| könne, 8. December 1188                                                                                                                                                                                                            | 61   | Rembrecht versichten ebenfalls zu<br>Gunsten des Bischofs Conrad auf ihre<br>Bechte in Kurtatsch, 7. Novemb. 1193<br>47. Gislembert von Lägerthal ver-<br>kauft an den Bischof Conrad alle                              | 110   |
| der Obhut des Schlosses Liechten-<br>stein, 13. April 1189                                                                                                                                                                         | 82   | seine Besitzungen in Nanno und Auno,<br>1. August 1191                                                                                                                                                                  | 110   |
| nissweise jene Besitzungen in Pleims<br>zurück, welche einst vom Bischofe<br>Salomon gegen Preore eingetauscht<br>worden waren, 20. April 1189                                                                                     | 84   | 49. Gumpolin von Meta verzichtet<br>gleich seinem Bruder Arnold zu Gun-<br>sten des Bischofs auf all' seine Eigen-                                                                                                      | 112   |
| 34. Der Bischof Conrad belehnt meh-<br>rere Männer aus Store mit dem<br>Schlosse und Meierhefe in Lodrone,<br>24. August and 4. September 1189                                                                                     | 89   | leute und Besitzungen in Fai, 19. April<br>1194.<br>50. Der Bischof Conrad belehnt die<br>Brüder Vital, Johann und Rupert von                                                                                           | 113   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                         |       |

| Seite                                                                          | Seite                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cles mit mehreren Neureuten und                                                | 63. Anselm von Live verkauft dem                                              |
| teren Zinsen im Nonsthale, 14. Decem-                                          | Bischofe Conrad alle seine Rechte                                             |
| per 1191                                                                       | auf den Zins von mehreren Häusern                                             |
| 51. Der Bischof Conrad belehnt die                                             | im Nonathale, 29. November 1198 . 139                                         |
| Gemeinde Riva mit dem Rechte der                                               | 64. Der Bischof Conrad belehnt den                                            |
| Bestimmung des flüssigen Masses und                                            | Albertin und Manfredin von Thun und                                           |
| mit dem Rechte der Schifffahrt nach                                            | Lutus von Marostega mit der Höhe                                              |
| Ponale und Torbole gegen einen von                                             | von Visiaun, um dortselbst ein Schloss                                        |
| fünf zu fünf Jahren zu erneuenden                                              | nu banen, 17. Juli 1199 140                                                   |
| Eid der Treue, 29. Mai 1192 116                                                | 65. Ausspruch der Adelskurie über                                             |
| 52. Beilegung eines Rechtsstreites                                             | einen zwischen den Brüdern Adamin                                             |
| swischen dem Bischofe Conrad und                                               | und Gerhard de Bella entstandenen                                             |
| mehreren Herren von Caldonazzo über<br>den Besitz der Höhen von Garzarone      | Rechtsstreit wegen Zuständigkeit                                              |
| bis nach Centa und Lavarone, 13. Juni                                          | eines Lehens, mit dem die richter-                                            |
| 1192                                                                           | liche Würde verbunden war, 9. März<br>1200                                    |
| 53. Der Bischof Conrad belehnt                                                 | 66. Die Brüder Jeremias und Albert                                            |
| mehrere Manner aus Bozen mit einem                                             | von Caldonazzo erhalten vom Bischofe                                          |
| der St. Andreas - Capelle in Boxen                                             | Conrad ein Stück Land beim Flecken                                            |
| gehörigen Ackergrande, 21. Septem-                                             | Caldonazzo zu Lehen, um dortselbst                                            |
| ber 1192                                                                       | ein befestigtes Schloss zu bauen,                                             |
| 54. Der Bischof Conrad belehnt die                                             | 25. Jänner 1201 144                                                           |
| Gemeinde Nago, gegen einen von fünf                                            | 67. Der Bischof Conrad belehnt die                                            |
| su fünf Jahren zu erneuenden Eid der                                           | Leute, welche zum Burgfrieden von                                             |
| Trene, mit dem Rechte, die Masse-                                              | Pratalia gehören, und die Bewohner                                            |
| reien in den Häfen von Nago und                                                | von Lenzima mit dem Ueberfahrts-                                              |
| Torbole festausetzen, 12. September                                            | rechte bei Sacco auf beiden Seiten                                            |
| 1192                                                                           | der Etsch, 6. Mai 1201 145                                                    |
| 55. Der Bischof Conrad belehnt den                                             | 68. Die Bevollmächtigten der bei-                                             |
| Grafen Egno von Eppan bedingungs-                                              | den Bischöfe Conrad von Brixen und                                            |
| weise mit dem Schlosse Altenburg                                               | Conrad von Trient treffen ein Ueber-                                          |
| and swei Meierhöfen, 9. Juli 1194 . 122<br>56. Der Bischof Conrad belehnt meh- | einkommen über die wechselseitigen                                            |
| rere nementlish aufgeführte Männer                                             | Zollbestimmungen für ihre Untertha-<br>nen, und die Bischöfe bestätigen das-  |
| mit der Anhöhe von Casaz oberhalb                                              | selbe, 4. März und 6. April 1202. , 147                                       |
| Nals, um dortselbst ein befestigtes                                            | 69. Die Brüder Nicolaus und Hein-                                             |
| Schloss zu bauen (ohne Angabe des                                              | rich von Egna tragen dem Bischofe                                             |
| Tages) 1194 124                                                                | Conrad das Schloss Egna, bisher ihr                                           |
| 57. Der Bischof Conrad weiht das                                               | Allod, zu Lehen auf, 14. Juli 1203 . 153                                      |
| von Ulrich von Arco gegründete Spi-                                            | 70. Der Bischof Conrad lässt die                                              |
| tal zwischen Riva und Arco und er-                                             | Rechte feststellen, welche dem Bi-                                            |
| theilt ihm mehrere Privilegien, 11. Au-                                        | schofe von Trient gegenüber dem                                               |
| gust 1194                                                                      | Frauenstifte Sonnenburg zukommen,                                             |
| 58. Ulrich von Grumsberg, Ulrich                                               | 1. Juli 1204                                                                  |
| Graf von Eppan und Ethicho Castellan<br>schwören dem Bischofe Conrad Ur-       | 71. Der Bischof Conrad belehnt den<br>Herrn Albert von Stenico mit einer      |
| fehde bezüglich des Schlosses Alten-                                           | Anhöhe beim See von Molveno unter                                             |
| burg, 7. Mars 1195 129                                                         | der Bedingung, niemals ein Schloss                                            |
| 59. Friedrich von Arco erklärt,                                                | dortselbst zu bauen, 2. September                                             |
| dass das Schloss Arco und dessen                                               | 1204                                                                          |
| Burgfrieden ein Allod der Gemeinde                                             | 72. Feststellung der Rechte, welche                                           |
| Arco sei, 28- Juli 1196 131                                                    | dem Bischofe von Trient und dem                                               |
| 60. Der Bischof Conrad ertheilt der                                            | Grafen von Tirol in Bozen zustehen,                                           |
| Bertha, Tochter Balduins von Fir-                                              | 7. Februar 1208 161                                                           |
| mian, bedingnissweise das Succes-                                              | 73. Engelpret von Besene verkauft                                             |
| sionsrecht in dem Allode ihres Vaters.                                         | dem Bischofe Friedrich von Trient sei-                                        |
| In Folge dessen belehnt Philipp, Her-                                          | nen halben Antheil an dem Schlosse                                            |
| zog von Schwaben, das Gotteshaus                                               | Beseno sammt dem neuen Thurm, fer-                                            |
| von St. Vigil mit der genannten Bertha,<br>24. und 25. September 1197 132      | ner: seine Besitzungen in der Pfarrei                                         |
| 61. Der Domdechant Turko von                                                   | Beseno und in Folgaria, sowie die Vog-<br>tei, Zehenten, Ufergeld und Gesinde |
| Trient verzichtet im Namen des Dom-                                            | in Avolano; der Bischof erklärt hier-                                         |
| capitels bedingnissweise auf alle                                              | auf diesen Kauf als unveräusserliches                                         |
| Rechte an der St. Martinskirche bei                                            | Gut des hl. Vigitius; und Bursa von                                           |
| Trient, 21. November 1197 134                                                  | Castelnuovo setat ihn in den form-                                            |
| 62. Brianus von Castelbarco erhält                                             | lichen Besitz der erkauften Güter,                                            |
| vem Bischofe Conrad das Schloss zu                                             | 28. Februar und 3. März 1208 164                                              |
| Castelbarco und sein Haus in Prata-                                            | 74. Jacob von Saviola und seine                                               |
| lia, und swar bedingnissweise auf                                              | Gemahlin Laetitia belehnen den Al-                                            |
| männtiche und weibliche Nachkommen                                             | bert von Stenice mit allen ihren                                              |
| ASSESSMENT OF TARABLE THE ASSESSMENT THE THE                                   | I HARITENNAM IN MANIAGA UNA INCA                                              |

| Seite                                                                                                                                          | I Selte                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stenico, und in den Pfarreien von Ba-                                                                                                          | Folgaria seinen Lehensherren, Ulrich                                                                                                                                                                                       |
| nale, Bleggio und Nomaso, 10. April                                                                                                            | und Heinrich Grafen von Eppan zu                                                                                                                                                                                           |
| 1208                                                                                                                                           | dem Ende zurück, damit sie dieselben<br>dem Bischofe von Trient zu Lehen<br>auftragen, was dann auch von Seite                                                                                                             |
| porta oriola, 8. Mai 1208 172<br>76. Sophia von Fossalta stellt ihren<br>Schwager Ludwig als Vollmachtträ-                                     | der Leisteren geschieht, 16. Novem-<br>ber 1210                                                                                                                                                                            |
| ger beim Verkaufe aller ihrer Be-                                                                                                              | lehnt den Heinrich Kotz und seinen                                                                                                                                                                                         |
| sitzungen in Trient auf, 4. November                                                                                                           | Bohn Ulrich mit dem Lehen in Sta-                                                                                                                                                                                          |
| 1208                                                                                                                                           | 91. Samuel, Sohn Walko's, ver-<br>kauft dem Bischofe Friedrich sein<br>Haus und seine Mühle an der Etsch-                                                                                                                  |
| Otto IV. einzutragen, 28. November<br>1208                                                                                                     | brücke und den Zehent in Muralta,<br>28. November 1210 214<br>92. Der Bischof Friedrich belehnt                                                                                                                            |
| den Rechtsstreit der Gemeinden Vigolo                                                                                                          | den Capa und seinen Sohn Turrisinus                                                                                                                                                                                        |
| und Baselga um den Besitz des Ber-                                                                                                             | aus Mori mit dem Rechte, nur dem                                                                                                                                                                                           |
| ges Arano, 18. December 1208 177                                                                                                               | bischöflichen offenen Gerichte zu un-                                                                                                                                                                                      |
| 79. Der Bischof Friedrich belrhnt                                                                                                              | terstehen, gegen die Verpflichtung,                                                                                                                                                                                        |
| gwei Syndiker der Gemeinde Trient,                                                                                                             | den Bischof als Lehensleute zu Pferde                                                                                                                                                                                      |
| Namens dieser Gemeinde, mit dem                                                                                                                | zu begleiten, 2. December 1210 215                                                                                                                                                                                         |
| Rechte des ausschliesslichen Ankaufes                                                                                                          | 93. Ludwig von Strazzo, als Voll-                                                                                                                                                                                          |
| Pech oberhalb Trient, 21. Juli 1209 178 80. Der Bischof Friedrich belehnt die Brüder Adalbero und Berthold                                     | machtträger seiner Gemahlin Adel-<br>heid und seiner Schwägerin Sophia<br>und der Brüder Friedrich und Ulrich<br>von Cavriago, verkauft dem Bischofe                                                                       |
| von Wangen mit der Anhöhe zu                                                                                                                   | Friedrich alle deren Rechte auf das                                                                                                                                                                                        |
| Langeck, um dortselbst ein befestig-                                                                                                           | Schloss und den Burgfrieden von                                                                                                                                                                                            |
| les Schloss zu bauen, 5. November                                                                                                              | Beseno, 8. Jänner 1211 217                                                                                                                                                                                                 |
| 1209181                                                                                                                                        | 94. Schenkungen zu Gunsten des                                                                                                                                                                                             |
| 81. Der Bischof Friedrich erlässt                                                                                                              | neu-gegründeten Spitals auf dem                                                                                                                                                                                            |
| dem Johannonus von Comano für 100                                                                                                              | Ritten von Seite des Bischofs Frie-                                                                                                                                                                                        |
| Pfund Berner den grössten Theil                                                                                                                | drich von Trient, des Wilhelm und                                                                                                                                                                                          |
| seiner bisherigen Abgaben, 18. Jän- ner 1210                                                                                                   | seines Sohnes gleichen Namens von<br>Velthurns, und des Grafen Adalbert<br>von Tirol, 9. Jänner 1211 219<br>95. Der Bischof Friedrich bestätiget<br>mehreren Leuten von Tujeno beding-<br>nissweise die ihnen vom Bischofe |
| 2. Februar 1210                                                                                                                                | Altmann verliehenen Privilegien,<br>23. Jänner 1211                                                                                                                                                                        |
| lie Erhaltung und die Zuständigkeit                                                                                                            | den Bürgern von Bozen, ohne seine                                                                                                                                                                                          |
| les Schlosses Pao, 8. April 1210 . 186                                                                                                         | Erlaubniss in der Ritterstand zu treten                                                                                                                                                                                    |
| 84. Ulrich von Besene schwört dem                                                                                                              | oder ein Haus an einen Ritter zu ver-                                                                                                                                                                                      |
| Bischofe Friedrich Treue und wird<br>bedingnissweise von der Acht befreit,<br>28. Mai 1210                                                     | 97. Brinnus von Castelbarco trägt<br>dem Bischofe Friedrich ein Grund-                                                                                                                                                     |
| 85. Feierliche Versöhnung des Bi-                                                                                                              | stück bei Brentonico su Lehen suf,                                                                                                                                                                                         |
| chofs Friedrich mit mehreren rebel-                                                                                                            | und erhält bedingungsweise die Er-                                                                                                                                                                                         |
| ischen Vasallen, 30. Mai 1210 193                                                                                                              | laubniss, dortselbst ein gemauertes                                                                                                                                                                                        |
| 86. Frau Liukarda verkaust den<br>Ierren Friedrich und Ulrich von<br>Lavriago das Erbtheil ihres Vaters,<br>Conrad's von Menzano; und die bei- | Haus au bauen, 24. April 1211                                                                                                                                                                                              |
| en Käufer ermächtigen den Ludwig                                                                                                               | an dem Schlosse Tenno, sowie alle                                                                                                                                                                                          |
| en Lavariano, mit dem Kaufsobjecte                                                                                                             | seine Lehen im Bezirke der Ortschaft                                                                                                                                                                                       |
| n ibrem Namen nach seinem Gut-                                                                                                                 | Tenno, 8. Juli 1211                                                                                                                                                                                                        |
| länken zu verfügen, 17. August 1210 202                                                                                                        | 99. Der Bischof Friedrich, dann die                                                                                                                                                                                        |
| 87. Ulrich, Graf von Ulten, über-                                                                                                              | Herren Johann, Heinrich und Albrecht                                                                                                                                                                                       |
| ässt dem Bischofe Priedrich seinen                                                                                                             | von Pergine und Peter von Malosco                                                                                                                                                                                          |
| Intheil an dem Schlosse Tenno gegen                                                                                                            | schliessen ein Uebereinkommen über                                                                                                                                                                                         |
| mehrere Besitzungen in Völlan,                                                                                                                 | die Theilung und den Besitz der Az-                                                                                                                                                                                        |
| 0. August 1210                                                                                                                                 | nod 11. August 1211                                                                                                                                                                                                        |
| Prich von Arco, 11. September 1120 208                                                                                                         | im Namen der ganzen Gemeinde,                                                                                                                                                                                              |
| 89. Herr Engelpret von Beseno gibt                                                                                                             | schwören dem Bischofe Friedrich, dass                                                                                                                                                                                      |
| eine Lehen in Beseno, Avolano und                                                                                                              | alle Leute von Tenno, welche älter                                                                                                                                                                                         |

| Seite                                                                       | Seite                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| als 14 und junger als 60 Jahre sind,                                        | leistenden Abgaben und die in ihrem                                           |
| die Verpflichtung übernehmen wollen,                                        | Thale auszuübende Civil- und Crimi-                                           |
| dem Bischofe das Schloss Tenno gu                                           | nal-Jurisdiction, 12. Juni 1212 254                                           |
| hüten und zu bewahren, 30. Octob. 1211 238                                  | 112. Herr Berthold aus Trient über-                                           |
| 101. Jacob von Borzaga fordert<br>mehrere Partheien auf, in bestimmter      | gibt dem Bischofe Friedrich ein leer<br>stehendes Gebäude bei der Etsch-      |
| Zeitfrist vor dem Bischofe in Trient                                        | brücke, 16. Juli 1212 258                                                     |
| su erscheinen, 24. November 1211. 240                                       | 113. Frau Adelheid, Tochter Hein-                                             |
| 102. Frau Adelheid, Tochter Hein-                                           | rich's von Menzano, bestellt den Notar                                        |
| richs von Menzano, bestellt ihren Ge-                                       | Peregrin als Vollmachtträger für den                                          |
| mahl Ludwig von Strazzo, als ihren                                          | Verkauf alles ihres Eigenthums im                                             |
| Bevollmächtigten, um über all ihr                                           | Bisthume Trient, 4. August 1212 259                                           |
| Eigenthum im Bisthume Trient in ihrem Namen zu verfügen, 27. Decem-         | 114. Witold und sein Neffe Milo<br>von Trient verkaufen dem Bischofe          |
| ber 1211 241                                                                | Friedrich die Hälfte des Schlosses                                            |
| 103. Der Bischof Friedrich bestellt                                         | Gardolo, 14. November 1212 260                                                |
| den Notar Pelegrin als seinen Voll-                                         | 115. Kaiser Friedrich ernennt den *                                           |
| machtträger, damit er den Herrn                                             | Bischof Friedrich zu seinem General-                                          |
| Ludwig von Strazzo vermöge zu be-                                           | Legaten und Vicare für die Lombar-                                            |
| wirken, dass seine Gemahlin Adel-                                           | dei, die Veroneser-Mark, Tuscien                                              |
| heid und deren Schwester Maria von<br>Fossalta und die Töchter Conrad's     | und Romagna mit ausgedehnten Voll-                                            |
| von Mensano den volizogenen Ver-                                            | machten, 17. Februar 1213 . , 262                                             |
| kauf des Schlosses und der Mühle                                            | die Brüder Jakobin und Ottolin von                                            |
| von Beseno bestätigen, 30. März 1212 242                                    | Bosco mit dem halben Schlosse Bosco                                           |
| 104. Der Bischof Friedrich belehnt                                          | and einem gemauerten Hause in Civez-                                          |
| den Ulrich von Nomi mit dem Rechte,                                         | zano, 12. März 1213 266                                                       |
| an der Etsch bei Nomi eine Mühle zu                                         | 117. Adalpret von Arco schwört                                                |
| bauen, 11. März 1212 243<br>105. Herr Manfred von Salis, Dom-               | dem Bischofe Friedrich für den Em-<br>pfang seiner Lehen den Eid der Treue,   |
| herr za Brescia, Herr Milo von San                                          | 12. Juli 1213 267                                                             |
| Gervasio und sein Sohn Oprand, Ori-                                         | 118. Conrad, Priester zu Terzolaso                                            |
| getus und Hugo von Salis geben dem                                          | und seine Gattin Armengarda legen                                             |
| Bischofe Friedrich ihre Lehen und                                           | alle ihre Lehen und Güter in die                                              |
| Rechte zu Tegnale zurück und erklä-                                         | Hande des Bischofs Friedrich und                                              |
| ren ihre Ansprüche auf die darauf                                           | erlangen hiefür von ihm für sich und                                          |
| haftende Schuldsumme für getilgt,<br>behalten sich jedoch die übrigen       | ihre Tochter mehrere Privilegien,<br>16., 17. und 19. August 1213 266         |
| Schuldansprüche und Pfandschaften                                           | 119. Der Bischof Friedrich erneuert                                           |
| vor, 28. Märs 1212 244                                                      | dem Pegorarius von Roccabruna und                                             |
| 106. Frau Liukarda verkauft den                                             | seinem Neffen Heinrich, dann den Brü-                                         |
| Herren Friedrich und Ulrich von Ca-                                         | dern Gabriel und Marsilius von For-                                           |
| vriago alle ihre Ansprüche auf das                                          | nas die Belehnung mit dem Schlosse                                            |
| väterliche Erbe in Friaut und im Bis-                                       | Roccabruna, 4. Jänner 1214 271<br>120. Die Gemeindebürger zu Vigolo           |
| thume Trient, 11. April 1212 245<br>107. Frau Gisla, Tochter Conrad's       | schwören dem Bischofe Friedrich,                                              |
| von Menzano, ertheilt dem Herrn                                             | das Schloss Vigolo auf ihre Kosten                                            |
| Friedrich von Cavriago die Vollmacht,                                       | neu aufzubauen, 8. März 1214 274                                              |
| all ihr Eigenthum im Bisthume Trient                                        | 121. Der Bischof Friedrich gibt den                                           |
| Bu verkaufen, 12. April 1212 246                                            | Herren Reginhard und Rambald im                                               |
| 108. Bestätigung der Brüder von                                             | Namen der Kirche vonhl. Kreus sein                                            |
| Cavriago, sowie der Gisela und Adel-<br>beid, Töchter Conrad's von Menzano, | Besitzthum in Pizago und erhålt dafür<br>von ihnen ein Haus und eine Kalk-    |
| für die von ihrem Bevollmächtigten,                                         | grube, 23. Juni 1214                                                          |
| Ludwig von Strazzo vorgenommenen                                            | 122. Der Bischof Friedrich ertheilt                                           |
| Acte rücksichtlich des Verkaufes des                                        | mit Einwilligung des Domeapitels dem                                          |
| Schlosses Beseno und der Mühle in                                           | Hospitale auf dem Ritten mehrere Pri-                                         |
| Calliano, 12., 13., 14., 15. April 1212 247                                 | vilegien, 7. September 1214 278                                               |
| 109. Witold und sein Neffe Milo                                             | 123. Der Priester Carnesarius der                                             |
| verkaufen dem Bischofe Friedrich<br>alle ihre Bechte und Besitzungen        | Marienkirche in Alaund der Erzpriester<br>Johannes der Stephanskirche in Mori |
| in Matarello, 3. Mai 1212 250                                               | geben im Namen dieser beiden Kirchen                                          |
| 110. Peregrin von Stenico tragt                                             | ihre Zustimmung zu der vom Bischofe                                           |
| dem Bischofe Friedrich sein ganzes                                          | Friedrich beabsichtigten Exemtion                                             |
| vaterliches Erbe in der Gemeinde                                            | des Margarethenspitals zwischen Ala                                           |
| Trient zu Lehen auf, der Bischof aber                                       | und Marco, 7. October 1214 280                                                |
| überträgt ihm die Hut des Schlosses                                         | 124. Der Bischof Friedrich bestätigt                                          |
| Stenico, 5. Mai 1212 251 111. Uebereinkommen des Bischofs                   | nochmals unter Beistimmung des voll-<br>ständigen Domcapitels die dem Ho-     |
| Friedrich mit den Einwohnern von                                            | spitale auf dem Ritten ertheilten Pri-                                        |
| Rendens, betreffend die von ihnen zu                                        | vilegien, 15, October 1214 282                                                |

| Selte                                       | Seite                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 125. Stiftungsbrief des Bischofs            | Uebereinkommen, dass er die 33 Gül-     |
| Friedrich für das neugegründete Ho-         | ten Oel, welche ihm der Bischof         |
| pital zwischen Ala und Marco, 17. Octo-     | jährlich entrichten muss, von nun an,   |
| per 1214                                    | statt in Magnano, in Tenno in Em-       |
| 126. Die Abgeordneten der Gemeinde          | pfang nehmen wolle, 22. Juli 1217 . 310 |
| Framin versprechen dem Bischofe             | 137. Die Brüder Jacob, Rupert und       |
| Friedrich auf dem Kastellazer Hügel         | Ottolin von Enn tragen dem Bischofe     |
| in befestigtes Schloss auf ihre Kosten      | Friedrich Schloss u. Festungswerke      |
| u bauen, 22. November 1214 287              | von Enn zu Lehen auf und entriehten     |
| 127. Der Bischof Friedrich belehnt          | für die Tödtung des Grasen Friedrich    |
| len Abt Ulrich von Bott, Freisinger         | von Eppan eine Pon von 1000 Pfund       |
| Diocese, auf Lebenszeit mit der Kirche      | Berner, 23. Juli 1217 311               |
| and dem Boneficium von Kirchenthor,         | 138. Zukko von Baldo erlegt dem         |
| 8. Februar 1215 291                         | Bischofe Friedrich 200 Pfund Berner     |
| 128. Wilhelm und sein Sohn gleiches         | für die Todtung des Sohnes Peters       |
| Namens von Velthurns erklären über          | von Mori, und trägt ihm überdies in     |
| Aufforderung des Bischofs von Brixen        | Uebereinstimmung mit seiner Ge-         |
| and nach dem Wunsche des Bischofs           | mahlin Irmilla das Schloss Baldo sa     |
| von Trient, dass sie auf das neugebaute     | Lehen auf, 26. und 27 Juli 1217 314     |
| Spital auf dem Ritten keine Rechtsan-       | 139. Gerhard von Porta verkauft         |
| prüche erheben wollen, 15. April 1215 292   | im Namen eines gewissen Gandus          |
| 129. Herr Tebaldus aus Verona ver-          | dem Bischofe Friedrich eine Mühle       |
| sichtet auf alle seine Ansprüche            | um 600 Pfund Berner, 4. November        |
| regenüber dem S. Leonhard Spitale           | 1217                                    |
| an Sarno. Hierauf belehnt der Bischof       | 140. Der Bischof Friedrich belehnt      |
| Friedrich den Bruder Lanfrankus             | die drei Schwestern, Benvenata,         |
| rom Kreuzträger-Orden mit dem ge-           | Riccabona und Zermondia, Töchter        |
| nannten Spitale und der Kirche.             | Wilhelmin's von Pozzo, mit einem        |
| Letzterer hinwieder gelobt, dem             | Hofe in Tiarno, 30. Janner 1218 318     |
| Bischofe in der Spitalskirche eine          | 141. Der Bischof Friedrich erklärt.     |
| ewige Messe zu feiern, 2. u. 4. Sep-        | dass die Leute in Armullo, chedem       |
|                                             | dem Herren Oluradin von Enn lehen-      |
| ember 1215 294                              |                                         |
| 130. Wezilus von Caldonazzo für             | bar, von nun an mit allen ihren Ab-     |
| sich und seine Brüder, Ulrich von           | gaben und Diensten unmittelhar dem      |
| Caldonazzo für sich und seine Brü-          | Gotteshanse von S. Vigil zugehören      |
| der und Schwestern, dann die Ge-            | sollen, 17. Februar 1218 319            |
| meinden Bosentino und Mugazzone             | 142. Herr Ottolin aus Feltre ver-       |
| verkaufen dem Vizedom Berthold, im          | zichtet zu Gunsten des Bischofs         |
| Namen des Bischofs Friedrich, ihre          | Friedrich von Trient auf ein Lehen,     |
| Rechte und Erträgnisse auf den              | welches jährlich eine Mark Silber       |
| Höhen von Costa Cartura in Folgaria,        | ertrug, 24. April 1218                  |
| 1. September 1215                           | 143. Die Grafin Adelheid von Grei-      |
| 131. Der Bischof Friedrich ertheilt         | fenstein befreit mit Zustimmung ihres   |
| dem Rodulfus Scancius das Recht, bei        | Bruders Adalbero von Wangen, als        |
| Segonzano ein befestigtes Schloss zu        | Curators, ihre Magd Geltrude sammt      |
| bauen, 16. Februar 1216 302                 | deren Kindern von dem Bande der         |
| 132. Der Bischof Friedrich verleiht         | Leibeigenschaft, 23. Juni 1218 321      |
| dem Ulrich und Heinrich von Bozen           | 144. Heinrich de la Bella aus           |
| die Höhen von Costa Cartura von             | Verona erhält vom Bischofe Albert       |
| Folgaria bis Centa, um dortselbst           | von Trient die Wiederbelehnung mit      |
| wenigstens 20 neue Höfe zu gründen,         | dem ihm zustehenden bischöflichen       |
| und Arbeiter dahin zu berufen, welche       | Richteramts-Lehen, 24. Jänner 1220 324  |
| das ganze Gebiet auftheilen, urbar          | 145. Albertinus, Aichobonus und         |
| machen und davon dem Bischofe               | Garbagnus, Sohne des Ottobon von        |
| einen Zins zahlen sollen, 16. Februar       | Bellastilla, tragen dem Bischofe Albert |
| 1216                                        | ihr gemauertes Haus und Thurm in        |
| 133. Henriget von Ala erklärt über          | Riva zu Lehen auf, 13. Juli 1220 . 336  |
| Aufforderung des Bischofs Friedrich,        | 146. Die Sohne des Herrn Albert         |
| dass er das Gebiet von Ala nicht            | Buonvicino erhalten vom Bischofe        |
| verlassen, noch ausserhalb des Bis-         | Albert auf Pürbitte mehrerer Vasallen   |
| thums seinen bleibenden Wohnsitz            | ihren widerrechtlich gehauten Thurm     |
| nehmen wolle, 12. Märs 1216 306             | in Ponale zu Lehen, 1. September        |
| 131. Erklärung über die Rechte,             | 1220                                    |
| welche dem Bischofe Friedrich auf           | 147. Der Bischof Albert bestätiget      |
| das Schloss Pratalia und in Ravas-          | den Leuten zu Armullo das vom           |
| zone zukommen, 9. Mai 1216 308              | Bischofe Friedrich ertheilte Privi-     |
| 135. Carbuncinus von Ala gibt an,           | legium, vermöge welchem sie nur         |
| sein Leben vom Bisthume Trient be-          | dem Bisthume allein augehoren sollen,   |
| stehe in fünf Joch Aecker, 1. Aug. 1216 310 | 9. September 1220                       |
| 136. Der Graf Ulrich von Eppan              | 148. Der Bischof Albert aufmerksam      |
| trifft mit dem Bischofe Friedrich das       | gemacht, dass die Leute zu Grumes       |
|                                             |                                         |

|                                                                                |      |                                                              | 2040 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| das Privilegium haben, nur unmittel-                                           |      | 159. Der Graf Adalpret von Tirel                             |      |
| bar unter dem Bischofe zu stehen,                                              |      | verkauft dem Bischofe Gerhard ein                            |      |
| wiederruft seinen frühern Ausspruch,                                           |      | Gebäude in Bozen sammt Zugehör,                              |      |
| wodurch er dieselben Leute an Herrn                                            |      | 2. Jänner 1231                                               | 34   |
| Nicolaus von Egna zu Lehen gege-                                               |      | 160. Der Bruder Gerhard, Meister                             |      |
| ben hatte, und letzterer verspricht,                                           |      | des Tempelherren-Ordens in Italien,                          |      |
| die Verleihungs - Urkunde zurückzu-                                            |      | bestätiget jenen Vertrag, durch                              |      |
| stellen, 15. September 1220                                                    | 332  | welchen der Bruder Tankred eben                              |      |
| 149. Der Bischof Albert belehnt                                                |      | dieses Ordens den dritten Theil eines                        |      |
| eine grosse Anzahl der Bewohner                                                |      | Hauses Peter's von Malosco, der                              |      |
| des durch die Ueberschwemmungen                                                |      | durch Vermächtniss an diesen Orden                           |      |
| der Etsch zerstörten Marktes Egna                                              | 1    | gekommen war, dem Bischofe Ger-                              |      |
| mit Grundstücken, um darauf neue                                               |      | hard abtrat, 4. December 1231                                | 34.  |
| Häuser zu bauen, 29. Juli 1222                                                 | 334  | 161. Der Bruder Wilhelm von Vol-                             |      |
| 150. Der Bischof Albert belehnt                                                |      | tabio, Prior sämmtlicher Spitalhäu-                          |      |
| den Berthold Schwählein aus Bosen                                              |      | ser des hl. Johann d. T. de Ultra-                           |      |
| mit einem Baugrunde unterhalb des                                              |      | mare für die Lombardie und die                               |      |
| Schlosses Ravenstein, um dortselbst                                            |      | Veroneser Mark, verkaust dem                                 |      |
| ein Wohnhaus zu bauen, 31. August                                              | 000  | Herren Burkhardin von Cagno den                              |      |
| 1222                                                                           | 336  | dritten Theil an einem Hause Peter's                         |      |
| 151. Der Bischof Gerhard von Trient                                            |      | von Malosco, welcher dem genannten                           |      |
| versammelt alle Domherren, Mönche,                                             |      | Spitale durch Vermächtniss zuge-<br>fallen war, 29. Mai 1233 | 214  |
| Erspriester, Pralaten, Priester und                                            |      | 162. Der Bischof Aldrich von Trient                          | 311  |
| Kleriker der Stadt und des Bisthums                                            |      | belehnt die Herren Friedrich und                             |      |
| und fordert sie auf, ihm zu bekennen,<br>ob sie sich des Concubinates schuldig |      | Riprand von Arco mit ihrem alten                             |      |
| gemacht haben, indem er Kraft einer                                            | 1    | Stiftslehen und letztere schwören den                        |      |
| papstlichen Bulle die Vollmacht habe,                                          |      | Eid der Treue, 10. September 1233                            | 345  |
| sie gegen die Zusage der Besserung,                                            |      | 163. Der Bischof Aldrich belehnt                             | 9 40 |
| lossusprechen, 28. April 1224                                                  | 336  | die Brüder Bonifas und Gumpus von                            |      |
| 152. Der Bischof Gerhard belehnt                                               | 000  | Gardumo mit der Hut des alten                                |      |
| die Herren Lee, Conrad und Nicolaus                                            |      | Schlosses zu Gardumo und gibt ihnen                          |      |
| von Caldonazzo mit dem Schlosse                                                |      | die Erlaubniss, Besestigungen dort-                          |      |
| Selva, 29. Juli 1224                                                           | 338  | selbst anzulegen, 21. April 1234                             | 345  |
| 153. Graf Albrecht von Tirol, als                                              |      | 164. Jacob von Lizzana und seine                             |      |
| Assessor des Bischofs Gerhard, be-                                             |      | Mitschuldigen bekennen ihre Feind-                           |      |
| stimmt aweien Leuten eine Zeitfrist                                            |      | seligkeiten gegen den Bischof Aldrich,                       |      |
| von 14 Tagen, nach deren Ablauf sie                                            |      | and ergeben sich unbedingt in seine                          |      |
| sieh vor dem bischöflichen Gastaldie                                           |      | Gewalt, erlangen jedoch weder ein                            |      |
| stellen sollen, 7. October 1224                                                | 338  | Versprechen, noch eine Hoffnung für                          |      |
| 154. Der Bischof Gerhard belehnt                                               |      | sich, 26. Juni 1234                                          | 35   |
| den Aldrighet und Jordan von Gar-                                              |      | 165. Der Bischof Aldrich erklärt                             |      |
| dumo, und des letzteren Gattin Nicia                                           |      | vor dem versammelten Domcapitel das                          |      |
| mit dem Hügel Gresta, um ein                                                   |      | Schloss Pratalia als Eigenthum des                           |      |
| Schloss darauf zu bauen, 1225                                                  | 338  | heil. Vigilius. 4. Juli 1234                                 | 353  |
| 155. Der Bischof Gerhard von Trient                                            |      | 166. Jacob von Lizzana verkauft                              |      |
| erlaubt dem Hildebrand von Lugo-                                               | - 1  | dem Bischofe Aldrich von Trient das                          |      |
| gnano ein Haus su bauen, mit den-                                              |      | Schloss und die Gastaldie von Pra-                           |      |
| selben Rechten und Gewohnheiten,                                               |      | talia, ferner seine Grafschaftsrechte                        |      |
| wie die übrigen Hänser in Bozen,<br>20. Jänner 1226                            | 990  | und andern Ansprüche in Lissana,<br>6. Juli 1234             | 255  |
| 156. Der Bischof Gerhard befiehlt                                              | 338  | 167. Der Bischof Aldrich erklärt                             | 900  |
| dem Notar Nicolaus, urkundlich ansu-                                           | 1    | alle Urkunden, welche über eine Ver-                         |      |
| merken, dass das Schloss Selva ein                                             | 1    | äusserung des Schlosses und der                              |      |
| Allod des Gotteshauses von Trient                                              |      | Gastaldie Pratalia und über die Graf-                        |      |
| ist und nur als Lehen an die Herren                                            |      | schastsrechte und Lehen in Lizzana                           |      |
| von Caldonazzo übertragen wurde,                                               |      | aus früherer Zeit vorhanden sein                             |      |
| 2. September 1227                                                              | 339  | könnten, für ungiltig; ertheilt aber dem                     |      |
| 157. Der Bischof Gerhard ertheilt                                              |      | Jacob von Lizzana die Belehnung mit                          |      |
| der Kosmas-Kirche unterhalb Grei-                                              |      | seinen übrigen Stiftslehen, 6. Juli 1234                     | 353  |
| fenstein bedingnissweise und mit Zu-                                           |      | 168. Der Bischof Aldrich sählt alle                          |      |
| stimmung des Pfarrers von Jenesien                                             |      | die Verbrechen auf, deren sich                               |      |
| das Recht der Taufe, der Beichte und                                           |      | Friedrich v. Castelnuovo mit mehreren                        |      |
| des Begräbnisses, 28. Juli 1230 🔒 .                                            | 339  | Genossen schuldig gemacht hatte,                             |      |
| 158. Adalpret, Sohn des Petarinus,                                             |      | und befiehlt, dass das Schloss Castel-                       |      |
| gibt dem Bischofe Gerhard eine                                                 |      | nuovo, sowie die Ringmauern von                              |      |
| Mühle zu dem Ende auf, damit er sie                                            |      | Castellano und Besagno auf den                               |      |
| den Herren Adalbero und Berthold                                               |      | Grund niedergebrochen werden, 7. Juli                        |      |
| von Wangen zu Lehen verleihe, was                                              |      | 1234                                                         | 356  |
| auch sogleich geschieht, 20. August                                            | 94.3 | 169. Der Bischof Aldrich überträgt                           |      |
| 1230                                                                           | 345  | dem Bonifacinus aus Riva die Hut                             |      |

|                                                                                                                                                     | Beite | 8                                                                                                                                                  | rite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| les Schlosses Beseno und die Gastal-<br>lie dortselbt, 29. August 1234<br>170. Heinrich aus Bozen verzichtet<br>au Gunsten des Bischofs Aldrich auf | 360   | 182. Warimbert von Kaltern erlangt<br>vom Bischofe Aldrich den Widerruf<br>der Excommunication, welche wegen<br>Entwendung von Kirchengütern der   |      |
| wei Meierhöfe bei Frauenhof am<br>Fusse des Berges Ritten, 30. Sep-                                                                                 |       | St. Ploriankirche oberhalb Salurn über ihn verhängt worden war,                                                                                    |      |
| ember 1234                                                                                                                                          | 362   | 24. Juni 1241                                                                                                                                      | 374  |
| lem Ulrich von Beseno die Hut des<br>Schlosses Beseno sammt der Gastal-<br>lie und deren Einkünften, 6. Juni                                        |       | die Bruderschaft der Floriankirche<br>oberhalb Salurn dem Warimbert von<br>Kaltern, und dieser gelebt hiefür                                       |      |
| 172. Der Bischof Aldrich belehnt                                                                                                                    | 363   | vollständigen Gehorsam, 24. und<br>25. Juni 1241                                                                                                   | 375  |
| lie Brüder Oluradin und Albertin von<br>Castelnuovo mit dem Hügel von San<br>Lazzaro beim Dorfe Pederzano, um                                       |       | 184. Der Bischof Aldrich bestellt<br>den Warimbert von Kaltern zum Ad-<br>ministrator aller Kirchengüter der                                       |      |
| darauf ein befestigtes Schloss zu<br>bauen, 24. Juni 1235                                                                                           | 361   | Ploriankirche oberhalb Salurn, 6. Au-<br>gust 1241<br>185. Herbot Ubertini, als Vollmacht-                                                         | 376  |
| und Arnold von Cagnò erhalten vom<br>Bischofe Aldrich die Erneuerung der<br>Erlaubniss, zu Caldes ein neues                                         |       | träger der Brüder Friedrich und Beral<br>von Wangen, quittirt dem Bischofe<br>Aldrich und dem kaiserlichen Podestà                                 |      |
| Schloss zu bauen, 8. Juli 1235                                                                                                                      |       | Sodeger de Tito den Betrag von<br>4000 Pfund Berner und stellt dafür<br>jene Urkunde surück, durch welche                                          |      |
| Cadine, Vigolo, Baselga, Sardagna<br>die an den Bischof von Trient au ent-<br>richtenden Giebigkeiten fest, 6. April<br>1236                        | 369   | für obige Summe Tramin verpfändet<br>worden war, 16. October 1241<br>186. Der Bischof Aldrich belehnt<br>den Herrn Ulrich Panceria von Arco        | 377  |
| 175. Der Bischof Aldrich belehnt<br>die Herren Ulrich von Haselberg und<br>Conrad von Greifenstein mit dem<br>Richteramte in der Stadt und im       |       | mit seinen alten Stiftslehen, 28. De-<br>cember 1241                                                                                               | 380  |
| Bezirke von Bozen, 3. August 1238<br>176. Der Bischof Aldrich belehnt<br>den Ulrich von Haselberg mit der                                           | 369   | Eid der Treue für 31/2 Arimannien in<br>Vigolo Vattaro, 4. Pebruar 1242                                                                            | 381  |
| Gastaldie auf dem Ritten, 8. August<br>1238<br>177. Berthold Tarant nus Tirol, als                                                                  |       | 188. Der Bischof Aldrich überträgt<br>den Brüdern Johann und Montevarius<br>von Pomarolo die Hut des Schlosses                                     |      |
| Bevollmächtigter des Kaisers, be-<br>stimmt dem Grafen von Nago eine                                                                                |       | Vigolo, 15. Märs 1244                                                                                                                              | 901  |
| Zeitfrist von 14 Tagen, um in einer<br>Streitsache vor ihm in Bozen zu er-<br>scheinen, 7. September 1238<br>178. Der Notar Rolandus verspricht     | 370   | kaltern entstandenen Rechtsstreit.<br>In Folge dessen versprechen auch<br>Heinrich von Mareith, Dietmar von                                        |      |
| dem Sodeger de Tito, kaiserlichen<br>Podestå für Trient, die Urkunden,<br>welche der Notar Erzo und seine                                           |       | Boymund und Ulrich von Buchberg,<br>die Gemeinde Fleims in dem Weide-<br>rechte au Masoth nicht mehr au                                            |      |
| Söhne Nicolaus und Conradin ver-<br>fasst, getreulich absuschreiben, und<br>die Frau Constantia, Gemahlin des                                       |       | stören, 8. December 1247 und 11. Febr.<br>1257.<br>190. Erklärung des Grafen Adal-                                                                 | 383  |
| weiland Notars Nicolaus, verspricht,<br>alle Urkunden der Notare Erzo, Ni-<br>colaus und Conradin auszuliefern,                                     |       | pret von Tirol über sein Einkommen<br>im Besirke des Bisthums Trient,<br>19. September 1251                                                        | 354  |
| 18. Mai 1239                                                                                                                                        |       | 191. Der Bischof Egne von Trient<br>belehnt die Brüder Friedrich und<br>Beral von Wangen mit der Hut des                                           |      |
| gegen Rückkehr zum Gehorssm von<br>dem gegen sie ausgesprochenenBanne,<br>9. Märs 1240                                                              | 371   | Schlosses Ravenstein, 2. Juni 1255.<br>193. Der Bischof Egno spricht sich<br>üher das Verhältniss des Klosters<br>Geronds. Cremonenser Diöcese, zu | 384  |
| den Ubertinus , Ribaldinus , Monte-<br>narius und Rabaldinus das Beneficium<br>und die Bruderschaft der Macien-                                     |       | dem Bisthume Trient aus. 1. Märs. 1256                                                                                                             | 365  |
| kirche zu Tione, 9. März 1240<br>181. Der Bischof Aldrich nimmt eine                                                                                | 372   | von Trient legen eine seierliche Ver-<br>wahrung ab gegen die dem Grasen                                                                           |      |
| dem Pelegrin von Doss ertheilte Be-<br>lehnung auf den Zehent mehrerer<br>Neureuten surück, indem dieselbe nie                                      |       | Albrecht von Tirol ertheilte, und<br>dem Grafen Meinhard neuerdings zu<br>ertheilende Verleihung der Trientiner-                                   |      |
| zu Recht habe geschehen können,<br>30. Mai 1241                                                                                                     |       | Lehen, indem dieselbe nur durch<br>Furcht vor Eszeline da Romane                                                                                   |      |

|                                        | Delte |                                                                           | Seite |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| erzwungen sei. Dieser Verwahrung       |       | 208. Der Bischof Heinrich nimmt                                           |       |
| tritt der Bischof Egno selbst bei,     |       | den von Adelpret von Madruz über-                                         |       |
| 2. Mai 1256                            | 35.0  | gebenen Clarellus, Sohn Oliver's von                                      |       |
| 194. Erklärung des Herrn Jeremias      |       | Disado, sammt Zubehör als Diener                                          |       |
|                                        |       | des Gotteshauses St. Vigil auf, 4. Oc-                                    |       |
| von Caldonaszo über die ihm und sei-   |       | toher 1978                                                                | A 40  |
| nen Neffen zustehenden Trientner-      |       | tober 1278                                                                | 413   |
| schen Stiftslehen, 5. April 1257       | 388   | 209. Der bischöfliche Gerichtsbote                                        |       |
| 195. Der Bischof Egno nimmt die        |       | trägt dem Notar Percival auf, ur-                                         |       |
| Herren Aldrighet, Friedrich und Azzo   |       | kundlich anzumerken, dass er den                                          |       |
| von Castelbarco wieder zu Gnaden       |       | Wigomar von Madruz vergeblich vor-                                        |       |
| auf, 19. October 1259                  |       | geladen habe, wegen eines Rechts-                                         |       |
| 196. Der Bischof Egno ertheilt den     |       | streites zu erscheinen, 25. October                                       |       |
| Brüdern Dielmar, Rembert und Hein-     |       | 1279                                                                      |       |
|                                        |       | 210. Der Bischof Heinrich lässt als                                       | 710   |
| rich von Beymunt die Belehnung mit     |       |                                                                           |       |
| dem Maierhofe in Ried, 25. Juli 1260   |       | Gesetz aussprechen, dass jeder, der                                       |       |
| 197. Herr Lunardus von Castelbarco     |       | des Bischofs Boten in Ausführung                                          |       |
| übergibt an Herrn Pelegrin von Be-     |       | seiner Austräge hindere, auch die                                         |       |
| seno die Hut des Schlosses Castel-     |       | personliche Acht auf sich lade; und                                       |       |
| lano, 18. August 1261                  | 389   | erklärt sohin aus solchem Anlasse                                         |       |
| 198. Herr Asquinus von Varino          |       | über Friedrich Wolfel die person-                                         |       |
| vergibt dem Herrn Christian von        |       | liche Acht, 11. December 1279                                             | 414   |
|                                        |       |                                                                           | 410   |
| Pomarolo für sich und seine Anhän-     |       | 211. Friedrich Spisader als Voll-                                         |       |
| ger alle verübten Feindseligkeiten.    |       | machtträger des Bischofs Heinrich                                         |       |
| Dieser Erklärung tritt auch der        |       | bestätigt, dass Frau Gertrud, Ge-                                         |       |
| Bischof Egno bei, 21. August 1262.     | 389   | mahlin des Notars Riprandin, und ihr                                      |       |
| 199. Der Bischof Egno übergilt die     |       | Bruder Jacob einen schuldigen Zins                                        |       |
| Lehen des verstorbenen Jacomin von     |       | von 5 Pfund Bernern richtig abge-                                         |       |
| Lissana auf den Altar des heil. Vi-    |       | führt haben, 25. Jänner 1280                                              | 417   |
| gilius und erklärt dieselben für un-   |       | 212. Der Bischof Heinrich bestätigt                                       |       |
|                                        | 200   |                                                                           |       |
| veräusserlich, 23. Jänner 1262         | 302   | den Leuten von Fleims die Beibe-                                          |       |
| 200. Testament der Frau Cobitosa,      |       | haltung ihrer bisherigen Jurisdictions-                                   |       |
| Tochter Riprand's von Arco, 28. Juli   |       | Form und die Zollfreiheit, 9. Februar                                     |       |
| 1266                                   | 394   | 1281                                                                      | 417   |
| 201. Die Abgeordneten des Thales       |       | 213. Ulrich vom Berge Ritten,                                             |       |
| Fleims erklären alle Wälder, mit Aus-  |       | Berthold ausserhalb dem Walde                                             |       |
| nahme des Holses, welches für die      |       | Platten, und Albrecht von Pradonego                                       |       |
| Etschbrücke in Trient geliesert wer-   |       | leisten dem Ulrich von Bozen im                                           |       |
|                                        |       | Namen des Bischofs Heinrich den Eid                                       |       |
| den muss, als Gemeindegut, 27. Juli    | 200   |                                                                           |       |
| 1270                                   | 300   | der Treue als Eigenleute des Gottes-                                      |       |
| 202. Der Bischof Egno belehnt den      |       | hauses des hl. Vigil, 11. December                                        |       |
| Tristramin von Lana mit einem Walde    | - 1   | 1281                                                                      | 417   |
| der Gemeinde Lana und Tisens,          | 1     | 214. Ulrich von Taufers sagt dem                                          |       |
| 22. November 1271                      | 400   | Bischofe Heinrich alle jene Güter in                                      |       |
| 203. Ulrich, Heinrich, Ezzelin und     |       | und ausser dem Gebirge, welche                                            |       |
| Wilhelm von Egna verzichten zu         |       | einst die Grafen Sibot und Conrad                                         |       |
| Gunsten des Bischofs von Trient auf    | - 1   | von Hadmarsberg vom Bischofe von                                          |       |
| die Decanie zu Romeno und die dazu     |       | Trient zu Lehen gehaht, und mit                                           |       |
|                                        |       |                                                                           |       |
| gehörenden Rechte und Einkünfte,       | 104   | denen sodann der Bischof Egno von                                         |       |
| 11. Mai 1272                           | 401   | Trient ihn selbst belehnt hatte, zu                                       |       |
| 204. Der Bischof Heinrich von Trient   |       | dem Ende auf, damit der Bischof                                           |       |
| belehnt die Brüder Erhard, Nicolaus,   |       | diese Lehen dem Pfalzgrafen Ludwig                                        |       |
| Jacob und Johann von Zwingenstein      |       | bei Rhein, Herzoge von Baiern, ver-                                       |       |
| zur Belohnung für geleistete und gegen |       | leihe, 17. December 1286                                                  | 418   |
| Angelobung noch zu leistender Dienste  |       | 215. Der Kaiser Adolph erklärt alle                                       |       |
| mit dem Schlosse Mejano, 12. Decem-    |       | von den Bischöfen Egno. Heinrich und                                      |       |
|                                        | 409   |                                                                           |       |
| ber 1275                               | 104   | Philipp aus Anlass der Angriffe des                                       |       |
| 205. Aldrigetus, genannt Passus,       |       | Herzogs Meinhard von Kärnten und                                          |       |
| übergibt seinen Antheil an den Höhen   |       | Tirol vorgenommenen Veräusserungen                                        |       |
| von Riomalo an den Bischof Hein-       |       | von Kirchengütern für ungiltig,                                           |       |
| rich, damit dieser die Bruder Wil-     |       | 4.0                                                                       | 419   |
| helm und Bonavivus damit belehne,      |       | 216. Der Kaiser Adolph ertheilt                                           |       |
| was sodann auch geschieht, 31. Jan-    |       | dem Bischofe Philipp von Trient die                                       |       |
| ner 1276                               | 405   | Belchnung mit der Gerichtsbarkeit                                         |       |
| 206. Der Bischof Heinrich übergibt     |       | und den Temporalien seines Bis-                                           |       |
|                                        |       |                                                                           | A10   |
| den Herren Martin, Abrian und Olu-     |       | thums, 13. November 1296                                                  | 410   |
| radin von Pergine bedingungsweise      | 105   | 217. Der Bischof Philipp präsentirt                                       |       |
| das Schloss Pergine, 2. April 1277     | 405   | dem Bischofe zu Brixen den Priester                                       |       |
| 207. Der Bischof Heinrich übergibt     |       | Heinrich aus Trient für die erledigte                                     |       |
|                                        |       | Pfarre in Thaur, 11. April 1301                                           | 420   |
| das Schloss Buon Consiglio als un-     |       |                                                                           |       |
|                                        |       | 218. Der Bischof Bartholomäus von                                         |       |
| veräusserliches Gut dem heiligen Vi-   | 410   | 218. Der Bischof Bartholomäus von<br>Trient belehnt den Apriletus von Fai |       |

| Seit                                                                    | e Seite                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| mit den altherkömmlichen Lehen,<br>20. März 1307                        | er sei bereit, diese Rechte dem<br>Bischofe zur Verfügung zu stellen, |
| 219. Jacob, Sohn Seifried's von                                         | 12. Jänner 1340 426                                                   |
| Rottenburg, gibt die Lehen an, welche                                   | 230. Herr Friedrich von Castel-                                       |
| ihm vom Stifte Trient zustehen.                                         | barco erklärt feierlich: die Civil-                                   |
| 14. Márz 1307                                                           | und Criminal - Gerichtsbarkeit im                                     |
| 220. Der Bischof Heinrich von                                           | Lägerthale gehöre von Rechtswegen                                     |
| Trient erneuert den Gemeinden Vi-                                       | dem Bischofe und er verzichte darauf                                  |
| golo und Baselga das Benützungs-                                        | vollständig für sich und seine Erben,                                 |
| recht des Berges Arano, 3. Jänner 1318 42                               |                                                                       |
| 221. Der Bischof Goczia von Feltre                                      | 231. Herr Friedrich von Castel-                                       |
| und Belluno belehnt den Markgrafen                                      | barco, welcher wegen Beherbergung                                     |
| Carl von Mahren und seinen Bruder                                       | der Mörder des Syndicus von Gar-                                      |
| den Herzog Johann von Kärnten und                                       | dumo zu einer Strafe von 6000 Gold-                                   |
| Tirol mit der Hauptmannschaft in                                        | gulden und 1000 Pfund Berner ver-                                     |
| Feltre und Bellano, 13. August 1337 42                                  | 2 urtheilt worden war, stellt sich                                    |
| 222. Der Bischof Nicolaus von                                           | freiwillig vor dem Bischofe und                                       |
| Trient belehnt den Probst Friedrich,                                    | erklärt sich zu jeder Sühne bereit,                                   |
| Domherren zu Trient und Mantua,                                         | 26. Februar 1340 427                                                  |
| als Vollmachtträger des Aloisius von                                    | 232. Da Friedrich von Castelbarco                                     |
| Gonzaga, Herrn au Mantua und                                            | alle seine Besitzungen ohne Vorbe-                                    |
| Reggio, mit dem Schlosse, Festungs-                                     | halt dem Bischofe Nicolaus unter-                                     |
| werke, Hofe und Gebiete von Castel-                                     | worfen hatte, so erklärt letzterer,                                   |
| laro, \$0. August 1338 42                                               | die Gerichtsbarkeit im Lägerthale                                     |
| 223. Die Vettern Wilhelm und                                            | und die beiden Schlösser Nomesino                                     |
| Aldrighetin von Castelbarco geloben,                                    | und Albano für das Bisthum einziehen,                                 |
| von nun an treue Vasallen des Bi-                                       | im Uebrigen aber Gnade walten                                         |
| schofs von Trient bleiben zu wollen,                                    | lassen zu wollen, 26. Februar 1340 427                                |
| 20. November 1338 42                                                    | 233. Der Bischof Nicolaus ver-                                        |
| 224. Der Bischof Nicolaus bestellt                                      | artheilt den Friedrich von Castel-                                    |
| den Wilhelm von Castelbarco zu                                          | barco für seine Frevelthaten zu einer                                 |
|                                                                         |                                                                       |
| seinem Stellvertreter in allen jenen                                    | Geldstrafe von 100 Mark Silber und                                    |
| Plätzen, welche dieser vom Bisthume inne hat, 20. November 1338 42      | zur Abtretung der Schlösser Nomesino                                  |
|                                                                         | and the and, dor the land to the                                      |
| 225. Der Bischof Nicolaus belehnt                                       | 234. Herr Wilhelm von Selva über-                                     |
| den Withelm und Atdrighetin von                                         | gibt seinen Antheil am Schlosse Selva                                 |
| Castelbarco mit allen ihren Stifts-                                     | dem Bischofe von Trient als donatio                                   |
| lehen, 20. November 1338 42                                             |                                                                       |
| 226. Johann, Herzog von Kärnten                                         | 235. Die Brüder Azzo und Wilhelm                                      |
| und Graf von Tirol, überlässt dem                                       | von Castelbarco verkaufen dem Bi-                                     |
| Bischofe Nicolaus von Trient die                                        | schofe Nicolaus das Schloss Penede,                                   |
| Gerichtsbarkeit über Metz, 25. Feb.                                     | und kommen mit ihm überein, dass                                      |
| 1339                                                                    | dieses Schloss dem Engelmar von                                       |
| 227. Johann, Herzog von Kärnten,                                        | Villanders und Conrad von Schenna                                     |
| befiehlt den Brüdern Lienhard und                                       | auf so lange in Verwahrung gegeben                                    |
| Sweiker von Melz, den Bischof                                           | werde, bis der Kaufpreis von 12000                                    |
| Nicolaus in Ausübung seiner Ge-                                         | Pfund Bernern erlegt sei, 22. Jänner                                  |
| richtsbarkeit über Metz nicht zu                                        | und 19. November 1339 429                                             |
| stören, 25. Februar 1339 42                                             | Zweite Abtheilung. Bergwerks-                                         |
| 228. Der Bischof Nicolaus belehnt                                       | ordnung des Bischofs Friedrich von                                    |
| den Niger von Fai im eigenen Namen                                      | Trient; Vorerinnerung 431                                             |
| und im Namen seiner Mitbürger in                                        | Urkunden, die Bergwerksordnung                                        |
| Fai mit den alten trientischen Lehen,                                   | hatraffond 1195_191A hat_454                                          |
| 31. December 1339 42                                                    |                                                                       |
| 229. Herr Markabrunus von Castel-                                       | Dritte Abtheilung. Die Erbrins-                                       |
| barco erklärt die Gerichtsbarkeit im                                    | und Erbpachtverleihungen; Vorer-                                      |
| Schlosse und Burgfrieden von Beseno                                     | innerung                                                              |
| gehöre dem Bischofe, auch sei das<br>Schloss selbst Stiftseigenthum und | Urkunden, die Erbzins- und Erb-                                       |
| Schloss selbst Stiftseigenthum und                                      | pachtverleihungen betreffend 467-510                                  |
|                                                                         |                                                                       |
|                                                                         |                                                                       |

# Zweites Register.

# A. Alphabetisches Verzeichniss der Personen- und Orts-Namen').

Aachen (Achenou), 1184, 54; -1189, Abellinus, canonicus tridentinus, 1214, 278, 283. Acci episcopus Odo, 1167, 36. Achenou vide Aachen. Acillus, conversus ecclesiae s. Crucis, 1314, 277. qm. Sigardi, 1214, 453. Adalbertus gastaldio, 1147, 20. Adam, beccarius de Tridente, 1208, 173. — notarius, 1160, 28, — 1161, 31. Adalpretus (Adelpretus) episcopus tridentinus, vide: episcopus. Adeleita de Croxone, monacha Son-nenburgensis, 1204, 156. de Rixolo, monacha Sonnenburgensis, 1204, 156.
 de Velles, monacha Sonnenburgensis, 1204, 156. Adelperius scriba, 1263, 393. Adelpretus, 1214, 283. canonicus tridentinus, - Correzanus, 1191, 115, - 1210, 198. - judex, 1277, 411.

privignus dni Arnoldi, 1202, 149. Sui, 1202, 148. Adelurandus, canonicus tridentinus, Adhomus, Adhumus, vide Adomus. Admont, Henricus abbas, 1189, 97. Adolphus, imperator, 1296, 419. Adomus, canonicus tridentinus, 1190, 103, — 1210, 187, 190, — 1211, 223, — 1212, 255, — 1214, 283, 285. - 1212, 255, - 1214, 283, 285. Adowinus de Tridento, 1210, 195,

de Aicardo Rodulfas, 1215, 298. -1220, 332. Aicardus (Aichardus), 1278, 506. de Flavon (Flaunne), 1163, 33. e Aicha Armengarda, menae Sonnenburgensis, 1204, 156. monacha Aichardus, vide Aicardus. Aichardus, vide Aicardus. Aichardus, 1235, 364,—1241, 378. Ala, communitas, villa, 1214, 280, 281, 285, — 1215, 295, — 1216, 307, 308, 310, — 509. ecclesia s. Mariae, 1214, 280, 281, 282. de Ala Bartholomeus, judex cuciae imperialis, 1241, 378.

— Gumpo, 1216, 310.

Alamannus, de Brescia, 1212, 244.

Albanum plebs, vide Albianum. Albanus, c 1204, 156. capellanus Sonnenburgensis, Albenus, filius qm. Petrilengi de Vi-golo, 1214, 275, Albericus Pastora, de Riva, 1161, 30. Albertinus filius Contolini, de Riva, filius qm. Petrilengi de Vi-1216, 309.

— de Egna, 1222, 335.

Albertus, episcopus tridentinus, vide episcopus.

— de Fabris, de Tridento, 1185, 60.

— de Feltre, 1218, 322.

— judex, 1234, 354.

— Mitifocus, vide Mitifocus. notarius imperialis, 1155, 23, — 1159, 26, — 1183, 48, 50, 53, — 1184, 55, 56, — 1185, 58, 64, 66, 1184, 55, 56, — 1185, 58, 64, 66, 443, — 1186, 67, — 1187, 70, — 1188, 76, 79, 81, 82, — 1189, 84, 88, 96, — 1191, 108, 113, 116, — 1192, 109, 120, — 1193, 110, — 1194, 114, - 1195, 131, - 1220, 332 (qm). de Valle Ledri, 1159, 26. presbyter de Terciolasio, 1213, 270, 271.

vicedominus, 1182, 42, - 1183, 47,

de Albiano Federicus, 1208, 444, 445, 447, — **1210**, 195, 196, 197, 198, 200, 202.

- de Tridento, 1208, 177.

Utar, 1202, 148. - viator, 1213, 450.

1277, 406.

196, 200, 202.

Adrianus magister, 1: - de Riva, 1163, 35.

Agnania, vide Anania. Agnedo comitatus, 1337, 423.

<sup>\*)</sup> In jenen Fällen wo die Identität von Familien- oder Orts-Namen mit den modernen Benennungen ungezweiselt war, wurde als Schlagwort die lotztere Benennung gewählt; in allen übrigen Fällen aber der alte, lateinische Namen beibehalten.

de Albiano Ropertus, 1203, 153. Albianum castrom, 1840, 428.

— plebs, 1307, 421, — 1340, 427.

Albutzai Martinus, de Flemmis, 1188,

Aldegerius judex, de Verona, 1082,

Aldeno, districtus, 1340, 427. Aldigerius Johannes, 1208, 447. Aldrigetus filius Gerardi, de Egna, 1189, 94.

- Passus, de Tridento, 1276, 405. Al exander medicus, 1212, 260.

notarius comitis Risardi de S. Bonifacio, 1231, 346,

Allemengano, 1188, 72. vallis ' Flemmae,

Almazago (Dalmazago) vicus, vallis Ananiae, 1212, 495.

de — Acerbus, 1212, 495. — Otolinus, 1211, 482, 483. — Wertius, filius Peregrini, 1212,

Aldericus (Aldricus) episcopus tridentinus, vide: episcopus. de Altaguarda Rempretus, 1272.

Altenburg castrum, 1194, 122 (castrum vetus), — 1195, 130. de — Henricus, 1257, 384.

Altmannus, episcopus tridentinus, vido: episcopus.

Ambrosinus, qm. Alberti, de Brixis, 1214, 453.

de Codifero, 1210, 195, - 1212, 250,

Ambrosius gastaldio, 1208, 165, 443, 445, 447, — 1220, 329, 332, 336. — silbrarius, 1213, 449. Amelricus de Costa, 1185, 61. — de Riva, 1150, 26. — de valle Ledri, 1150, 26. — canonicus, 1210, 195. Amelrarius, (Amulrarius), abbas a

Amolpertus (Amulpertus) abbas

Laurencii prope Tridentum, 1194, 129, — 1210, 195, — 1212, 495, — 1213, 269, — 1214, 498.

269, — 1216, 498.

An ania vallis (Agnania, Agnania, Nonsthal), 1183, 45, — 1198, 139, — 1210, 184, 467, 469, 470, 471, 472, 474, — 1211, 223, 234, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, — 1212, 493, 494, 495, — 1213, 269, 496, 497, — 1214, 498, — 1215, 500, — 1216, 500, 501, — 1217,503, — 1220, 331, — 1251, 384.

An cius, canonicus tridentinus, 1241, 378. 378.

filius qm. Taranti, canonicus triden-

faffus de Mayenberg, 1271, 400.
gastaldio, 1220, 332.
filius Kezae, de Egna, 1222, 335.
silbrarius, 1213, 449.

Andreas de Mayfredino (de Vigolo), 1214, 275.

Anglia, Eleonora regina, 1191, 105.

de Annenberg dominus Henricus, 1336, 424.

Anselminus, serviator ecclesiae s. Vitalis Veronae, 1231, 346.

Anselmus, de Tridento, 1210, 195. 196, 200, 202.

Antolinus, de Rípa, 1192, 117. b. Antonii ecclesia et fratres conversi prope castrum Castelbarco, 1234, 358.

ntonius, notarius de Pomarolo, 1341, 394.

Antrasinum, in valle Ananiae, 1210, 470.

s. Apollenarii plebs, 1212, 255. Apulia, 1194, 127, Aquileja (Aquilegia), curia patriar-chae, 1234, 357.

de Aquileja Thomas, 1219, 203, -1212. 248.

Aradojum, in valle Flommae, 1188, 73.

Arani mons, 1208, 178, — 1318, 421. Araunondus, de Tesedo in valle Flemmac, 1188, 73. de Arbio Vidalinus, 1210, 471.

Arboinus presbyter, 1194, 129.

Archiepiscopus Coloniensis Renaldus, **1161**, 32. Mediolanensis Milo, **1191**, 105.

Moguntinus Christanus, 1182, 44.

Cunradus, 1189, 97.
Sifridus, 1213, 266.

rco, burgum, plebs, villa, 1194, 127, 129, — 1196, 132, — 1197, 134, — 1204, 160, — 1216, 196, 210, — 1211, 491, 492, — 1306, Arco, 196, 210, — **1211**, 491, 395, 396, 397, — 510.
casteum. **1196**, 1
205, — **1266**, 396, 399.

ecclesia s. Mariae, **1366,** 397. ecclesia s. Stephani in castre,

1266, 397.

— gastaldia, pag. 507. de Arco Wilielmus, filius qm. Ma-lengi, 1211, 491, 492. — domini:

Adelpretus, filius qm. dni. Odol-rici, 1213, 268, — 1217, 311, 312. Cobitosa, filia qm. dni. Riprandi, 1266, 396.

1266, 306.

Federicus, 1159, 26 (fil. qm. dni. Riprandi, frater Odolrici); — 1169, 27, — 1185, 57, — 1187, 70, — 1188, 79, — 1190, 103 (pater Odolrici), — 1196 131 (fil. qm. dni. Alberti), — 1210, 209 (frater Odolrici), 210, — 1217, 311, 312, — 1233, 348, 349, — 1266, 398 (qm.) Federicus, frater bastardus dominae Cobitosae, 1266, 397.

nae Cobitosae, 1206, 397. Henricus, 1277, 411.

Odolricus, 1159, 25 (fil. gm. dni. Riprandi, frater Federici), — 1160, 27, — 1181, 41, — 1182, 42, — 1183, 49, — 1184, 54 (et Odolricus, ejus nepos), 55, — 1185, 61, 443, — 1187, 70, -1188, 76, -- 1190, 103 (filius Federici), — 1104, 127, 128, 129, — 1210, 209 (frater Federici), 210, 211, — 1233, 349 (qm.)
Odolricus Panceria, filius qm. dai. Federici, 1241, 380, — 1272, 401.
Osbota, bastarda qm. dai. Riprandi,

Osbota, bastarda qm. dni. Riprandi. 1266, 397. Rambaldinus, 1210, 195, 196, 197,

200, 202.

de Arco domini: Riprandus, 1233, 348, 349, — 1234, 352, — 1235, 367, — qm. 1266, 396, 397, 398, 399. Arestera, in valle Flemmae, 1188, 71, 72. de Aretio Franciscus, vicarius epis-copi tridentini in temporalibus, 1340, 426, 428, Aricilla, in valle Flemmae, 1188, 73.
Ariazo, in valle Flemmae, 1188, 71.
de Armellio Martinus Ugonis, 1210,470. Armengarda de Alcha, monacha Sonnenburgensis, 1204, 156. — uxor presbyteris Conradi, 1213, 270. filia presbyteris Conradi, 1213, 271. de Armullo Adam, filius qm. Odol-rici, 1218, 320 (cum fratribus Joanne et Graciadeo), — 1220 331. — Albertus, filius qm. Viviani, 1218, (cum fratribus Ordano et Jaco-), — 1220, 331. 320 bino), homines, 1218, 319, 320, - 1220, 331. Arnoldus, dni. Adomi, de Tridento, 1185, 60. - canonicus, 1184, 55, - 1185, 57, 64. - dnae. Minnae, 1202, 149, 152, -1200, 184. Moscardi, frater Moscardini, 187, 195, 196, 197, 198, 199, 200. notarius imperialis, 1262, 392, 1263, 399. - silbrarius, 1213, 449.
Aronto, in valle Flemmae, 1188, 72.
Arpo judex, Veronae, 1082, 19, 20.
Arpus, de Riva, 1159, 26.
Arse, vide: Arz. Artemannus presbyter, 1204, 156. Artinger presbyter, 1185, 443. Artuicus, de Riva, 1210, 209. — episcopus eichstetensis, 1213, 265. Arz, castrum, 1185, 61. de Arz domini: Nicolaus, 1338, 424. Warimbertus, 1185, 61, — 1190, 99, 103, — 1191, 115, — 1192, 109, — 1210, 205, 206, 212.

Aselucb, vide: Haslach, de Aserido Bartholomeus, 1211, 480. Bonomus, frater Galiciani, 1214, 498. Confortatus, 1211, 480. Galicianus, 1214, 498. Rovisius, cum filio, 1215, 500. Asquinus de Verona, capitaneus Tridenti, 1262, 390, 391, Assox, in valle Flemmae, 1188, 72, 73. Astensis episcopus Wilhelmus, Astensis episcopus 1191, 105. Athesis (Atesis, Aticis) flumen et pons, 1163, 35, — 1181, 41, 42, — 1185, 59, — 1191, 106, 108, — 1201, 146, — 1210, 214, — 1212, 243, 258, — 1222, 334, — 1234, 357, — 1241, 376, 377, — 1270, 400, — 1271, 401. ti Rodegerius, silbrarius, 1208, 444, 445, 447, — 1213, 450, — 1214, de Atto Ottobonus, de Riva, 1161,

Aufhofen (Ouphoven), Goatus praepositus de, 1202, 148.

Augense monasterium, 1189, 97.

Augensis praepositus, 1208, 165, —
1212, 243, — 1216, 309, — 1224,
337, 338.

— Cunradus, 1215, 291.

— Gotesalcus, 1230, 340.

de Auia Gozalcus, 1218, 323, —
1222, 334.

— O to confrater, 1271, 400.

Augusta, 1208, 176. 177.

Augustensis episcopus Udalschalcus, 1189, 97.

— nummus, 1202, 150, 151, 152.

de Aulasa Galedolus 1212, 495.

— Vivianus 1211, 482, 483.

Auno, communitas, 1191, 111.

de Aur Conradinus, 1190, 98, 99.

Austriae dux Liupoldus 1213, 265.

Avisius, flumen et pons, 1302, 150.

Avolanum plebs, 1208, 166, — 1210,
212, 213, — 1212, 244.

Axartus, silbrarius, 1213, 449.

Aychardus, notarius, 1277, 82.

Aso, de Mori, 1210, 216.

Bacelinum communitas, 1212, 245. Badeca Gullielmus, 1233, 29. de Baden marchio, 1236, 369. de Bafa Martinus, 1211, 476, 479. Baldo (Paldo) castrum, 1217, 314, 316. de Baldo domini: Federicus, 1216, 309, - 1220, 325. Irmilla (uxor Zucolini), 1217, 316. Zucolinus 1217, 314, 315, 316, 317.
Baldericus de Tuscolano causidicus, judex, jurisperitus, 1189, 83, 85, 88, — 1191, 111, — 1192, 118, — 1193, 110, — 1194, 113, — 1196, 131, — 1198, 139, — 1200, 142, — 1208, 443. de Ballago Adelpretus, 1189, 85. Balzanum, vide: Bauzanum.
Banale, gastaldia, pag. 507.
— plebs, 1161, 31, — 1208, 170, —
1227, 253, — pag. 508,
de Banco Michael faffus, 1277, 406.
— dns. Riprandus, qui dicitur Brayhantus, 1281, 418. bantus, 1281, 418.
de Barbaniga Zanellus, 1214, 453.
Barbianum, mansum, 1211, 222, 223. Barila, filius Ermanni, de Egna, 1189, 94. Barisellus, notarius, 1185, 61. Bartholomeus de Ala, judex curiae imperialis, 1241, 378. episcopus tridentinus, vide: episcopus. Alberti, netarius episcopalis, 1212, 245. Baselga (Basilica) communitas, 1208, 177, 178. — 1236, 369, — 1318, 421, 422. Basilica vide: Baselga. Bassus, de Pratalia, 1316, 309. Bauzanum (Balzanum, Bolzanum, Bulzanum, Bozanum, Bozanum, Posena, 31 \*

Perinum), burgum, plebatus, 1184, 56, — 1185, 66, — 1188, 71, 73, — 1189, 83, — 1190, 99, 100, 101, — 1194, 122, — 1202, 148, 150, 151, 152, — 1208, 162, 163, — 1209, 182, — 1210, 186, 213, — 1211, 224, 225, 226, — 1218, 322, — 1227, 339, 1230 343, 344, — 1234, 362, — 1236, 369, 370, — 1238, 370, — 1255, 385, — 1281, 417, 418, — pag. 500. pag. 500. auzanum, cimiterium ecclesiae s. Marine, 1184, 56. Bausanum. capella seu ecclesia s. Andreae, 1192, - 1257, 381. 119. ecclesia s. Mariae, 1194, 122, -1238, 370. - ecclesin plebis, 1190, 100.
- hospitale, 1230, 310.
- hospitale domus teuton., 1236, 369, - 1238, 370. palatium episcopule, 1192, 120, - 1224, 338, - 1231, 343, 344, -1271, 400. gastaldia burgi, pag. 507. e Bausano domini: Adelpretus, 1192, 119, — 1195, 1202, 152, — 1208, 162, - 1211. 224 (justitiarius). filius qm. Federici, Arduinus, 1222, 335, Arteicus, 1163, 33. Bernardus, 1210, 186. - 1211, Conradus, 1210, 186, 224, 229 (frater Rembreti). 224, 229 (frater Rembrett).
Eberardus, 1271, 400.
Fulce, 1190, 39 (frater Reghenardi).
Getxalchus, 1163, 35.
Guntherus, 1208, 162.
Henricus, 1208, 177, 444, 445,
417. — 1210, 195, 196, 200, 202,
212 (peccharus), — 1216, 305, 306. 212 (pocenarus), - 12 Lodoicus, 1231, 344. Memardus (Meghenardus), 1192, 119, - 1197, 133. Odelricus, 1216, 305, 306, - 1275, 802, - 1277, 806, 411, -1275, 402, — 1277, 406, 411, — 1278, 300, 392, 414, 506, — 1281, 418. 0 a 1 d u s , 1235, 363. Regbenardus (fraier Fulconis), 1194, 122, -- 1210. Rempretus, 186, - 1211, 229 (frater Conradi). Redegerius, 1195, 130. Bausanense forum, 1192, 119. Bausanenses concires, 1189, 95, **1202**, 151, 152. — **1210**, 185, 186. Bararia (Bawaria), dux Ludwieus, 1213, 265, - 1286, 419. Bebulcus, 1159, 26. Belaverius, de Tridento, 1192, 117. Belicia (Gelicia) Johnnes, 1210, 471, - 1211, 476 (frater Bertoldi de Plesano). de Bella (de la Bella de Verona), do-mini et judices: Adaminus, 1200, 143, 144. Gerardus, 1183, 47, 49, — 1184, 55, — 1185, 443, — 1180, 83, 85, 92, — 1195, 130, — 1200, 143, 144. 92, — 110a, ; — **1201**, 146.

Henricus, 1159, 26, — 1160, 27, — 1161, 30, — 1163, 33, — 1208, 177, — 1210, 200, — 1211, 23, 239, 477, — 1212, 252, — 1213, 266, 270, — 1215, 297, — 1216, 307, 309, 501, 502, — 1218, 318, 319, — 1220, 324, 325 (filius qu. doi: Gerardi), 326, 327, 331. dni. Gerardi), 326, 327, 331. deBellastilla, Albertinus Salvalama Aichebonus, Garbagnus fratres, fili qm. Otoboni, 1220, 327. Bellebonus Awaitis, 1268, 295. de Tridento, 1192, 117. ellina, uxor Venturae, de Egna, Bellina, 1232, 335. Bellunensis capitaneatus, 1337, 122. et Peltrensis episcopus Gornia, 1337, 422. Belvedere castrum, 1100, 27. de - dns. Frisonus, 1277, 407, 409, 410, 411. Bene, filius Bertae, de Ala, 1216, 307. de S. Benedicto domini:
Pelegrinus, 1277, 406.
Trintinus, 1213, 453.
Benedictus, de Pergine, 1183, 46. Benedictus, de Pergine, 1183, 48.
Benevenutus, 1266, 395.
Beraldus de Caudalonga, netarius, 1241, 380, — 1244, 133, 383.
Beranus, de Tridento, 1216, 190.
de Berg, comites Ulricus et Bertholdus fratres, 1189, 97.
Bernardus, dux Carinthiae, 1213, 265. 265. de Egna, 1222, 335. de Riva, 1159, 26. Sonnenburgentit, Berta, m 1204, 156. monacha ertoldinus filius notarius . Oliverii de Terciolasio, 1211, 469. Bertoldo, de Verona, 1082, 19. Bertoldus, filius qm. Bertae et qm. Conradi extra solum forestum de Plathe, 1281, 418. filius Boninsignae, de Egna, 1222. 335. frater ordinis praedicatorum Tridenti, 1277, 411. episcopus Cicensis, 1189, 97. notarius, 1234, 354. qm. Poldi, notarius, 1277, 406. frater dni. Petarini de Tridi 1212, 258, 259. Tridento, Pobingarius, capellanus episcopi Gerardi, 1230, 340.
- sacerdos s. Floriani, 1180, 91, -1208, 102. svabelinus, de Bausano, 1222, 336. vicedominus, vide : Nifen. Bertraminus, notarius, 1197, 133. Bertramus, notarius imper., 1194, 113, 124, — 1198, 139, — 1201, 145, 116. - de Carbuncino, 1216, 307. de Tridente, 1222, 334. Besagnum, communitas, 1234, 359. corona (castrum munitum), 1235, 359. Bescossus Benedictus, 1278, 506. Beseno (Besena, Besino, Biseso, Bisino, Bizin, Bexana, Pixenum, Pesens) castrum, 1208, 165, 166, 169.

-04

1210, 190, 192, 193, — 1211, 217, 218, — 1212, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 259, — 1234, 360, 361, — 1235, 218, — 12: 249, 259, — 249, 259, — 1242, 300, 301, — 1243, 363, — 1340, 426.

Be sene gastaldia, 1216, 304, 306, 309, 1234, 360, 361, — 1235, 363.

— plebatus, 1208, 166, — 1210, 212, 213, — 1234, 360, 361. de Beseno domini, 1190, 103 (in genere). Amelricus, frater Odolrici, 1216, 192. Carbonius, 1172, 39. Conradus, 1187, 70. Engelpretus, filius qm. dni. Ottonis, 1208, 165, 166, 167, 168, 169, 170, — 1210, 192, 193, 212, 169, 170, — 1210 213, — 1212, 255. Gerardus, 1183, 49, — 1188, Henricus, 1191, 107, 111, 1192, 118, — 1212, 249. - 1188, 70. Miliana, mater Odolrici et Amelrici, 1210, 192. Odolricus (Oldericus, Ulricus), 177. — 1210, 190 (filius 1208, 177, — 1210, 190 (filius Pelegrini), 191, 192, 193, 209, — 1211, 217, — 1212, 255, — 1217, 312, — 1220, 324 (frater Wilielmi), - 1234, 352, 354, 355, 359, - 1235, 363, 364, 367, - 1241, 374, 375. 0 tto, 1185, 57, - 1188, 76, -1192, 118. Pelegrinus (Peregrinus), 1188, 76, 80, — 1189, 80, — 1192, 118, — 1198, 136, — 1210, 193, — - 1198, 136, - 1210, 193, - 1261, 389, - 1262, 390, 391. Willielmus, 1210, 192, - 1220, 324 (frater Odolrici), - 1226, 339. Besino, vide: Beseno. de Bindis Grassus, 1234, 352. Biseno, Bisino, vide: Beseno. Blancemana (Blancemane, Blancemanus), Jacobus (Jacobinus), causidicus, judex, 1208, 175, — 1210, 184, 190, 195, — 1211, 223, 479, — 1215, 291, 295, 296, — 1216, 501, — 1217, 312, — 1218, 318, — 1231, 343. Bleggio (Blezium, Bleaum), plebs, 1208, 170, — 1227, 253, — 1266, 395. Boca, silbrarius, 1213, 450. Bocca Cucigna, in valle Flemmae, 1188, 75, 76. Bochinus (Bokinus), de Tridento, 1210, 187, 202. Bodezana (Bodeliana), vallis Ananiae, 1210, 471, — 1211, 491. - Adelpretus Margnus, 1 474, — 1211, 490, — 1217, 503. 1210, Bertoldus, 1210, 471, - 1217, 502, 503. Delavantius, 1210, 471. Iohanellus, 1210, 471. Natalis, filius qm. Strafoldi, 1210, 471, 472. Boemiae rex, 1338, 424.
— Otackerius, 1213, 265. de Bolegnano Albertinus, filius Gardeli, 1266, 395. de Bolentina Wilielmus, 1211, 486,

Bologna, 1167, 36. Bolzanum, vide: Bauzanum. Bonacolsa de Zeno, de Verona, 1215, 295. de Bonaldo Vidalia, 1211, 224. Bonaldus, de Livo, 1198, 139. Bonaventura Calcagninus, 1266, 305 notarius, 1341, 395. Bonavida, presbyter de Tilono (Tione), 1212, 255. Bonavida, de Ala, 1216, 307. Bonavita, clericus et confrater ple-bis Tejoni, 1240, 372. Bonavivus, frater hospitalis, 1276. 405. Bonazucca jadex, 1277, 406. Bondo (Bundum), communitas, 1185, Bondus judex, 1277, 406. Bonfadus, doctor legum, judex, 1220, 327, — 1230, 342, — 1233. 29, 172, 348, — 1244, 381 (canonicus trident.). 1276, 405, — 1276, 405, — 1277, 411, — 1278, 390, 392, — 1279, 414, 416, — 1281, 417, 418, — 1318, 421, — 1338, 422, 423, 425, — 1339, 426, — 1340, 426, 427, 428, — 1343, 429. Bonicontrus, filius Uberti, de Ala, 1214, 280. Benifacie comes, 1082, 19. de S. - comes Rizardus, 1231, 346. Boninsigna, de Storo, 1189, 89, 92.

— notarius, 1277, 40d. de Bonlant Wernherus, dapiser im-perii, 1213, 265. de Bono, gastaldia, pag. 507.

Walterius, 1227, 253. Bonodomanus, apothecarius Tri-denti, 1277, 406. Bonomus, magister, canonicus trident., 1241, 378, — 1263, 393, — 1266, - clericus et confrater plebis Tejoni, 1240, 372, 373: - filius qm. Joannis, de Armullo, 1218, 320, - 1220, 331.
sacerdos et plebanus de Flemmis, 1189, 94. Bonoventura, judex, 1263, 393. de Bonovicino, Bonusvicinus, Drogus et Odolricus filii qm. dni. Riprandi, **1220**, 329. Albertinus, Aldrigetus, Bo-nifacinus et Saurus, filii qm. dni. Alberti, 1220, 329. Bontempus, notarius, 1211, 472, — 1212, 492, 493, 494, — 1213, 496. Bonus, filius qm. Bevulci, 1210, 474, - 1211, 480. Bonzaninus, medicus, 1200, 467. Bordellana (Burdellana) vicus, 1210, 473. — Vidalis, 1210, 473, 474, — 1217, 503. -Joannes, 1210, 473, 474. de Borgo Novo, domini:
Andreas, 1208, 177, 443, 445, 447,
— 1210, 195, 196, 198, 200, 202.
Arpwinus, 1277, 83.

de Borgo Novo, domini:

Berteldus, 1208, 177, — 1210,
187 (filius qm. dni. Martini), 195,
196, 197, 198, 199, 200, — 1212, 250.

Coanzus (Concius), 1213, 450, —
1214, 453. Dietemarus, 1208, 447.

Manelinus, 1208, 444, 445, 447.

Marquardus, 1208, 444, 445, 447.

Wigantus, 1208, 447.

de Borzaga Jacobus, 1211, 241, —

1216, 307.

Bosco (Buscum), castrum, 1187, 68, 69, — 1213, 266.

de — domini: 69, — 1213, 3 — domini: Henricus, 1210, 190, — 1213, 266 (qm).

Jacobinus et Otolinus, filii qm.
Petri, 1213, 266, 267.

Bosentino (Busintinum) communitas.
1215, 298, 300.

Botholeda in valla Flammes, 4488 Botholedo, in valle Flemmae, 1188, Bovolanus, de Nago, 1192, 121. de Boymund domini: Altomus, 1338, 421. Dietmarus, 1257, 381, - 1260, Henricus, 1260, 389. Rembertus, 1260, 389. Bozanum, vide: Bausanum. Brancaforum, hospitale, 1276, 405. Brancolino, communitas, 1216, 309. de — Guntherinus, 1201, 146.
Brankebaldus Johannes, syndicus
Rendenae, 1212, 256, 257. de Brazaco Leonardus, 1210, 203, — 1212, 248.
— Wolrieus, 1212, 246.
Brazebellus, notarius, 1213, 450.
Bregus (Bregusium, Brigusium, Barguzum), communitas, 1185, 65. de - domini: Contolinus, 1210, 187. Henricus, 1210, 187. — 1211 227. — 1214, 275. — 1218, 319. 1211. Brentonico, ecclesia, villa. 1211, 227. de -- domini: de — domini:
Aldrigetus, filius dni. Uberti,
1234, 352.
Dominicus, 1214, 282, 285.
Ubertus, 1220, 325, 1231, 343,
— 1234, 352, 358 (Obertus).
Brescia, vide: Brixja.
de Bresen, Beliarda qm., uxor
Brononis, 1216, 500. Brunonis, 1216, 500, — Bruno, 1216, 500, 501, — Odolricus, 1216, 500, Brexanus, causidieus, 1196, 131. Brigusium, vide: Breguz. 3 rixia (Brescia) 1027, 18, - 1210, 211. - curia canonicorum, 1212, 244. Brixia (Brescia) - episcopatus, 1210, de — Otto dominus, 1240, 371, 373, — 1241, 373, 374, 376, — 1244, 381. Brixianus, de Vigelo, 1214, 275. Brixianus, (Prixina), 1202, 150, 151, — 121 5, 293. de - Merbotus, 1202, 148.

Brixinenses, 1202, 148, 149, 151, Brixinensis ecclesia, episco-patus, 1202, 150, 151, 152, — 1204, 159, — 1211, 222, 223, — 1215, 293, — 1301, 420. — episcopus Bertoldus de Nifen, 1218, 322. - Conradus, 1202, 148, 149, 152, - 1215, 293.
- Egno, 1241, 375.
- Mattheus, 1338, 424.
de Bruna Nicolaus, camerarias comitis Joannis de Tirol, 1338, 424. Brunellus, famulus episcopatus, 1213. Bruno, presbyter de Vulsana, 1211, 475, 481, — 1213, 270, 496, 497, — 1214, 498, — 1215, 500. de Buchberg Ulricus dns., 1257. 384. 381.
Bulzanum, vide: Bauzanum.
Bundum, vide: Bondo.
Bundus, 1190, 100 (frater Petarini),
—1191, 106 (frater Superbii et Petri).
Burdellana, vide: Bordellana.
de Burgstall Volcmarus das.,
1338, 424.
Burgundiae, Otto comes, filius
Friderici Limperatoris, 1189, 96, 92.
Burgund. vide: Bregus. Burguzum, vide: Breguz. Burus, de Egna, 1222, 335. Buscum, vide: Bosco. Busintinum, vide: Bosentino. Buxunus canevarius ecclesiae s. Vitalis Veronae, 1231, 346. Buzanum, vide: Bauzanum.

Cadalo judex, Veronae, 1082, 19. Cadine, communitas, 1236, 3 Cadran, vallis Flemmae, 1270, 399. Cadrino, vallis Flemmae, 1188, 71. Cadrobio, vallis Flemmae, 1188, 75. de Cadrozo Zucolinus, filius qm. Abriani, 1208, 170.
Cagnao, vide: Cagnò.
de Cagnò (Cagnao, Canov) domini:
Aionus (Aincius) 1235, 368, filius qm. Rabaldi. Albertinus, 1215, 295 (filius Grimaldi), — 1216, 501, — 1233, 347. Arnoldus (Arnaldus), 1233, 347. — 1234, 359, — 1235, 368, frater dni. Rabaldi.

Artoicus, 1191, 111, — 1211, 469, — 1212, 252, — 1213, 497, — 1215, 499, — 1216, 500 (frater Grimaldi), 501, — 1220, 325.

Bertholdinus, 1185, 64.

Bertholdus, 1147, 20 (frater Warimberti), — 1191, 111, — 1195. dni. Rabaldi. Grimaldus (Grimoldus), 1210, 209, - 1211, 478, 490, - 1212, 252, 492, 493, 494, 495, - 1213, 497, -

1214, 498, — 1215, 499, — 1216, 500 (frater Artotchi), 501, — 1217, 312. de Cagno domini: e Cagno domini:
Henricus, 1251, 381.
Muso, 1155, 23, — 1159, 26.
Odolricus, 1211, 469.
Oluradinus, 1233, 347.
Porcardinus, 1233, 347.
Purcardus, 1208, 162, 165, —
1233, 347, — 1234, 352, 359, —
1235, 368.
Rabaldus (Ribaldus), 1182, 42. — 1235, 368.

Rabaldus (Ribaldus), 1182, 42, —
1184, 54, 55, — 1185, 57, 61, 64,
65, — 1188, 79, — 1208, 162, —
1212, 252, 495, — 1213, 269, —
1215, 500 (frater Federici).

Rodulfus, 1235, 368 (filius qm. Rabaldi) Rabaldi). Saladinus, 1210, 469, 470, —
1211, 484, 485, 486, 487, 489, 490,
— 1212, 494, 495, — 1213, 270,
497, — 1215, 500, — 1216, 500.
Swikerius, 1185, 64. Warimbertus, 1183, 110.

Warimbertus (vicedominus, frater Bertholdi), 1147, 20, — 1181, 41, — 1183, 47, 49, 51, — 1185, 57, 61, 443, — 1193, 110, — 1210, 125 (canonicus tridentinus), — 1212, 252 252, — 1217, 311, 312.

Zuco, 1172, 39, — 1185, 57, 64, 65, 443, — 1191, 115.

Cahirinthia, vide: Carinthia.
de Calandrina Henricus, marescalcus imperii, 1213, 265. Calapinus judex, 1277, 406. de Calavena Henricus, 243, 258.

— Jacobus judex, 1208, 443, 1210, 190, 195, — 1211, 469, — 12
243, 250, 255, 258, — 1213, 268. de Calavino Willicimus, 11 Calciamata, de valle Ledri, 1159, 26. de — Ancius, 1277, 410. Caldonazzo (Caltunaz, Caultunaz, Cautonacium) castrum, 1201, 144, 145, — 1257, 388. — villa, 1201, 144. de Caldonasso, domini: 1199, 103, — 1227, 339, (in genere): Albertinus, 1192, 118, — 1201, Albertings, 1192, 118, — 1201, 144 (frater Jeremiae).

Bertoldus, 1212, 255 (frater Jeremiae), — 1224, 338.

Conradinus, 1192, 118.

Conradus, 1224, 338.

Enrigetus, 1183, 47, — 1185, 57.

Jeremias, 1192, 118, — 1201, 144, 145, — 1257, 388 (frater Bertoldi). toldi).

Le Caldonanzo domini: Leo, 1224, 338. Nicolaus, 1224, 338. Odol ricus, filius qm. dni. Perzonis, 1215, 298,
Pencius 1185, 57, — 1192, 118.
Wecilus (Wecelli), 1155, 23, —
1213, 266, 267, — 1215, 298, 299.
Wilielmus (Wilfelminus), 1192,
118, — 1208, 169, 1210, 105, 201.
— 1214, 452, — 1215, 299. Cales pergarius Engelmarius, sil-brafius, 1213, 451. Callianum (Calianum), 1211, 218, — 1212, 248, 249. Caltroza, vallis Flemmae, 1188, 71. Caltunaz, vide: Caldonazzo. Calvus, viator, 1216, 305. Camillone, invalle Flemmae, 1188, de Camino Gerardus, e Feltri et Belluni, 1337, 422. de Campo domini: capitaneus Albertinus (Albertus), 1234, 361 (frater Cognouti), —1240, 371 (nepos Hermanni), 373, — 1241, 376. Cagnoutus (Cognovutus), 1234, 349, 359, 361 (frater Albertini). Federicus, 1163, 35 (filius Odel-Gerardus, 1212, 252. Gerardus, 1212, 252.

Hermannus (Armannus), 1210.
209, — 1212, 252 (Ermanninus), —
1232, 29, — 1234, 352, 359, —
1235, 365, 366, — 1240, 371, 373,
— 1244, 381.

Odolricus (Odoricus), 1181, 41,
— 1212, 252, — 1235, 365.

Campolongo, in Valsugana, 1027, 18.

Canov, vide: Cagno.
de Carbonara Grippo, 1211, 481,
485, — 1212, 495. 485, — 1212, 495. Carboninus judex, 1275, 406. Carbuncinus, de Ala, 1210, 310. Carinthia (Cabirinthia) dux Ber-Carinthia (Cahirinthia) dax Bernardus, 1213, 265.

— Johannes. 1337, 422, — 1338, 424, — 1339, 425, 426.

— Meinhardus, 1296, 419 (qm.). Carisago, vide: Carsaco. Carlaxarius, de Verona, 1161, 30. Carlus, de Tridento, 1220, 329.

— dns., filius qm. dni. Sycherii de Vezzano, 1278, 414, 415.
Carnesarius, sacerdos ecclesiae s. Mariae de Ala, 1214, 280, 281.
Carpi, villa et castellum, episcepatus Modenensis, 1215, 297. Modenensis, 1215, 297.

de Carsaco (Carisago), Conradus (Coanus), 1210, 204, — 1212, 248.

Casaz, communitas, 1194, 125.

Casicius, presbyter do Rendena, 1212, 255. 1212, 255.

Castelbarco (Castrum Barcum),
castrum, 1198, 135, 136, 137, 138.
de — domini, 1266, 398 (in genere).
Abrianus (Brianus), 1155, 23, —
1159, 26, — 1160, 27, — 1198,
110, — 1198, 136 (filius qm. Aldrigeti), 137, 138, — 1210, 209, —
1211, 227, 228, — 1212, 255, —

.

de Castelbarco domini: Aldrigetinus, 1338, 424, 425. Aldrigetus, 1189, 85. — 1191. 112. — 1192, 118. — 1231, 343. — 1191. 1241, 374, 375, — 1259, 388. Azo, 1235, 367, — 1259, 389, — 1343, 429 (filius Aldrigeti). Bonifacius, canonicus trid., 12 351, 354, 355, 359, - 1235, 365. 1234. Federicus, 1259, 389, -426, 427, 428. 1340. Lunardus (Leonbardus, Lienbardus), 1261, 389. Marcabrunus, 1340, 426, - 1343, 429. Wilhelmus, 1338, 424, 1343, 429 (filius Aldrigeti). 425, de Castelcorno domini: Adelperinus, 1210, 195 Gislembertus, 1192, 118. Henricus, 1261, 389. Sinebaldus, 1262, 390, 391. Ulricus, 1192, 118. Castelfondo castrum, 1188, 70, -1190, 98, 99. Castellacium, dorsum et castrum, 1214, 289. de Castellane dns. Gerardus. 1190, 103. munitum), 1234, 359, — 1261, 389.
— communitas, 1234, 359.
Castellaro, curtis regia prope Mantuam, 1082, 19, — 1338, 423.
Castellione (castrum Leonis), Castellanum. corona (i. e. castrum 1211, 228. Castello, in valle Flemmae, 1188, 73, 74, — 1270, 309. de — Walfardus. 1213, 496. - Wasgrimmus, 1210, 470.
astelnuovo, castrum, vallis
Lagarinae, 1234, 356, 357, 358, 359,
- 1235, 365, - 1242, 381.
- domini (Vallis Lagarinae et Castelnuove, de Vallis Suganae): A dalpero, 1189, 92. Albertinus, filius qm. Adalperi, 1235, 365. Ambrosius (de Valsugana), 1201, 144. Andreas, 1208, 165. Aproinus, 1277, 410, filius qm. Jeremiae.

Bursa, 1191, 111, — 1208, 165, 168, 169, — 1220, 323.

Federicus, 1220, 325, — 1234, 352, 356, 357, 358, filius qm. Bursae.

Girardus, filius qm. Jeremiae, Jeremiae. 1277, 410. Jeremias (Zelemias), 1242, 381, — 1277, 410 (qm.), 411, filius Aproini. Michael, 1338, 423. Nicolaus, 1277, 410, filius qm. Jeremiae. Oluradinus, filius qm. Adalperi, 1235, 365. Rambaldus, 1338, 424. Tiso (de Valsugana), 1201, 14 Toprandus, 1234, 352, 358. Wilhelmus, 1318, 421. de Castelruto domini: 144. Adeleita, filia qm. Gothsalei, e uxor Ottonia de Weinec, 1189, 83.

Artuicus, 1202, 148. Federicus, 1189, 84. Gotzalchus, 1189, 84, - 1202. 152 (juvenis). Henrieus, 1189, 83, flius Gothsalci de Castiglione Cino, judex et con-siliarus regis Boemiae, 1328, 828. Castrum Barcum, vide: Castelbarco. - Leonis, vide: Castellione. - Novum, vide: Castelnuovo. - Vetus, vide: Altenburg. Cautonacium } vide: Caldonasso. Cavalese, in valle Plemmae, 1188, - 1270, 399. Cavalla, in valle Plemmae, 1198, 73. Cavedine (Cavedene, Cavetene) vi-cus, 1204, 159. de — Aldrigetus (Ardrigetus), 1201, 146, — 1204, 161, — 1215, 291, 286. Galotus, 1104, 125. — 1197, 134. O delricus, 1180, 92. Caverunculus Mile, de Tridente, 1185, 59. de Cavriaco (Cavriago), domini: Federicus, frater Odolrici, 121 203, 201, — 1211, 217, 219, 1212, 246, 247. 1210. 0 dolricus (Woldericus), 1216 203, 204, — 1211, 217, 219, 1212, 246. Cedra, castrum, 1210, 196. Cedrino, in valle Flemmae. de Celanno Gerardus, 1211, 478. Celantinum vicus, 1211, 481. Celestinus papa, vide: Ceelestinus. Centa mons (covalum), 1192, 118, -1216, 305, — 1257, 388. Ceredus, de Store, 1189, 89, 92. Cerfanal, in valle Flemmae, 1188, 71, 72. Cermenica, in valle Flemmae, 1188. Cesana, comitatus, 1237, 423. Chirchentor, vide: Kirchenther. Chinsole (Clusole), 1198, 135. Chixarius, silbrarius, 1213, 449. Choanzus, notarius, 1213, 440. Choap (Chuap) Henricus, de Tridento, 1190, 103, — 1191, 107, 111. 1190, 103, — 1191, 107, 111. Christanus Moguntinae sedis archie-piscopus, 1182, 44. Christina, menacha Sennenburgessis, 1204, 156. Christophori ecclesia, in valle Lagarina, 1234, 358. lacus, prope Caldonasse, 1257, 388. Chunradus Chuonradus } vide: Conradus. Cicensis episcopus Bertoldus, 118D, 97. Cisanus (Cixanus) notarius, 1214. 282, 285. Cismone (Sisimunth) flumen, 1161, 32. de Ciso Bertoldus ferrarius, 1218, 488, 489. Civezzano (Civizanum) communi-tas, 1136, 35, — 1213, 266.

de Civezzano domini: Amelricus, 1184, 54, 109, - 1194, 125. - 1192. Adelpretus, 1211, 476. Bertoldus, 1201, 146. Enrigetus, filius Amelrici, 1184, Federicus, 1189, 92. — 116 107, 111, 115. — 1192, 117, 119, 1194, 129. — 1197, 132. — 126 1201. 146, — 1204, 161, — 1210, 198, 199, 202. — 1210, 470, — 1211, 227, — 1212, 243, 255.

Petrus, filius qm. Riprandi, 1187, 68, 60 68, 69. Wilielminus, 1201, 146. de Claiano Parisius, 1210, 470. Wido, 1212, 494. Clarellus de Disado, filius qm. Oliveril, 1278, 413, 414, 415.
Claus, vide: Clos. Cleis, Cleise, vide: Cles. Cleisse, Cleissum, ) Cles (Cleis, Cleise, Cleisse, Cleissum, Cleys, Cleysse, Clexum) plebs, 1188, 78, - 509. capella s. Vigilii, 1191, 115,
ecclesis, 1217, 503. gastaldia, pag. 507. de - domini: Arpe (Arpus), 1155, 23. — 1159, 26, — 1183, 49, 51 (filius dnae. Christinae), 1185, 57, 443, — 1188, 77 (filius qm. Arponis), 78, — 1189, 86, — 1199. 140, — 1210, 209, 86, — 1199. 140, — 1210, 209, 470, 471 (pater Arpolini), 472, 474, — 1211, 476, 478, 479, 481, 482, 483, 489, — 1212, 252, 492, 493, 494, 495, — 1213, 270, 271, 497, — 1214, 498, — 1215, 500, — 1217, 502, — 1234, 352, 350. Arpolinus, 1210, 184 (frater Willelmi), 195, 471 (filius Arponis), 472, 474, — 1215, 499, — 1216, 502, — 1217, 312, — 1226, 339, — 1233, 347. 347. Bontempus, 1217, 503. Christina, 1188, 79, mater Arponis. Contolinus, 1163, 33, - 1191, 108 (qm.). edericus, canonicus trident., 1234, 354, 355, 359, — 1241, 374, Pedericus, 375. Johannes, 1191, 115, filius dni, Bertoldi vicedomini. Ropertus, 1191, 115. Vidalis, 1183, 51, — 1191, 115 (filius dni. Bertoldi), — 1217, 503. Wilielmus, 1210, 184 (frater Arpolini), — 1213, 269 (filius Arponis), — 1217, 313, — 1226, 339. Cleys, Cleysse, } vide: Cles. de Clez (Clauz) domini: Almergaussus, 1189, 85. Henrigitus, 1185, 61. Clusa de Seben, 1202, 151, 152. — Veronae, 1203, 153, 151, — 1275, 404.

de Clusa Waltemannus, 1202, 149. Clusole, vide: Chiusole. Cochestinus papa, 1194, 127. Cognola (Cugnola) vicus. 1210, 187. Cogollo, in valle Flemmac, 1188, 75. Coloniensis archiepiscopus Renaldus, 1161, 32. Coltaira, in valle Flemmac, 1188, Comano (Cumasnum) vicus, 1210. 181. Cômezadura, 1213, 496. Concius, filius Engelpreti, de Egna, 1222, 335. 122, 335.

filius qm. Gotefredi ferrarii, de Tridento, 1210, 195, 196, 200.

Vilani, notarius, 1230, 340.
de Conegliano (Conejano, Cuneglano)
Bonifacinus, 1183, 49.
Fulgentius, 1338, 423.
Swikerius, 1210, 212.
Conradinus, notarius de Bleggio, 1206, 395. notarius imperialis, 1209, 183, — 1210, 213, — 1211, 223, 492, — 1212, 250, 260, — 1214, 274, 454, — 1215, 292, 297, — 1216, 302, 308, 500, 501, — 1217, 316, — 1220, 327 (qm.), — 1239, 371. onradus, archiepiscopus Moguntinus, 1189, 97. (Chuonradus) episcopus Metensis et Spirensis, 1213, 265. (Chunradus) episcopus Ratisponensis, 1213, 265. episcopus brixinensis, 1202, 148, 149, 152, - 1215, 293. episcopus tridentinus, vide: episcopus. imperator et rex, 1027, 18. - filius Friderici imperatoris, 1180, 97. capellanus episcopi Brixinensia, 1241. 375.

- capellanus et canonicus tridentinus.

1190, 104, — 1194, 129, — 1197,
135, — 1200, 467, — 1204, 156, —
1208, 165, — 1210, 190, 195, —
1211, 221, 223, — 1212, 255, —
1213, 268, — 1214, 278, 283, 285,
288, — 1215, 291, — 1230, 340.

- canonicus et vicedominus tridentinus,
1163, 35. — 1185, 57, 443, — 1187,
70 (1188 eps. trident. electus).

- iudex, Veconae, 1082, 19. 70 (1186 eps. trident. electus).

- judex, Veronae, 1082, 19.

- filius Conradi. officiarii dni. Beralis de Wanga, 1251, 378.

- plebanus de Latsch (Lazo), 1230, presbyter, 1211, 224, — 1214, 277, — 1215, 291. presbyter de Terciolasio, 1213, 269, 277, -270, 271, silbrarius, 1213, 449. de Egna, frater Vilani et Wilielmi, 1189, 94. Constantia, uxor qm. Nicolai notarii, 1239, 371. Constantiensis episcopus, 1236. 369. Contelinus, notarius, 1217, 317.

— de Tridento, 1208, 172, 173, —
1211, 477, — 1212, 242, 250, —

1213, 266, — 1215, 296, — 1216, 304, — 1220, 329, 332, 333. Copa, de Pao, 1210, 187, 189. de Cornalano Jacobinus, 1189, Odulricus, 1190, 99. Cornolo, mansum, 1210, 206. Corredo, vicus, 1186, 66, 67. de — domini: Bertholdus, 1185, 61.
Broda, 1233, 347.
Oluradinus, 1185, 61. — 1186, 67. — 1190, 103. — 1217, 316.
Palmera, uxor Oluradini, 1186, 66.
Ulricus, 1307, 420. de Corvinga, Gerardus, 1682, 19. Costa, in valle Flemmae, 1188, 74. — Cartura, in Folgaria, 1215, 298, 299. 300, 301, — 1216, 304, 305. - de Langeck, 1200, 182, 183. - mons, 1257, 388. de - Amelricus, 1185, 61. Covalat Trintinus, silbrarius, 1185, 441. Covallarius Odolricus, silbrarius, 1213, 449. Craxenarus Otto, 1204, 15d. Crema oppidum, 1212, 244. Cremona, 1256, 384. Cremonensis canonicus Nicolaus, 1224, 337. — magister Gerardus, 1224, 337. de Cresenciis Wacetus, de Verona, 1215, 205. Cronbac, vide: Cronpach.
Cronmets (corona de Metz) castrum,
1181, 42, — 1183, 51, 52, — 1210, de Cronpach (Cronbae, Gruonpach, Cronperch), Henrieus, canonicus trident., 1216, 215, — 1212, 260, — 1213, 270, — 1214, 283, 285, — 1215, 207, — 1218, 319, 322.

Cronperch, vide: Cronpach.
de Crotenbucho (Crotenbuchus): Ancius, silbrarius, frater Artuichi, 1208, 447, — 1214, 453.
Artuychus, 1214, 453.
de a. Cruce ecclesia, 1214, 277.
— Rambaldus et Regenardus, 1214. 277. Crucigerorum hospitale, 1183, 49, 50.

— ordo, 1183, 49, 50, — 1215, 296.

Cuancus pfaffus, 1241, 378.

Cugnola, vide: Cognola.

de Cugullo: Amelius, 1212, 494.

Arlotus, frater Jordani, 1211, 481.

Bontempus de Concado, 1213, 497.

Delavantius, 1213, 496.

Jordanus, 1211, 481. Jordanus, 1211, 481 Ventura cum uxore Galicia, 1213, Cuit a li vadum, prope Bauzanum, 1185, Cumasnum, vide: Comano. Cuneglanum, vide: Conegliano. de Cunevo Adelpretus, canonicus trid., 1263, 393. Bozo, 1203, 153. de Curtablo Ritus, 1214, 498. Curtacium communitas, 1191, Curtacium communitas, 107, <u>108, — 1192, 109, — 1193, 110.</u>

de Curtarino Adelpretus, 1213, 262, 271.

de Curtina Albertus, 1214, 492.

Anselmus, nepos Dominici, 1214, 498.

Bosus cum filio, 1215, 500, Dominicus, 1214, 498.

de Cusillano Johannes de Speciosa cum sxore Viviana, 1212, 495.

Jordanus et Thomeus, filii qm. Zusii, 1211, 475.

Cusillanum vicus, vallis Ananiae, 1211, 476.

de Cutzeraino Adelpretus, 1216, 470.

Cuvallolum vicus, vallis Ananiae, 1210, 470.

Czavas, juratus testis, de valle Flemmae, 1288, 71, 76.

Dalignienses, 1212, 494. Dalmazago, vide Almazago. Daltuvisinum, pars monlis Marzen, 1212, 492, 493.

Daniel judex, 1277, 406.

Dapifer imperii, Wernherus de Bonlant, 1213, 265. de Darumo Otto, 1211, 489. de Daugnano Thomas (Thomeus), de Daugnano India 1210, 470.
1210, 470.
Attolinus, 1210, 470.
Otto, frater Thomae, 1210, 470.
Vivaldus, 1210, 470.
Zamballius, 1212, 493.
Daugnanoi vallis, 1210, 471.
Dangnanum (Taugnanum) vio Daugnanum (Taugnanum) vicus, 1210, 471, — 1213, 496.

De daynus, de Verona, 1215, 225.

De gel wardus (Delwardus, Dewelwardus) judex, 1210, 472, 478, — 1211, 479, — 1212, 252, — 1213, 268, — 1215, 291, — 1216, 501.

Delaidus, filius qm. Delaidi medici, 1241, 378. 241, 378. Delwardus, vide: Degelwardus. s. Desiderii ecclesia, in Valsugana, 1027, 18. Dessor, in valle Flemmae, 1188, 71. Deutsch-Nofen vicus, 1279, 116. Dewelwardus, vide: Degelwardus. Diamarius silbrarios, 1213, 450. Dilmizoi Vidalis, 1214, 498. Dimaro (Imaium) vicus, 1211, 484, 485. Dimaro (Imaium) vicus, 1211, 404, 404, 404, 404, 404, 404, 4211, 485.

Gerardus, filius Albutii, 1211, 485.

de Dissuculo (Dossuclo) domini:

Gonselmus judex, 1230, 342, —

1234, 354, 359, — 1235, 364, 368.

Montenarius, 1210, 472, 474, —

1211, 491, 492, — 1217, 504, — 1211, 491, 492, — 121 1240, 371, 373. Ottobellus, 1216, 306. Dodo, causidicus, 1196, 131. Dodus, de Livo, 1198, 139. Dominicus, de Armullo, filius qm. Francolini, 1218, 320, — 1220, 331 (cum fratre Bono). de Dosso (i. e. Tridenti) domini: Ancius, 1213, 142

de Dosso domini: Artuychus, 1213, 449, Engelmarius, 1213. Geboldus, filius Amiki, 1208, 443, 445, 447. Gumpo, filius Johannis Zuki, 1183. Muse, 1183, 49, — 1185, 65, —
1188, 80, — 1189, 85, — 1191,
106, 107, — 1194, 129, — 1195,
130, — 1208, 443, 445, 447, —
1209, 179, — 1210, 195, 209, 212,
— 1211, 217, 239, — 1212, 252,
255, — 1213, 269, — 1214, 272,
275, 452, — 1216, 500.

Pelegrinus, 1241, 373, 374.

Petarinus, 1188, 76, 80, 81, —
1190, 99, 104, — 1192, 109, 117,
— 1194, 122, — 1195, 130, —
1198, 136, — 1203, 153, — 1204,
156, — 1208, 165, 169, — 1209,
179, 181, — 1210, 195, 198, 205,
212, — 1211, 227, 229, 232, 233,
239, — 1212, 250, 255, 258, —
1213, 269, — 1214, 272, 288.

Simon, 1277, 411.

Dossuelum, vide: Dissueulo.

Drena castrum, 1266, 396, 397. Drena castrum, 1266, 396, 397. de — Goffus, 1196, 131. Dugoja, in valle Flemmae, 1188, 75. Duringia, vide: Thuringia. Durone (Durun) mons, in valle Judi-enriae, 1185, 65. Durun, vide: Durone.

## E.

Ebelinus, diaconus trident., 1197, Eberhardus (Everardus) episcopus tridentinus, vide: e p i s c o p u s. — capellanus episcopi Gerhardi, **1230,** Eberhardus Ecilinus de Romano, 1211, 217, - 1256, <u>386</u> Egebomus submarescalcus, 1188, 72, Egna (Engia, Neumarki) burgum, 1172, 40, — 1181, 42, — 1185, 62, — 1189, 93, 94, — 1190, 98, — 1192, 109, — 1222, 334, 335, — 1270, 400, — 1307, 420, — castrum, 1172, 40, — 1203, 153. - castrum, 1172, 40, - 1203 - ccclesia s. Galli, 1203, 153. - gastaldia, 1307, 420. - domini: Engelpretus de dna. Rata, 1222, Ezzelinus, 1272, 401. Excelinus, 1272,  $\frac{401}{1}$ . Henricus, 1189,  $\frac{75}{75}$ , — 1192,  $\frac{118}{1210}$ ,  $\frac{190}{190}$ . — 1272,  $\frac{401}{190}$ . Nicolaus, 1192,  $\frac{118}{118}$ , 1198,  $\frac{136}{153}$ , — 1206,  $\frac{162}{162}$ ,  $\frac{165}{165}$ , — 1210,  $\frac{187}{187}$ ,  $\frac{190}{205}$ ,  $\frac{209}{209}$ , — 1211,  $\frac{217}{217}$ ,  $\frac{225}{227}$ ,  $\frac{234}{234}$ ,  $\frac{239}{239}$ , — 1212,  $\frac{243}{275}$ ,  $\frac{255}{452}$ , — 1217,  $\frac{314}{314}$ , — 1220,  $\frac{324}{327}$ ,  $\frac{327}{332}$ ,  $\frac{333}{1231}$ ,  $\frac{343}{343}$ . 333, — 1225, 338, — 1 1231, 343. Ulricus, 1272, 401. Wilhelmus, 1272, 401.

Egno, electus episcopus Brixinensis, 1241, 375. episcopus tridentinus, vide e piscopus. Eichstetensis episcopus Artuwi-cus, 1213, 265. Elboinus de Kellare, 1190, 101. Eleonora, regina Angliae, 1191, 105. Emericus capellanus, 1271, 400, 401. Engelbertus marcscalcus Friderici imperatoris, 1189, 16. Engelof, praepositus Ratisponensis, 1189, 97. Engelmarius, silbrarius, 1213, 450. Engia, vide Egna. Englus de Buga, 1210, 204. Enn, castrum, corona, 1217, 312, 313. de Enn domini: Gislembertus, 1234, 352. Gotsalcus, 1213, 266. Jacobus, 1217, 311, 312, 313, filius qm. Oluradini. Obertinus, 1216, 501. Oluradinus, 1216, 201.
Oluradinus, 1185, 57, — 1189, 93, — 1190, 103, — 1191, 107, 108, — 1218, 320 (qm.)
Otolinus, filius qm. Oluradini, 1217, 312, 313, — 1220, 324.
Bopretus, 1217, 312, 313 (filius qm. Oluradini), — 1220, 324, — 1272, 401.
Segadorus, 1204, 156. Segadorus, 1204, 156. Ubertus, 1212, 243, — 1213, 266, — 1220, 325. Enricus, vide Henricus. Enrigetus filius Carbuncini, de Ala, 1216, 307, 308. — filius Wizardi, de Egna, 1222, 335. Enrigolinus, de Tridento, 1210, Enrigolinus, de <u>187, 198, 199, 200.</u> Entholz, **1189**, <u>97</u>. Episcopus Accensis Odo, 1167. Astensis Wilhelmus, 1191, 105. Augustensis Udalschalcus, 1189. 97. Bellunensis et Feltrensis Gorzia, 1337, 422.
Brixinensis Berteldus, 1218, 322. Conradus, 1202, 148, 149, 152, 1215, Egno, 1241, 375.

Mattheus, 1338, 424.

Cicensis Bertoldus 1189, 97.

Constantiensis, 1236, 369.

Eichstetensis Artuicus, 1213, 265. Feltrensis et Bellunensis Gorzia, 1337, 422.
Frisingensis Otto, 1213, 265.
Metensis Conradus (Chuonradus), 1213, 265. Pataviensis Manegoldus, 1213, 265. 1236, 369. Tatispenensis Conradus (Chunradus) 1213, 265,.
Secoviensis, 1236, 369,
Spirensis Conradus (Chuonradus)
1213, 265,
— 1236, 369. Tridentinus: Adalpretus (sive Albertus), 1159, 24, - 1160, 27, - 1161, 30, 31, - 1163, 33, 35, - 1167, 36,

- 1171, 37, - 1173 1192, 118 (qm). Episcopus Tridentinus: 1172, 40, — Albertus, 1184, 53, 54, 55, 56, — 1185, 57, 58, 59, 60, 61; 62, 53, 65, 66, 441, — 1186, 66, — 1187, 68, 69, — 1188, 70, 76, 77, 80 (qm.) — 1191, 115 (qm). — alter, 1220, 325, 327, 329, 330, 331, 332, — 1222, 334, 336, — 1234, 354 — (qm). 1234, 354 — (qm).
Aldericus (Aldricus), 1233, 347.
348, — 1234, 350, 351, 352, 354,
355, 356, 360, 362, — 1235, 363,
365, 368, — 1236, 369, — 1238,
370, — 1240, 371, 372, 373, —
1241, 374, 375, 376, 380, — 1242,
381, — 1244, 382, — 1256, 386 (qm). Altmannus, 1147, 20, - 1211. 224 (qm).

Bartholomeus, 1307, 420.

Conradus, 1180, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, —1190, 99, 101, 102, 103, — 1191, 105, 106, 108, 111, 112, 115, — 1192, 109, 117, 118, 119, 121, — 1193, 110, — 1194, 113, 122, 125, 128, 129, — 1195, 130, — 1197, 132, 134, — 1198, 136, 139, — 1199, 140, — 1200, 133, 467, 468, — 1201, 144, 146, — 1202, 148, 149, 152, — 1203, 153, — 1204, 156, 160, 161, — 1212, 255 (qm).

Eberhardus (Everardus), 1155, 22, 23. 224 (qm). Eberhardus (Everardus), 1155, 22, 23.

Egno (Egeno), 1251, 384, — 1255.
384, — 1256, 385, 386, 387, — 1257, 384, — 1260, 389, — 1262, 391, — 1263, 393, — 1271, 401, — 1277, 411 (qm), — 1286, 419 (qm.), — 1296, 419 (qm.), — 1296, 419 (qm.)

Fridericus (Federicus), pag. 1, 1208, 162, 164, 165, 167, 169, 172, 173, 175, 176, 178, 441, 444, 445, 447, — 1200, 179, 180, 182, — 1210, 184, 186, 100, 197, 198, 200, 205, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 469, 470, 471, 472, 473, 474, — 1211, 218, 220, 222, 224, 226, 227, 229, 239, 241, 476, 477, 479, 491, — 1212, 242, 243, 245, 248, 249, 250, 252, 255, 258, 260, — 1213, 263, 265, 266, 268, 269, 449, 450, — 1214, 272, 275, 277, 278, 281, 282, 285, 288, 453, — 1215, 291, 295, 298 (absens), 499, 500, — 1216, 302, 305, 307, 309, 500, 501, — 1217, 311, 312, 314, 317, 504, 505, — 1218, 318, 319, 320, 322, — 1220, 329 (qm.), 331 (qm.), — 1233, 349 (qm).

Gerardus (Girardus), 1224, 337, 338, — 1225, 338, — 1226, 339, 253, — 1227, 321, 339, — 1236, 339, 253, — 1227, 321, 339, — 1230, 340, 342, — 1231, 343, 346, — 1234, 354 (qm.), — 1235, 368 (qm).

Henricus, 1082, 19, 20. (qm). Henricus, 1082, 19, 20,

— alter, 1275, 402, — 1276, 405,

— 1277, 82, 406, 407, 411, —
1278, 390, 392, 413, 414, 506, —

1279, 416, — 1280, 417, — 1281, 417, 418, — 1286, 418, — 1296, 417, 418, — 419 (qm). Henricus tertius, 1318, 422, -1338, 422, 423 (qm.)
Nicolaus, 1338, 423, 424, 425, —
1339, 425, 426, — 1340, 427, 428,
— 1341, 395, — 1343, 429.
Philippus, 1296, 419, 420. —
1301, 420. Salomon, 1181, 41, 42, — 1183, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, — 1189, 85 (qm.), — 1198, 139, 140 (qm). Ulricus, 1027, 18. Vercellensis Albertus, 1191, 105. Verdensis Hermannus, 1167, 36. Eppan (Epan, Hepan, Pian, Pianum) \*) comitatus, 1185, 62, - 1189, 26. castrum, 1211, 231. de Eppan comites:
Arnoldus, 1181, 41 (filius Friderici), — 1185, 61, 62, 63 (filius qm. Friderici, frater Odolrici), — 1189, Friderici, irace, 85, 86, 87, 88.

Egeno 1163, 33, 35 (magister romanus, canonicus trident.), 1171, 38, — 1181, 41, -1182, 42, -1183, 47, 49, -1185, 57, 61, -1188, 81, -1189, 83, 85, 86, -1190, 100, -1194, 122, -1195, 130, -Fridericus, 1181, 41, - 1189, 87, - 1217, 312 (qm.), - 1218, 87, — 1217, 312 (qm.), — 1218, 320 (qm.)

Henricus, 1181, 41, 42, — 1182, 42, — 1184, 54, — 1185, 57, 61, 65, 66, — 1188, 80, 81, — 1191, 105, — 1194, 123 (patruus Egenonis), — 1197, 132, — 1204, 156, — 1210, 212, 213, (frater Odolrici), — 1211, 225, — 1217, 313 (qm.)

Odolricus (Ulricus, Wolricus), 1181, 41 (filius Friderici), 1182, 42 (nepos Henrici), — 1184, 54, — 1185, 61, 62, 63 (filius qm. Friderici, frater Arnoldi), — 1189, 85, — 1195, 130 (juvenis), — 1204, 156, — 1210, 186, 191, 212, 213 (frater Henrici), — 1211, 223, 229, 250, 231, — 1217, 311, — 1220, 324, 327, — 1230, 340, — domini:

Otto, 1338, 423, — domini:
Otto, 1338, 423.
Thuringus, 1147, 20, — 1182, 42,
— 1184, 55,
Erbardus, abbas monasterii Rotenen-Ercetus, notarius imperialis, 1190, 105, — 1198, 140, — 1200, 161, — 1208, 162, 170, — 1216, 189, 202, 208, 215, etc. \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Identität der Ausdrücke: Eppan und Dinn ist nehen andern firunden, in der Irbie Identität der Ausdrücke: Eppan und Piano ist, neben andern firünden, in der Urkunde Nr. 52. S. 212. auch äusserlich ersichtlich, indem darin dieselben als comites de Eppa u genannt werden, welche in der Aufschrift als comites de Piano erscheinen.
Die Mehrzahl der Urkunden ist von diesem Notar gesertiget, daher es überflässig ist, alle Fertigungen einzeln anzusühren.

Erdrinum, in valle Flemmae, 1188, 71. Erfingar Henricus, silbrarius, 1185, 441. Erizo, de Verona, 1082, 19. Ermannus vide Hermannus. Erzo, notarius, 1210, 201, — 1212, 248, 249, — 1214, 285, — 1217, 505. — 1239, 371 (qm.). de Eschenloch comes Henricus, 1338, 424. Ethiche castellanus ") castri Altenburg, 1195, 130, 131.

Everardus, vide Eberhardus.

Ezeli, silbrarius, 1213, 449.

Ezelinus judex, 1227, 321. — 1234.

354, 355, 359. de Romano, 1211, 217, - 1256, 386. F. de Fabriano Armengarda, 1210, - Vivianus, filius qm. Attingi, 1210. Fabrianum, plazum, vicus, 1214. 408. de Fabris Albertus, de Tridento, 1185, Fai, communitas, homines, 1147, 20, — 1191, 112, — 1194, 113, 114, — 1307, 421, — 1339, 426.

de Fai Apriletus cum fratre Nicolao et filia Maria, 1307, 320.

Faidanus, filius Viviani, 1194, 114.

Niger, 1339, 426.

de Faleruno Bontempus, 1211, 480. Falumberg, mons argenteriae, 1208, Famellgo, in valle Flemmae, 1188, 75.
Favazeti mons, 1211, 222.
Faver, plebs, 1307, 421.
Federicus (Fridericus) imperator, 1161, 32, — 1167, 36, — 1182, 42, — 1184, 54, — 1188, 80, 81. — 1189, 83, 96, 97. rex Romanorum et rex Siciliae, 1213, 263, 265, — 1214, 275, — 1236, 369 (imperator), — 1241, 379, — 1247, 383. dux Sueviae, filius Federici impera-toris. 1189, 97. - episcopus Tridentinus, vide episcopus. \_\_ Bagate, 1197, 131. praepositus de Pruckenbergo, canonicus tridentinus, 1211, 223, 227, 229, 238, 477. — 1212, 250, — 1214, 277, 278, — 1215, 295, 297, — 1218, 319. — Longus, de Pauzano, 1210, 186, — presbyter hospitalis Bauzani, 1230, 340. pracpositus de Pruckenbergo, cano-

") Seite 130, Zeile 5, statt : Kapellan , lies: Kastellan.

- Spaleta, filius Jacobi Milifoci, 1266,

— teotonicus, 1194, 129. — zoppus, de Castelfondo, 1189, 98, 99.

Fella, in valle Flemmac, 1188. 72.
Feltre forum, 1218, 321.
— capitaneatus, 1337, 422.
— ecclesia s. Stephani, 1218, 321.
— hospitale s. Spiritus, 1337, 422.

533 Feltrensis episcopatus, 1027, 18, — 1161, 32, — 1337, 423. et Bellunensis episcopus Gorzia, 1337, 422 Ferreto de Isei, 1163, 33. de Fersina Otolinus, 1231, 343. Traina Otolinus, 1231, 343.

Finesterpach, mansum, 1211, 222.

Firmian (Formianum, Formejanum.

Formigar, Furmianum, Purmigarum).

castrum, 1163, 35, — 1181, 41.

— 1186, 72, 73, 74, 75, — 1195, 130.

(palatium), — 1197, 132, — 1201.

144, — 1208, 163, 164, — 1241, 376.

378. 378. - gastaldia, pac. 507.

de Firmian domini:

Baldoinus, 1197, 133, — 126, 156, — 1210, 186, 213.

Berta, filia Baldoini, 1197, 133.

Christanus, 1230, 340.

Conradus, 1185, 64, 65, — 119, — 1195, 130, — 1257.

(Conclus). 133, - 1204. 1257, 381 (Conclus). Cunigunda, filia Baldoini, 1197. 133. Diethus. 1234, 352, - 1271, 400. (Hegino), 1189, 83, 94, -Egno (Hegi: Hermannus, 1185, 64. Jacobinus, 1204, 156, — 1210, Iltiprandus, 1234, 352, - 1235, 0 tto, 1192, 119, — 1204, 156, — 1208, 162, — 1209, 181, 182, 183, — 1210, 186, — 1211, 223, 231, — 1215, 294,
Pranthochus, 1226, 339.
Tristramus, 1241, 376.
Turingus, 1189, 94, — 1192, 119,
— 1195, 130, — 1202, 149 (juvenis). — 1204, 156, — 1208, 162.
— 1210, 186, 213. — 1231, 343.
Zuco, 1190, 101, — 1195, 130, —
1202, 149, 152, — 1208, 162. 1215, 294 Fladonum, vide Flavon. de Flavedo Hermannus, 1217, 505. Flaun, vide Flavon. Flaune, Flaunne, Flavon (Fladonum, Flahonum, Flacon, Flaun, Flaune, Flaunne), communitas, 1163, 33. de Flavon comites, 1190, 103 (in genere): Altimilia comitissa, 1191, 108. Arpo, 1163, 35. Eberardus, 1163, 35. Arpo, 1166, a. Eberardus, 1163, 35. Gabriel (Kabriel). 1212, 252, — 1224, 338, — 1234, 352. Odolricus, 1185, 57 (nepos Pelegrini), — 1191, 107, — 1199, 140, 1200, 142, — 1204, 156, — - 1200, 142, - 1204, 156, -1212, 495, - 1213, 269. Peregrinus, 1185, 57, - 1191, Wilielmus, 1185, 37 (nepos Peregrini), 1190, 103, — 1192, 109, 118, — 1212, 495.

1192, 109,

de Flavon domini: Altemannus, 1191, 107,-1193, 110. Otto Linsemannus, 1191, 107, -1193, 110. Rembertus, 1193. 110. filing Ottonis. Aicardus, 1163, 33. Flem (Flemme, Flemmis, Flemmarum riem (Flemme, Flemmis, Flemmarum vallis, Flemmum) communitas, 1185, 62, — 1188, 71, 75, — 1189, 85, 86, 87, 88, 94, — 1247, 383, — 1257, 384, — 1270, 399, — 1281, 417. — ecclesia s. Mariae, 1276, 399, 400. — gastaldia, pag. 507. Florarai, invalle Flemmae, 1188, 73. Floriano, invalle Flemmae, 1188, 76, — 1189, 94. 1189, 94. s. Ploriani, fraternitas ecclesiae, desupra Salurnum, 1241, 375, 376, 377. Foglaris, de Storo, 1180, 89. Folgaria (Fulgaria, Fulgarida), di-strictus, 1208, 166, — 1216, 212, 213, — 1215, 298, — 1216, 304, 305. Follane, communitas, 1189, 86. Follano, communitas, 1139, 60.
Follaxo, in valle Lagarina, 1216, 309.
Fondo (Fundum), vicus, 1186, 66,
— 1188, 70, — 1220, 332.
— castrum, 1172, 40, — 1188, 70.
de Fontebono Henricus, 1212, 247. Forcius Strambus, de Armullo, 1218, 320, — 1220, 333. Pormejanum, Formianum, vide Firmian. Formigar, Fornas, communitas, 1183, 48. de Fornas (Fornace) Gabriel, filius qm. dni. Jordani, 1214, 272, 273, 274. Gandolfinus, 1160, 27, — 1214, 274 (filius qm. dni. Jordani). Marsilius, filius qm. dni. Jordani, 1214, 272, 273, 274. Forum Julium, 1212, 246. Fossalta, castrum, 1208, 174, -1212, 249. de Fossalta domini: Americus, 1212, 249. Odolrieus, 1211, 217. Sophia, uxor Odolrici, 1211, 217, — 1212, 242. Francobalbus, portenarius, camerarius et scutellarius, 1188, 72.
Francofurtum, 1296, 419.
Francus, consul, 1171, 38.
Franc Conradus, de Bausano, 1192, 119. Fridericus, vide Federicus. Frisingensis episcopatus, 1215, 291. - episcopus Otto, 1213, 265. Froenof, in pede montis Ritani, 1234. 362. Fulanum, vieus, 1210, 208, 207. Fulco, de Bauzano, 1190, 99. Fulgaria, } vide Folgaria. Fulgarida, } vide Folgaria. Fundum, vide: Fondo. Furmianum, Furmigarum, } vide: Firmian.

### G.

de Gaisso Bertoldus, 1199, 140. Gajus Adelpretus, 1208, 162. de Galicia Albertus, 1194, 129.

(de Brescia). Galvagnus, de Tridente, 1211, 238, Gambabusa, de Tridento 1185, 65, — 1192, 109, de Gando domini: Otto, 1234, 352. — 1235, 364. Tridentinus, 1277, 406. andolfinus juvenis, 1208, 165, Gandolfinus juvenis, 1208, 165, — 1210, 190, 195, — 1213, 450, — 1218, 318. Gandus, silbrarius, 1213, 450, 451. Garda, castrum et turris. 1167, 36, 37. comitatus, 1167, 36. Gardolo (Gardule), castrum, 1161, 31, — 1184, 55, 56, — 1210, 202,— 1212, 260, 261. de Gardolo domini: Wasengerinus, filius Wasengeriai, 1184, 55. Odolricus, frater Petri, 1213, 266. Petrus, 1213, 266. Gardumo (Garduno), districtus, vicus, 1225, 339, — 1340, 427, 428. 1234, 349, 350 de Gardumo demini: Aldrigetus, frater Jordani, 1225. Bonifacinus, frater Bovulchini, 1161, 30, 31, — 1216, 309 (frater Peramusi), — 1217, 314, — 1220, 324, — 1234, 350, 351 (frater 324, Gampi). Bovulchinus, 1161, 30. 31.
Gumpo (Gumpus), 1217, 314, —
1220, 324. — 1234, 350 351.
Jacominus, 1262, 390.
Jordanus, 1225, 338 (frater Aldrigeti et conjux Niciae, filiae Alberti de Stenico), — 1277, 83.
Peramusus, 1203, 153, — 1216, 190, 195, 197, — 1213, 269, —
1216, 309, 310, 501, — 1217, 311, 312, 314, — 1220, 324. Bovulchinus, 1161, 30. 31. 312, 314, — 1220, 324. de Gargnano, Ambresiaus, 1196, 131. Garinstain, vide: Gerrenstein. Garniga. communitas, 1340, 427. Garrus, vide: Gerrenstein. Gartus, de Tesedo, 1188, 71. Gartius, de l'esedo, 1188, 71.

Gartarone, communitas, 1192, 118.

Gastia, de Egna, 1222, 333.

de Gayo (Gajo) Guarimbertus, filius Johannis, 1266, 398.

Johannes, 1266, 398.

Raymondinus, 1246, 371, 373, — 1241, 380.

Gebhardus, abbas Werdensis, 1498 er Gebhardus, abbas Werdensis, 1188, 97. - (Gabardus) Saurini, 1208, 172, 173, - 1210, 187, 195, 196, 200, 202. Geboinus, submarescalcus, 1188, 76. Gehenarius Gothesalcus, 1211, 229. de Gelicia, vide: Belicia. Gelonus, silbrarius, 1213, 450. Geltrudis de Coratina, Sonnenburgensis, 1204, 156. ancilla comitissae de Greifensteia, cum filiis Bertoldo, Adelperio et filiis Bertolde, Geltrude, 1218, 323. s. Genesii plebs, 1208, 162, — 1230, 311. de s. Genesio Henricas, silbrarios, 1208. 417.

de Galicia Graciadeus, 1212, 244

de G c m o n a Petrus, canonicus trident... 1263, 393. Gerardus, episcopus Trident., vide: episcopus. e piscopus.
- archidiaconus et canonicus trident.,
1208, 175, — 1210, 195, — 1211,
224, 227, — 1212, 252, 255, — 1213,
268, 270, — 1214, 277, 278, 283, 285,
288, — 1215, 295, 297, — 1216, 500,
— 1217, 317, — 1220, 324. 288, — 1215, 295, 297, — 1216, 500, — 1217, 317, — 1220, 324. — de Egna, 1189, 94. — judex, 1213, 268. — de Nago, 1192, 121. — magister Cremonensis, 1224, 337. — magister Tridentinus, 1224, 337. — (Girardus) magister militiae Templi in Italia, 1231, 346. Gerem in a (Zelemias) notacine 4244 Geremias (Zelemias) notarius, 1214. 282, 285. Germania, 1182, 44, — 1189, 97, — 1213, 265. Geronda monasterium, 1256, 385. - abbas Martinus, 1256, 385, de Gerrenstein (Garinstain, Garrus) Eckardus dominus, 1202, 148, - 1215, 294.

Geruncus, de Tramin, 1214, 288, 290. de s. Gervasio domini; Albertinus, filius Johannis Bee-giae, 1234, 349. Milo, frater Oprandi, 1212, 244. Oprandus, 1212, 244. Petrus, filius dni. Girardi, 1234, 349. Gisia (Gisla) 1208, 172, 173, — 1222, 335 (uxor qm. Gerardi). Gislembertus, canonicus trident., 1277, 406. Gisloldinus, canonicus 1214, 283. trident., G i s l o l d u s, canonicus trident., 1189, 92, — 1197, 135, — 1208, 169, — 1216, 190, 195, — 1211, 223, — 1214, 278, 283, 285, — 1218, 318.

Glara vallis, 1172, 40. de Glavarola Obertus, 1185, 57. de Gleichen comes Henricus, 1188, BO. Glemona castrum, 1212, 247, 248. de — das. Henricus cum filio Warnero, 1212, 247. Goato Spicevot, silbrarius, 1208, 447. Goatus praepositus de Aufhofen Goatus praepositus de Aufhofen (Ouphoven), 1202, 148. de Goldeck Henricus, 1260, 389. Gonselmus, de Tridento, 1241, 378. - syndicus Tridenti, 1277, 406. de Gonzaga Aloisius, dominus gene-ralis Mantune et Regii, 1338, 423, 424. 424.
Gorgo, in valle Flemmae, 1188, 72.
de Goritia comes Meinhardus
(Megenardus), 1211, 217, — 1256,
386, 387.
Gorzia, episcopus Bellunensis et Feltrensis, 1337, 422.
Gotefredus, silbrarius, 1213, 449.
Gotefredus judex, advocatus ecclesiae tridentinae, 1082, 19, 20.
— comes. 1107, 133. - comes, 1197, 133.

Gotefridus, imperialis aulae can-cellarius, 1182, 44. Gotfredus de Avezano, 1163, 33. Gotschaleus (Gotexaleus, Gotzal-Goxalcus), decanus tridentinus, 3, 393, — 1275, 402, — 1277, **1263**, 393, — 406, 411, silbrarius, 1213, 450. Gracia, de Egna, 1222, 335. Graciadoi, notarius epis notarius episcopalis, 1197, 135. Graciolus, de Storo, 1189, 89, 92. Gralantus (de Salurno?), 1235, 363. Graunum, communitas, 1307, 421. Groifenstein (Grifenstain, Grifestainum, Grifstaine) cas trum, 1181, 41, — 1210, 213, — 1218, 322, — 1230, 340. - ecclesia s. Cosmae, 1230, 340, - gastaldia, pag. 507. e — comites: Arnoldus, 1163, 35, — **1189**, 97, Adeleita, soror dnorum Adalberonis et Bertoldi de Wanga, 1218, 323. Matilda, 1189, 97. de - domini: Bernardus, 1238, 370. Bertoldus, 1190, 101. Conradus, 1204, 156, 156, — 1236, - 1257, 384. 369, — 1238, 370, — 1257, 384. Gresta, in valle Lagarina, 1225, 338, 339, — 1340, 427. Griaz, vide: Gries. Gries (Griaz), plebs, 1185, 65. Grifenstain, Grifestainum, vide: Greifenstein. Grifstaine, Grippo magister, plebanus plebis Vul-sani, 1210, 470, — 1211, 475, 478, 479, 481, 482, 483, — 1212, 492, 493, 1213, 270, 496, — 1214, 498, — 1215, 500. Gromsberg, Groanesperg, vide: Grums-Gronesperg, berg. Gruansperg, communitas, 1220, 332, Grumes, commun 333, - 1307, 421. Grumo, castrum et dossum, 1234, 349, 350. de — Vivianus, 1210, 471. Grumpach, } vide: Cronpach. Grumsberg, castrum, 2185. 63. de - domini: Egeno, 1202, 152. Odolricus, 1189, 85, — 1194, 122, 123, — 1195, 130, 131, — 1202, 152, — 1208, 162, — 1210, 205, 206, 212. Otto, 1202, 152. Grunerianus Otto, 1202, 148. Gualda, 1307, 421. u i d o Bracius, notarius, 1185, 60, -1197, 134. Gullielmus Badeca, 1233, 29. Gundelfingen Dieme, 1180, de Guntherus capellanus, 1172, 39, - 1202, 149.

н. de Hadmarsberg comites Conradus et Sibolus, 1286, 419.
Hardmanaus miles, 1211, 241. de Haselberg Ulricus, 1236, 309, -1238, 370. de Haslach (Aselach) Concius et Odolricus fratres, 1230, 340. Hecasius Marquardus, silbrarius, 1213, 450. Henricus imperator, 1082, 19, 20, — 1190, 103, — 1191, 105, — 1194, 1190, 103, - filius Conradi imperatoris, 1027, 18, episcopus trident., vide: episcopus.
abbas Admontensis, 1180, 27. - canonicus brixinensis, 1215, 291. - Carletus, 1210, 206.
- Cozus, pater Odolrici, 1210, 213, 214,
- Crassi, 1208, 177, - 1210, 195, 196, 198, 199, 200. decanus et canonicus trident., 1213, 268, — 1214, 283, 285, — 1217, 312. 505, — 1218, 318, — 1220, 324. — capellanus, 1212, 242. magister, protonotarius Federici imperatoris, 1167, 36.
notarius, 1214, 281, 282.
plebanus s. Genesii, 1230, 341. - Malfancinus, 1211, 485. - presbyter, 1208, 175, - 1215, 297. - Uberti, 1213, 449, silbrarius. - filius Valeriani, de Tridento, 1301, 420. - villenarius de Bauzano, 1234, 362. Henrigetus notarius, 1211, 479, -449. Henselinus, de Tridento, 1183, 47.
Hepan, vide: Eppan.
Hericus de Villa, in valle Judicariae,
pater Joannis, 1208, 170.
Herizo, de Verona, 1082, 19.
Hermanninus, notarius imperialis, <u>1227, 254.</u> Hermannus, abbatis Venturi de Pao, 1241, 378, - lantgrafius Thuringiae, 1213, 265. — lantgrafius Thuringiae, 1213, 265.

— episcopus Verdensis, 1167, 36.

— gastaldio, 1189, 91.

— de Egna, 1189, 91. — 1222, 335.

— presbyter, 1212, 493.

Hermullo, vide: Armullo.

Herportus, de Ulten, cum genero Wolfero, 1189, 85.

Herswelden monast., abbas Sigfridus, 1188, 81. dus, 1188, 81. Hethichus et Pavus germani, de Ulten, 1189, 85.

de 8. Hippolito dni. B
dus et Henricus, 1338, 424 Bertholdu s et Henricus, 1338, 424.
de Hohenlohe comites, 1236, 369.
de Hohenstein Matelda, monacha
Sonnenburgensis, 1204, 156.
Hospitale, Bauzani, 1230, 340.
— Brancafori, 1276, 405.
— s. Crucis, Tridenti, 1183, 49, 50.

domus teutonicae, <u>1236</u>, <u>369</u>,
 1238, <u>370</u>.

s. Johannis Bapt. de Ultramare, 1233, 317, 318.

Hospitale in Lavarone, 1276, 406. s. Margarethae, inter Alam et Marcum, 1214, 281, 282, 285.
s. Martini, Tridenti, 1197, 124. - in monte Ritani, 1211, 220, - 1214. 279, 282, 283, - 1215, 223. - de Sarno, 1215, 295, 296. - s. Thomac, inter Rivam et Arcum, 1194, 106.

— Widoti, Tridenti, 1191, 106.

Huunhei dux judex, Veronae, 1082. s. Jacobi capella, in pertinentia Tra-mini, 1214, 280. Jacobinus, de dno. Aichebeno, 1277. - filius Barieli, de Egna, 1222, 331.
- Fotonzus, de Egna, 1189, 91.
- Saviole, 1208, 170. Jacobus, canonicus trident., nepos Gotschalei decani, 1277, 406. — (Jacopus) notarius, 1341, 395. — judex, 1227, 321, — 1234, 354, 355. 359 - plebanus Mezi, 1277, 111.
- qm Papagalinae, 1234, 358.
Janetus notarius, 1234, 354.
Janexus, gastaldio Beseni, 1216. 304, 309.

Jenetica, in districtu Cremonensi, ecclesia s. Vigilii, 1256, 386. ecclesia s. Vigilii, 1256, 386.

de s. Jervasio, vide: Gervasio [maium, vide: Dimaro.
Imperatores et reges Romanorum:
Adolphus, 1296, 419.
Conradus, 1027, 18.
Federicus, 1161, 32. — 1167,
36. — 1182, 42. — 1184, 42. —
1188, 80, 81, — 1189, 83, 96, 97,
1213, 263, 265. — 1214, 275. —
1236, 369. — 1241, 379, — 1247,
383. Henricus, 1082, 19, 20, — 119, 103, — 1191, 105, — 1194, 127. Otto, 1208, 175, 176, 177. Rodulfus, 1277, 411. - 1190, clericus de Sarnenice, Ingafredus 1311, 486, 487. Ingelbaldus, de Tesedo vallis Flemmac, 1188, 75.
Ingelerus, de Feltre, 1218, 322.
Ingenesa (Engenesia), de Egua,
1190, 98, — 1222, 335 (axor qm. Ilteprandi). filia Conradi, presbyteris de Tercio-lasio, 1213, 271. de Insula Ottobonus, 1159, 26. Johanellus, filius qm. Oluradi, de Vigolo, 1214, 275. Johannes, imperialis aulae cancella-rius. 1189, 97. protonotarius episcopi Henrici, 1275, - archipresbyter ecclesiae s. Stephani de Mori, 1214, 280, 281.

- filius qm. Alberti, de Armullo, 1218, 320, — 1220, 332 (cum fratribus Georgio et 040444, 880, — 1212, 407

Anufus, 1211, 480, - 1213, 497, - 1214, 498.

Johannes Blancolinus, de Egna, 1189, 94. — Calerius, de Fai, 1147, 20. — Beccon ellus, frater Pulli, 1227, — clericus, 1194, 129.
— clericus et confrater plebis Tejoni, 1240, 272, 373.
— gener Calavini, de Tridento, 1191, 106. - decanus, de Vigolo, 1214, 275. - Gero de Topaldo, Veronae, 1082, 19. - Gixollus, 1231, 333. — filius Marquardi, 1208, 174. — judex, 1234, 352, 354, 359. — judex de Crema, 1212, 244. - Cognolus, de Brescia, 1234, 349. — Cognolus, de Brescia, 1234, 349.

— Marsollus, de Egna, 1222, 335.

— notarius episcopalis, 1208, 173, 174,

— 1209, 181, — 1210, 193, 211, 216,

— 1211, 217, 218, 240, — 1212, 243,
259, — 1213, 268, — 1214, 287, —

1215, 301, — 1217, 317, — 1220, 327, 334. notarius imperialis, 1201, 146, 1211, 176 (qui dicitur Prugho).

Pencius, notarius imperialis, 1189,
92, — 1191, 107, 111. presbyter capellanus, 1204, 15ti.
Salamie, 1211, 480, — 1213, 497, frater Petri. - Spathe, juratus testis, in valle Flemmi, 1188, 76. - Waldo, notarius, 1082, 20.
- villicus de Bauzano, 1190, 101.
- de Villa, in valle Judicariae, frater
Herici, 1208, 170. - de Pao, 1210, 187, 189, 190, 201, - sacerdos de Mori, 1214, 280, 281, 285, 298. s. Johannis Bapt. de Ultramare, do-mus hospitalis, 1233, 347, 318. Johannonus de Comano (Cumasno), filius qm. Adami, 1210, 184, 185. Johannusus, 1210, 171 Jonathas, dns., 1190, 103. Jordanus, de Civezzano, 1187, 68. — judex, 1234, 349, 352, 354, 355, 359, 360, 362, — 1235, 363, 365, 368. Isarcus flumen, 1163, 35. Isera (Ysera), communitas, 1216, 309. Isnardo judex, Veronae. 1082, 19, 20 (Isnardus). Is wald, 1202, 150. Italia, 1082, 20, — 1161, 32, — 1212, 261, 265, — 1214, 275, 278, 281, 285, 288, 453, — 1215, 295, — 1216, 309, — 1217, 312, 505, — 1218, 318, 320, — 1231, 346. Italicum regnum, 1082, 19 I tardus judex, Veronae, 1082, 19.
Judeta, monacha Sonnenburgensis,
1204, 156. de Justingen Anselmus, 1213, 265. Ivano, 1190, 103. Ixoardus, de Pao, 1210, 190.

### K.

Keller (Kelr, Keler, Kellare) plebs, 1190, 100, 101, — 1211, 229. — ecclesia s. Mariae. 1211, 229.

Fontes etc. V.

de Keller Adam, 1190, 101.

— Elboinus, 1190, 101.

— Artuicus, 1190, 101.

— Henricus, 1190, 101.

de Keurenperg, comes Guntherus, 1188, 80.

Kiesarius, silbrarius, 1213, 450.

Kirchenthor (Chirchenter), ecclesia et beneficium, 1215, 291, 292.

de Kirchenthor domini:

Odolricus et Vulwinus, 1215, 291.

#### L

de Korb Concius, 1260, 389.

Lagarina vallis (Lagarum), 1183, 45, - 1210, 216, - 1212, 255, - 1216, 309, - 1235, 365, - 1251, 384, - 1261, 389, - 1262, 391, - 1338, 424, - 1340, 426, 427. de Lagaro, dns. Gislembertus, 1190, 103, - 1191, 111. Lamberto, de Riva, 1161, 30. de Lamoina Delatus, 1266, 395 Lampelinus Bertoldus, silbrarius, 1213, 449. Lana (Leunan) communitas, (1271, de Lana dos. Tristraminus, filius qm. dni. Tristrami, 1271, 401, Lancima, villa, 1201, 146, Landoldus dns., 1213, 450, — 1214, Lanfrancus (Lafrankos) de Cruce, notarius episcopalis, 1233, 172, — 1234, 351, — 1235, 367, 368. - (Lanfrankinus) conversus ordinis cru-cigerorum, 1183, 49, 50, — 1215, 3, 297. de Riva, 1210, 209. Langeck, castrum et costa, 1209, 182, 183. Lapuzia, in valle Flemmae, 1188, 71, Lastae, prope Tridentum, 1277, Latsch (Las, Lazum), communitas, 1185, 65, - 1230, 340. Laurentii monasterium, 1208, 443, 445, 447, abbas, 1318, 421, abbas Amolperius, 1194, 129, — 1210, 195, — 1212, 495, — 1213, 269, — 1214, 498. Henricus (Hainricus), conversus, 1271, ant. Laurentius, notarius imperialis, 1211, 217, 242. de Lavagna Rolandinus Tuotus, 1233, de Lavariano domini: Conradus, 1210, 203, frater Ludovici. Ludovicus, 1210, 203, 201, Lavarone, hospitale, 1276, 405, — mons, 1192, 118, — 1257, 388. Lazum, vide Latsch.

s. Lazari dossum, in valle Lagarina,

1235, 365. presbyter de Pergine, Leazarius 1183, 17.

de Lechs gemünde comes Diepoldus, frater dni. Henrici de Matrey, 1189, 97, de Ledro vallis (Ledre, Leudrum),
1159, 24, 25, 26, — 1210, 210, 510.
— gastaldia, pag. 507, 548.
Lej Otolinus, 1213, 449.
Lengenstein (Lingenstein) ecclesia
s. Ottiliae, 1202, 148. Lengmoos (Lingemos) in monte Ritani, 1211. 220. Letia (Lactitia), uxor Jacobini Saviolae, 1208, 170, 171.

Leunan, vide Lana.

Levesella, filia Aytenghi (Attingi)
de Armullo, 1218, 320, — 1220, 332.

Levico vicus, 1224, 338.

Liech tenstein (Liachtenstain) castrum 1189, 82, 83. de Liechtenstein domini: Ancius, 1204, 156. Henricus, 1211, 229. Lingemos, vide Lengmoos. Lingenstein, vide Lengenstein. Litaldus dux, 1082, 19. Litoldus, serviens episcopi trident.

1241, 373, 380.
Litolfus, de Villa, in valle Judicariae, 1208, <u>170.</u> Liucarda (Lucarda) domina, 1212, - decanessa monasterii Sonnenburgensis, 1204, 156. Liupernas, de Bauzano, 1190, 101. Liupeldus, dux Austriae, 1213, 265. Liutari judex, Veronae, 1082, 19. Liutharus Bertoldus, 1204, 156. Liuthefredus, de Valmolina, 1211, Liutoldus, de Tridento, 1210, 195, 196, 200, 202, Livo, vicus, vallis Ananine, 1211, 488, 489, 491, — 1217, 502, 503, 504. 488, 489, 491, — 1217, 502, 503, 504, - cimiterium (pratum) s. Martini, 1211, 488, 490, — 1217, 402, — g a staldia, pag. 507. de Livo Anselmus, 1211, 489, 490. Federicus, qm. Petri, 1217, 503. Henricus Bleussae. 1211, 488, 490, 491. Henricus Haintii. 1211, 489, 490, 491, - **1216**, <u>500</u>, <u>501</u>. Hermannus ferrarius, 1211, 488, 489, - 1217, <u>503.</u> Marquardus scario, 1211, 488, 489. Sighefredus cum filis, 1216, 500. Vivianus Fotisocera, 1211, 488. de Livo domini: Adelardus, 1190, 103.
Adelardus (Albertus), 1155, 23,
— 1159, 26, — 1161, 30, 31, —
1163, 33, 35 (cum filis Rodegerio,
Arnoldo, Anselmo), — 1183, 52 (qm.) Anselminus, 1210, 195, 196, 200, Anselmus (Enselmus), filius Adel-Anselmus (Enselmus), filius Adelpreti, 1163, 35, — 1183, 51, 52, — 1191, 107, — 1198, 139, — 1200, 467, — 1208, 169.

Arnoldus, filius Adelpreti, 1163, 35, — 1183, 51, 52, — 1185, 61, — 1191, 107, 108, — 1197, 133.

de Livo domini: Bala (Wala), 1155, 23, - 1159, 26. Bertoldus, nepos Wiganti, 1200, Fridericus, 1211, 469, —1216, 500. Gotefredus, 1201, 144. Hermannus, 1191, 111, — 1203, 153, — 1208, 162, — 1211, 469. Luscus, 1200, 467. Marmosetus, frater Ottonis, 1217, 503, 504. Odelricus, Nukus 1216, 502. Otto, 1217, 503, 504. Rodegerius, filius Adelpreti, 1163, 35, - 1171, 38, - 1172, 39, -1181, 41. - 1182, 42, - 1183, 52, - 1189, 96, - 1190, 100, -1209, 177. Willelmus, 1190, 103, - 1191, Xoapus (Suzpus), 1212, 494, — 1217, 502, — 1220, 329. Lizzana, comitatus, 1234, 352, 354, 355 — plebs, plebatus, 1234, 354, 355. de Lizzana domini: Albertus, filius Jacobi, 1234, 352, 393 (qm.) Locheler Odoricus, de Deutsch-Nofen, 1279, 416. Locuja, in valle Flemmac, 1188, 72. Lodi, oppidum, 1191, 105. Lodrone, castrum et curia, 1189, 89, 90, 91, 92. de Lodrone (Ludron) domini, 1189, e Lodron. 90 (in genere). — Galapinus, 1185, 65. Lombardi, 1167, 37, — 1198, 137, Lombardia, 1198, 137, — 1213, 283, <del>264</del>, — **1233**, <u>317</u> Lovestiaium, 1211, 186. Luagel (Luachel) Otto, 1184, 55, — 1185, 65, — 1188, 71, 76. Ludron, vide Lodrone. de Luechmanlis Bernardus Geruch, 1281, 418. Ludovicus, pincerna Federici imperatoris, 1167, 34. - (Ludwicus) dux Bawariae, 1213, 265, 1286, 119 de Lugognano, Hildebrandus, 1227, 339.

de la Lupa Odolricus, de Tridente,
1190, 103, — 1191, 112, 113, —
1192, 118. Luvisinus de Bebegis, 1210, 201 de Luxenburg Gebhardns, 1167, - Henricus capellanus, 1318, 421.

VI.

Macelinus, 1211, 223, — 1214, 281 (clericus). Maderno communitas, 1161, 30. de Maderno Riprandinus, 1261, 289.

```
Madruz (Madrucium, Mandruciu
castrum, 1161, 29, 30, 31,
                                                 Mandrucium),
    eastrum,
    1279, 416.
     communitas, 1161, 31, - 1272,
    401
de Madruz domini, 1266, 398 (in
   genere).

A del pretus, 1194, \frac{113}{113}, — 1200, \frac{143}{113}, — 1203, \frac{153}{153}, — 1204, \frac{161}{161} (frater Uprandini), — 1210, \frac{190}{190} (frater Gumponis), \frac{209}{190}, — 1211, \frac{239}{110}, — 1278, \frac{413}{110}, \frac{414}{110} (filius que, dni. Gumpolini).
       enere).
    Aldrighetus, filius Ulrici, 1279,
       416.
    Bona Insigna, nepos Gumpi, 1161,
        30, 31.
   30, 31.

Gumpo (Gumpolinus, Gumpus), 1155, 23. — 1159, 26, — 1160, 27, — 1161, 30, 31, — 1185, 57, 65, — 1171, 38, — 1172, 39, — 1190, 103. — 1191, 111, 112, — 1192, 118, — 1210, 190 (frater Adelpreti).
    Trintinus, nepos Adelpreti, 1217,
    Ulricus, 1279, 416.
    Uprandinus (Riprandinus), 1204, 161 (frater Adelpreti), - 1210, 209,
                                                               1204.
           1211, 239.
Wigomarius, 1279, 416.
de Magdeburg Burkhardus castella-
nus, 1167, 36.
                                                        1082, 19.
Maginfredus, de Verona,
Magnano, communitas, villa, 1211, 229, 230, — 1217, 311, — pag. 510.

Magreid (Magredum), 1181, 42, — 1183, 52, — 1189, 86.
Mai Odolricus, silbrarius, 1213, 449,
Maienberg (Mayenberg), 1271, 100
(Ancius faffus de).
Maifredus, de Store, 1189, 89.
Mainus, consul, 1171, 38.
de Mais Adalbertus, 1227, 339.
de Maizalorsa, Jacobus, 1278, 506.
Malastreva, de Storo, 1189, 89.
Malcosetus, de Riva, 1192, 117.
Malè (Maletum), plebs, 1200, 467, 462, - 1213, 269, - pag. 509. - canonica, 1211, 486, 487.
   - curia episcopi, 1211, 484, 435, 486,

- 1216, 501, 502.
 - 1216, 501, 502.
- ecclesia, 1216, 501.

ccclesia, 1216, 501.
gastaldia, pag. 509.
de Malè Ambrosius, 1211, 486.
Bertoldus, 1211, 469 (filius qm. Johannis murarii), 486, 487 (filius Pelegrini), — 1213, 269.
Odolricus plebanus, 1211, 486, 487.
Malewarnitus, notarius, 1163, 34, 36, — 1171, 38, 1172, 41.
Mailagaradius, mulinarius, 1214, 281.

 Mals (Malle, Malles), in valle Venusta,
     1186, 7
 de Mals Federicus, 1200, 467.
 de Malsisino Gerardus et Jacobinus,
    1196, 131.
 de Malosco (Malusco) domini:
    Bertoldus, 1212, 493, - 1217,
```

503.

```
de Malosco domini:
      Petrus, 1195, 130, — 1198, 136 (causidicus), 137, 138, 139 (judex), 1199, 140, — 1200, 467, — 1208, 162, 165, 169, 175, — 1209, 179, 181, — 1210, 184, 190, 205, 209,
181, — 1210, 184, 190, 205, 209, 212, 214, 469 (Ananiae vicedominus), 470, 471, 472, 474, — 1211, 224, 234, 236, 238, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, — 1212, 250, 252, 255, 258, 260, 493, 494, 495, — 1213, 206, 268, 269, 270, 271, 496, 497, — 1214, 272, 275, 277, 278, 288, 452, 498, — 1215, 291, 298, 499, 500, — 1216, 302, 304, 307, 309, 500, 501, 502, — 1218, 311, 312, 314, 317, 503, 504, — 1218, 318, — 1220, 324, 327, 331, 332, — 1222, 334, 336, — 1231, 345, 346, (qm.), — 1233, 347 (qm.) de Mandara Landulfus, 1212, 260, 262. Mandrucium, vide Madrus. Manegoldus, episcopus Pataviensis,
Manegoldus, episcopus Pataviensis,
— plebanus in Thaur, 1301, 420.
Manelinus, silbrarius, 1213, 449.
Manfredinus, caliarius (caligarius),
de Tridento, 1208, 173.
— miles, 1275, 402.
Manoi Martinus, de valle Flemmae,
      1188, 72,
Mantua, e. 1301, 420.
                                ecclesia omnium sanctorum,
de Mantua Federicus canonicus, 1338,
    - Hubertus,
                                     guardianus fratrum mino-
rum Venetiis, 1338, 423.
Mantuanae fines, 1082, 19.
Maraldinus, de Avolano, 1208, 166
Maraldus, de Tridento, 1220. 329,
Marano, vallis Lagarinae, 1216, 309.

Marchia, i. e. Veronensis, 1198, 137,

— 1213, 263, 264, — 1233, 347.

Marco, communitas, 1214, 281, 285.

Marcoardus, de Riva, 1159, 26.
 Marcus, canonicus trident., 1211, 233.
de Mareith (Mourit) Henricus,
           Marcith
                                            (Mourit)
      1257, 381.
1257, 384.
Odolricus, 1204, 156.
s. Margarethae hospitale inter Alam et Marcum, 1214, 281, 282.
Marianum, communitas, 1212, 247.
Marling (Marniga), plebs, 1184, 55.
de Marling Rodegerius plebanus, 1189, 83, — 1190, 100.
de Marostega, Lutus, 1199, 141.
Marquardus, faber, 1212, 249.
— Vukopetzus, 1210, 213.
Martinellus Zelle, notarius regius, 1278, 507.
       1278, 507.
  de s. Martini villa, domini:
       Dietrichus, 1202, 152.
       Folcomarus, 1204, 156, 157.
 Gozalcus, 1204, 156,
Odolricus, 1204, 157,
Otto, 1204, 157.
s. Martini contrata, Tridenti, 1277, 411.
 — hospitale, Tridenti, 1197, 134.
Martinus, abbas monasterii Gerondae,
        1256, 385.
       nus, 1183, 47, 51, — 1208, 162, 443.
```

archipresbyter de Lagaro, Martinus. 1210, 216, — 1212, 255. de Canal de Vulsana, 1211, ue Unnal de Vulsana, 1211, 476.
filius dnac. Elicae, 1208, 174.
filius qm. Dominici de Sandre, de Vigolo, 1214, 275.
gastaldio, 1211, 231
Gertrudae, de Egna, 1189, 94. Niger, canonicus tridentinus, 1197, 135, — 1214, 278. - notarius episcopalis, 1208, 172, -1227, 254, - 1277, 411. - de Pedibus, canonicus tridentinus, 1214, 283, 285, - 1215, 298, - 1217, - presbyter et capellanus, 1213, 270, - 1215, 499. - presbyter de Pergine, 1183, 47. - presbyter de Terciolasio, 1211, 486, 487. - Longus, canonicus trident., 1214, 291. - strambus, de Egna, 1189, 94, 1192, 109. - de Tramino, 1214, 288, 290.

- de Verdera de Curtina, 1212, 494.

Marzen mons, 1211, 479, 483 (Mazet),

- 1218, 493, 494.

Marzela, in districts Cremenenti districtu Cremonensi, Marzola, 1256, 386. in Masoth, pascula, 1247, 383, - 1257, de Mastalina Johannes, 1211, 482. de Mastalina Jonames,
Widotus, 1211, 483.
Mastriago, vide Mestriago.
Matarellum, communitas 1212, 250.
episcopus Brixinensis, Mattheus, 1338, 424.

— miles Potestatis Tridenti, 1241, 378,

— de Placentia, notarius episcopalis,

1201, 147, — 1233, 348, 349, —

1234, 353, 354, 356, 359, 362, — 1235,

364, 368, — 1241, 381.

le Matrey Henricus, frater comitis

Diepoldi de Lechsgemünde, 1189, 97.

de Matsch (Mazo) dominus Egno. de Matrey de Matsch (Mazo) dominus Egno, 1189, 85. Maurezoi Martinus, de valle Flemmae, 1188, 73. Maximianus judex, 1275, 402, -1277, 406. presbyter, 1214, 282, 285. Mayer, de Bauzano, 1209, 183. de Mazelino Henricus, 1220, 327. Mazeti mons, vide Marzen. de Mazo, vide Matsch. Mediocanus (Mediuscanus, Mereca-nus), de Mori, 1210, 216, — 1218, 319. Mediolanensis archiepiscopus Milo, 1191, 105. Mediuscanus, vide Mediocanus. Medulla, în valle Flemmae, 11 Mejanum castrum, 1275, 403. Meinhardus, comes de Geritia, 1211, 217, — 1256, 386. (Meiss) Otto marchio, de Meissen (Meiss) Otto mar-1188, 80, 81. de Menaso Federicus, 1211, 479. de Menzano, domini:
Adeleita, filia qm. Henrici, 1211.
217, 241, 242, — 1212, 248, 259, 260.
Conradus, 1210, 203, — 1211.
217, 218, — 1212, 246, 247, 248.

de Menzano domini: Gisla, filia qm. Conradi, 1211, 217, - 1212, 247, 248. Henricus, 1208, 174, - 1211, 217, - 1212, 249, 259. Liucarda, filia em. Cobra , 1216, 203, - 1211, 217, - 1212, 216. Walvo, 1211, 241. Menzolarius, de valle Flemmae, 1188, Merbotus, de Tridente, 1192, 121. Mercadens, notaries, 1234, 354. Mesianum, communitas, 1278, 505, Mesianum, 506. de Mestriago (Mastriago) Bertoldus, 1211, 482. Rittius, 1213, 497. Metensis et Spirensis episcopus Con-Metensis et Spirensis episcopus Conradus (Chuonradus), 1213, 265.

Metz (Meze, Mezum), communitas, 1147, 21, — 1185, 57, — 1210, 201, — 1277, 411, — 1339, 425, 436.
— ecclesia, 1199, 140.
— gastaldia, pag. 507.
de Metz domini: Metz domini:
Adelpretus, 1190, 140, 142, —
1277, 406, 409.
Anselmus, frater Rodegerii, 1210,
195, 209, 212, — 1211, 491.
Arnoldus, 1184, 55 (frater Rodegerii), — 1191, 112 (filius quadronis), 113, — 1192, 118, —
1194, 113, 114, — 1195, 130, —
1198, 139, — 1190, 140, — 1298,
177, — 1211, 477 (filius quadronis), — 1212, 243, — 1222, 334.
Arnoldus Flamingus, 1241, 374, 1199, 140, 142, -Arnoldus Plamingus, 1241, 374, Egeno, 1194, 122. Gumpolinus filius qm. Zucenis, fra-ter Arnoldi, 1191, 112, — 1194, 1194, 122. Leonardus, 1339, 426, frater Swikerii. Rodulfus, frater Arnoldi, 1199, 146. dni. Arnoldi), — 1212, 255, —
1216, 302, 304, — 1217, 314, —
1220, 332, — 1222, 334 (qm.), —
1339, 426 (frater Leonardi).
Mezana, vallis Ananiae, vicus et ecclesis, 1211, 475. Mesecanus, vide Mediocanus. Meze, Mezum, Mezzani mons, 1268, 178. Meze, s. Michaelis monasterium et praepa-situs, 1204, 156, — 1211, 225, — 1224, 338, — 1256, 385. praepositus Ulricus, 1251, 384. Micheletus, de Egna, 1222, 335. Milanus, de Egna, 1222, 335. archiepiscopus Mediolanensis. 1191, 105. - Caverunculus, de Tridento, 1185.59. - de Grepo, de Vigolo, 1214, 275. - Moce, silbrarius, 1208, 447. Milo, de Tridento, 1171, 38, — 1212, 250 (pater Witoldi, 251, filius qm. Rai-mundi, 260, 261, 262.) Mimolai Litus, de valle Flemmi, 1188, de Minzenberg Ulricus, camerarius imperii, 1213, 265.
Missian (Missanum) vicus, 1211, 231.
Mitifocus Albertus, 1210, 209, —
1212, 252, — 1213, 268, — 1217, 311, 312, — 1227, 253. Modenensis episcopatus, 1215, 297. Moguntinus archiepiscopus: Christanus, 1182, 44. Conradus, 1189, 96. Sifridus, 1213, 265. Molveni (Mulveni) lacus, 1204, 160, 161. de Monclassico (Moclassico). Bonominus, 1211. 486, 487. Otto, filius qm. Erzonis, 1211. Otto, 489. Ventura murarius, 1211, 487, 489. Mongoi Dominicus, de valle Flemmae, 1188, 72. de Monteserrato marchio Bonifacius, 1191, 105. de Montalbano domini: Outo, frater Swikeri, 1184, 54, -1190, 101. Swikerus, 1184, 54, — 1185, 57, — 1190, 101, — 1194, 122. ontenarius, notarius imperialis, 1241, 378, 379. Montenarius, de Moravia marchio Carolus, 1337, 422. Mori (Murium), plebs, 1214, 28 281, 285, 286, — 1217, 314, 315, 1340, 427. ecclesia s. Stephani, 1214, 281, 282. de Mori domini: Adelpretus, pater Waris
1214, 282, 285.
Aleduxus, 1216, 309.
Capa, 1210, 216.
Henricus, 1216, 309, — 122
— 1225, 338, — 1234, 352.
Matelda, manacha Sanaghur Warimberti. - 1220, 324, Matelda, monas 1204, 156. Rambaldinus, monacha Sonnenburgensis, Adelpreti, filius 1214, 285. Turisinus, flius Capae, 1210, 216. Warientus, 1191, 111. Warimbertus (Warimbertinus), 1210, 1210, 195, -Adelpreti), 285. - 1214, 282 (flins Moseardinus, filius Moseardi, de Tridento 1204, 156, — 1210, 187 (frater Arnoldi), 195, 196, 197, 200, — 1213, 449, 450, — 1214, 281 (scholaris). Moscardus (Muscardus), de Tridento, 1185, 443, — 1189, 85, 87, — 1192, 1195, 443, — 118 121, — 1210, 202. Mourit, vide Mareith. de Moyado Wilhelmus, notarius, 1341.

Mugafus, de Tridento, 1208, 172.

Mugarzone, communitas, 1215, 299, 300.

Mugnonus, filius qm. magistri Zenti, de Ceniga, 1266, 395. Mukelinus Henricus, 1202, 149.

Mullune, in valle Flemmae, 1188, 72, Mulveni lacus, vide Molveni. Muncerius Otto, 1202, 152. Muntanarius, de Storo, 1189, 89, 92. - vide Dissuculo. Marium, vide Meri. Muruzo, ecclesia s. Thomae, 1210, 203, 204. Muscardus, vide Moscardus. Muso, notarius imperialis, 1214,

282. N. Nago (Nacum) communitas, 1192, 121, - 1194, 129, - 1251, 381, - 1266, 395, - 1343, 429. de Nago domini: Albertus, 1210, 209. Isolanus, 1220, 327. Ubertinus, 1214, 281. de Nago comes, 1238, 370. Nals, communitas, 1194, 125. Nanne (Nane) communitas, 1191, 111, - 1194, 123. Naturns (Naturnes) communitas, 1188, 77, - 1189, 86. Navis Ramberti, vadum, 1185. 63, Naximbenus notarius, 1277, 406. Nicolaus, capitaneus Tridenti, 1318, 421. - episcopus Trident., vide episcopus. - dictus phasse, - 1275, 402. - judex, dictus Spangiolus, 1275, 402, 1277, 410, 411. canonicus Cremonensis. magister 1224, 337. Nafie, de Feltro, 1218, 322.
notarios, 1227, 339, — 1239, 37 (qm. filius Erzonis notarii), — 1341, qm. dni. Zambonini, 1277, 411.

de Michsina, vicarius in spiritualibus
Nicelai episcopi trident. 1341, 394, 395. Niderno (Naturns?) Gozalchus, 1235, 363.

1235, 363.
de Nifen (Niphen), dns. Bertoldus, vicedominus, regalis aulae protonotarius, electus episcopus Brixinensis, 1185, 57, — 1191, 115, — 1208, 165, — 1209, 181, — 1210, 195, 199, 205, 213, — 1211, 217, 234, 477, 479, 491, — 1212, 260, — 1213, 265, — 1216, 1214, 288, — 12 302, — 1318, 322. 1215, 298, --- 1216. ser Niger a Caseo, 1266, 395.

Nogarede, villa, 1214, 273, 274.

Nomaso, plebs, 1208, 170, — 12

324, — 1227, 353, — pag. 508.

Nomesino castrum, 1340, 427, 42

Nomi (Numium), plebs, 1212, 244.

de Nomi domini: - 1220, 429. Petrus, 1188, 76, - 1198, 136, 138.

Ulricus (Odolricus), filius qm. Petri, 1212, 243, 244. de Norimberga burggravius, 1236,

- burggravius Conradus, 1167, 36.

Notarii, episcopales et imperiales: Adam\*), Albertus, Antonius, Arnoldus, Aychardus, Bari-sellus, Bartholomeus, Beralsellus, Bartholomeus, Beral-dus de Caudalonga, Bertholdidus de Caudalonga, Bertaldus nus, Bertholdus, Bertoldus qm. Poldi, Bertraminus, Ber-tramus, Bonaventura, Bonin-signa, Bontempus, Brazebel-lus, Choanzus, Concius Vilani, Conradinus, alter Conradinus, Conradus, Contolinus, Erce-tus, Erzo, Geremias, Gracia-dei, Guido Bracius, Henricus, Henricetus, Henrigetus, Hermanninus, Jacobus, Janetus, Johannes, Johannes Pencius, Johannes Prugho, Johannes Waldo, Lanfrankus de Cruce, Laurentius, Malewarnitus, Martinellus Zelle, Martinus, Mattheus de Placentia, Mercadens, Monte-narius, Muso, Naximbenus, Nicolaus, Obertus, Odolricus Mazorinus, Odoricus, Ognabe-nus, Oldericus, Oliverius, Mazorinus, Odoricus, Oluradinus, Omnebonus, Otolinus, Otto, Otto de Lavantio, Ottobellus, Pelegrinus, Per-cival, Petrus, Petrus Bathayae, Poldus, Porcardus, Ribaldus, Riprandinus, Riprandus, Roa-cius, Rolandinus, Rolandus, Ropretus, Saheghinus, Sar-tor, Saxetus, de Scinicio Jacobus, Thomasius, Tridenti-nns, Wilhelmus de Moyado,

Zaldinus, Zenarinus. Novacella, monasterium, et praepo-situs Ulricus, 1215, 294. Nova Domus, 1251, 384. Numium, vide Nomi.

Wilielmus, Yeremias, Zaca-ranus, Zacharias, Zacheus,

de Obertineis domini: Herbotus, frater Liebardi, 1241, 378, 379. Liebardus, 1241, 378. Obertus, de Glavarola, magister, 1185,

- notarius episcopalis, 1227, 32 1233, 30, 32 (de Placentia), - 13 354, 359, 362, - 1241, 380. Odelricus, vide Odolricus. O do, episcopus Accensis, 1167, 36. Odolricus (Odelricus), abbas monas-1167, 36. terii Rotenensis, dioecesis Frisingensis,

- canonicus trident., 1210, 190, -1214, 278, 283, - 1224, 337, -1230, 340.

- archipresbyter de Nomaso, 1208,

170, 171.

- capellanus, 1190, 100, - 1194, 129. - capellanus de Firmian (Furmigaro), 1241, 376.

Odolricus capellanus de Sonnenburg, T204, 136.

— canevarius, 1214, 272.

— Benedicti, 1211, 234.

— de Civezzano, 1187, 68.

— Cirioli, 1210, 187, 189, 201.

— consul, 1171, 38.

— episcopi Alberti, 1213, 266, 449, 450.

— de Egna, 1223, 335.

— frater Gialoldi canonici, 1189, 40. 1204, <u>156.</u> - frater Gisloldi canonici, 1189, 92.

- magister, - 1215, 199.

- Menegellus, de Banzano, 1210, 211.

- de Mauro (Odolicus), de Vigole, 1214, 275. — Mazorinus, notarius, 1241, 371. — nepos Wicomarii, 1213, 262. — notarius (Odoricus), 1341, 325. - Ottonis richi, 1180, 92, - 1212, 258 (qm.) Pexatus, archidiaeonus trident., 1241, 378, — 1244, 381 (Older).

de Pollengo, 1208, 172, — 1222, 334. - Pollus, 1211, 223. - pincerna, 1210, 205, 206. 1277, 406. Odoricus, vide Odofricus. Ognabenus, notarius, 1341, 395. Oldericus (Oldoricus, Oldricus, ricus), decanus et canonicus trident., 1233, 348, — 1234, 349, 354, 355, 359, 360, — 1235, 363, 364.
filius Adelpreti, de Armullo, 1218, - notarius imperialis, 1199, 142 - archidiaconus et canonicus trident., 1262, <u>390,</u> — 1263, <u>393,</u> — 1277, - Mazorencus, 1263, 393. scholasticus et canonicus (rident., 1233, 29, 348, — 1234, 351, 359, 360, 362, — 1241, 374, 375. Oliverius, notarius, 1188, 77. Olmericus, sacerdos de Meri, 1214, Oluradinus, de Tridente, notarius episcopalis, <u>1215</u>, <u>298</u>, — 1217, <u>317</u>, — 1231, <u>345</u>, — <u>1234</u>, <u>360</u>, — 1241, 378. Oluradus, 1208, 174. presbyter de Fossalta. Olusuarius Bertoldus, 1202, 152. Omne bonus, clericus et confrater plebis Tejoni, 1240, 372, 373. — filius Martini, de Ala, 1214, 280. — filius Morandini, de Ala, 1214, regalis aulae judex et notarius, 1212. 247, 260. Onolebach, 1189, 96.

Oprandinus clericus, 1210, 471, 1211, 477, 481.
Oprandus, archipresbyter majoris ec-

Ordanus, filius qm. Pelegrini, de Be-sentino, 1215, 300. de Oringen Fridricus praepositus,

clesiae Veronensis, 1163, 35

Oringen 1215, 291.

<sup>\*)</sup> Siehe die einzelnen Namen,

de Orlamunde comes Sigfridus, 1188, 80, 81. Orlandus, de valle Ledri, 1159, 26. Ortulfus, silbrarius, 1213, 449. Osbergus, silbrarius, 1213, 451. Otackerius, rex Boëmiae, **1213**, <u>265.</u> Otolinus, vide Ottolinus. Otto, comes palatinus (falsegrafius),
1167, 36, — 1184, 54,
— comes Burgundiae, filius Federici
imperatoris, 1189, 26, 27,
— romanorum rex, 1208, 175, 176, 177,
— episcopus Frisingensis, 1213, 265. - decanus Brixinensis, 1215, 294. - Blanco, 1163, 33.
- filius Adelpreti, 1211, 484, 485.
- de Fullan, de Pao, 1210, 187, 189.
- Carafius, canonicus trident., 1197, 135. - Grassi, 1234, 361. - qui dicitur grasso, 1159, 26, - 1191, de Lavantio, notarius, 1244, 133.
 Linzemannus 1191, 102. notarius episcopalis, 1240, 372, 373, — 1241, 376, 377. — pfafelinus de Firmian (Furmiano). de Firmian (Furmiano), 1241, 378. - presbyter, de Pao, 1197, 135. Ottobellus, notarius, 1211, 223. Ottobonus (Otobonus), de Atto, de Riva, 1161, 30. - de Insula, 1159, 26. - Paparellus, de Riva, 1161, 30. de Store, 1189, 89 Ottolinus, notarius de Bauzano, 1281, <u>418.</u> filius qm. dni. Teuponis, de Feltre, 322. 1218, scholaris, filius qm. Tascae de Mori, 1214, 280 de Tridento, 1211, 238, - 1213, 266. Ouphoven, vide Aufhofen. Oveno, communitas, 1236, 369.

de Paderno Johannes 1212, 360.

Paduinus magister, 1224, 237.

Padum, Pahum, vide Pao.

Paldo, vide Baldo.

Palmerius, de Tridento, 1220, 329.

de Panago Bontempus, 1211, 488.

Everardus, 1211, 489.

Jacobus, filius Anselmi Ravei, 1216, 502.

Panigal castrum, prope Bononiam, 1167, 36.

Pantarana (Pantarina) Federicus, 1491, 106, — 1197, 135 (canonicus trident.), — 1210, 195 (filius dni. Federici), 196, 200, 202, — 1214, 278, 283, 285.

Pao (Padum, Pahum, Paudum, Pavum, Po) communitas, plebs, 1197, 135, — 1210, 183, 189, — 1341, 395.

— castrum, 1210, 187, 196, 197, 201.

— gastaldia, pag. 507.

de Pao domini:

Adelpretus, 1202, 152.

de Pao domini: Carbaginas, 1159, 26. Johannes, qm. Cirioli, frater Odol-rici, 1214, 272, — 1215, 298, 299, 301, — 1226, 325, 329. Odolricus (Oldericus, Volricus), frater Johannis, 1261, 146, — 1214, 272, — 1226, 325, — 1234, 352, 360. Otto, canonicus trident., 1211, 223, — 1214, 283, 285.
Riprandinus, filius Senechi, 1212, Rodegerius, 1183, 47. Romanus, 1194, 125. Senechus, 1183, 47. Swikerius, 1278, 506,
Papa, 1210, 200, — 1224, 337, 338,
— Coelestinus, 1194, 127,
Paparellus Ottobonus, de Riva, 1161, de Pappenheim Henricus, marescalcus, 1167, 36.
Parcojad, in valle Flemmi, 1188, 73.
de Parma Hermannus, vicarius episcopi tridentini, 1340, 426, 428. Pasqualus, filius Ottonis richi, frater Riprandi, 1210, 195.
Passeyr (Passyr) vallis, 1189, 97, Pastora Albericus, de Riva, 1161, 30.
Pataviensis episcopus, 1236, 369.
— episcopus Manegoldus, 1213, 265. Paudum, vide Pao. Pavum, ¿ vide Pao. Paxius Cochus, 1241, 376. Pederplano, invalle Flemmac, 1188, Pederzano (Petresanum) villa, vallis Lagarinae, 1235, 365.
Pedroso, in valle Plemmae, 1188, 71. Pejo (Pellium) vicus, 1211, 481. de Pejo Acelinus, 1211, 481. Jordanus Cilini, 1211, 477, 478. Martinus Adelperonis, 1211, 478, Oliverius, filius qm. Martini Bene-dicti, 1211, 481. Oluradus, 1211, 478. Pelavesinus, de districtu Aquilejae, 1212, 249, Pelegrinus, vide Peregrinus. Pellium, vide Pejo. Penede (Penne ) castrum, **1210**, 211, - 1343, <u>429</u>. Pens, communitas, 1189, 97. Perajolle, in valle Flemmae, 1188, 73. Percen, vide Pergine. Percival, notarius, 1279, 416. Peregrinus (Pelegrinus) Adhumi, 1191, 106, — 1198, 139, — 1208, 165, 443, 445, 447, — 1210, 195, — 1212, 255, — 1218, 318. — archidiaconus, 1211, 218. — de Calicen, de Vigolo, 1214, 275. — filius Contolini, 1271, 401. - filius qm. Tesudulli, de Mugazzone, 1215, 300. - notarius episcopalis, 1212, 242, 243, 249, 259, 260, — 1220, 333 (de Cexa), — 1230, 341 (Cossa), — 1231, 343, — 1234, 362. presbyter, plebis Riten, 1211, 221,

Pergine (Percen, Persen, Persene, Persenum), castrum, 1277, 406, 408, 409. - plebatus et ecclesia s. Mariae, 1183, 47, 48. — gastaldia, 1277, 409. mens et dossum, 1277, 407. de Pergine domini: Abrianus, 1277, 407, 409, filius Martini. Adelpretus, 1194, 113, — 1211, 234, 236, 238, — 1214, 272. Exclinus, 1195, 57, 61, — 1191, 111, 115, — 1192, 118. Henricus 1211, 234, 236, 238, — 1212, 494, — 1213, 1214, 272, — 1217, 503. 1213, 494, Johannes, 1208, 169, 1211. 218, 234, 236, 238, - 1213, 270, -1217, 317. — 1220, 324. Martinus, 1277, 406, 407, 409, filius qm. dni. Henrici. 1220, 324. Odolricus. 1155, 23, 1159, 26 (frater Riprandi), — 1171, 38, — 1172, 39, — 1183, 47. filius Adelpreti, conjux Mariae de Pratalia. Oturadinus, 1277, 406, 407, 409, filius qm. Adelperii. Rainaldus, 1211, 211. Riprandiaus, 1185, 57, 61. Riprandus, frater Odolrici, 11 26, — 1183, 47, — 1190, 103. Grudinellus, 1183, 48. 1159. - Grudinellus, 1183, 48.

Perinberg mansum, 1211, 222.

Perinus clericus, 1278, 390, 392.

Perro, canonicus trident., 1183, 47,

- 1197, 135, - 1208, 443, - 1210,
190, - 1211, 223, 227, - 1212, 255.

Pertus Henricus, silbrarius, 1213, Perzen, Persene, vide Pergine. Perzinum, Pesati Arnoldus, 1217, 312. Pesatus (Pexatus) dominus, 1184, 54, — 1188, 76, — 1189, 92, — 1190, 103, 104, — 1192, 121.

Pesena, vide Beseno.

Petra Valara, 1241, 374. Petresanum villa, vallis Lagarinae, 1235, 365. de s. Petro domini: Ancius, 1213, 449, 450, - 1214, 453, filius qm. Ancii. Centelinus, 1210, 215, - 1210, 491, - 1214, 275. - 1216. 302, - 1211. 1225, 338. archipresbyter do Rendena, Petrus 1233. 172. - Cauracius, de Egna, 1222, 335. - elericus, 1212, 255. Bathayae, notarius, 1277, 406.
notarius imperialis, 1210, 203, 204,
1211, 217, 1213, 450, 1214, 282, 285. - decanus de Vulsana, 1210, 472, 474, 475, cum nepotibus Johanne, Salame, Vidalleto et Altoino, — 1211, 475, 478, 480, 481, 482, 483, 484, — 1212,

493, - 1213, 496, - 1214, 498,

492,

**— 1215,** 500.

Petrus Salamie, 1213, 497, fraier Johannis. Sunziae, 1216, 305. Spirensis, 1189, 96.
Pfatten, vide Valena.
Philippus, filius Federici imperatoris.
1189, 96, 97. dux Sueviae, 1197, 132, 133. — episcopus trident., vide episcopus. — provisor hospitalis Widoti, Tridenti, 1191, 106. de Piacenza Franciscus, 1340, 428. Pianum, } vide Eppan. Piano, mansum, 1183, 45, - 1189, de Piano, Henricus, 1234, 360. Otto, 1214, 277. Pietra Forata, prope Meta, 1147. 21. Pigorarius, 1210, 190. de Pigoto, Johannes et Martinus fra-tres, 1215, 500. Pillencus, 1211, 223. Pillonkus, plebanus de Sarentena, 1211, 229. de Pine (Pinedo) Curtolinus, 1215, 275, filius qm. Curti. Pinetho, in valle Flemmae, 1188, 71, 72 (Pinedo). de Piperello Dominicus frater Martini, 1211, 484, 485. Martinus, 1211, 484. Pitenellus (Pitonellus) ministerialis episcopatus tridentini, 1213, 496, 497. Pitrol Rauci, juratus testis, 1188, 76. Pixenum, vide Besene. Pixage, communitas, 1216, 277. de Pizago, Jacobinus et Prodromas, 1211, 480. Johannes de Jacobino, 1212, 494. Johannes, Otto et Ottonellus, filii qm. Casolini, 1211, 478. Warnerius et Geranus. 1212, 493. de Plana, Furnos, 1212, 496. Gerardus, 1212, 495, 496. Juratus, socer Gerardi, 1212, 496. Plathe, forestum, 1281, 418. de Plathis Conradus, silbrarius, 1308, 444, 445, 447, — 1213, 449. laxarus Adelpretus, s silbrarius, Plaxarus 1214, 458. 1208, 447, - 1213, 449, de Plasa Vidalis, 1213, 496. Plazarius, vide Plaxarus Plaze, in valle Plemmae, 1188, 72. Plezanum, in valle Ananiae, 1210. Plezano, Bertholdus, frater Jo-hannis de Belicia, 1211, 476. de Plezane, Pe, vide Pao. Poldus notarius, 1234, 354, — 1235, 364. de Polengo (Polengarius) das. Odol-ricus, 1211, 491, - 1217, 504. Pomanus, civis tridentinus, 1234, 356. Pomarolo, communitas, 1186, 67, -1341, 395. de Pomarolo, domini: Christianus, 1262, 390, 391. Jordanus (Zordanus), filius qm. dai. Olderici, 1244, 381, 382, 383.

de Pomarolo domini: Montenarius, filius qm. dai. Olde-rici, 1244, 381, 382, 383. Wilelminus, 1210, 472, 474. Ponale, communitas, portus, 1192. 115, - 1220, 230. Pontera, in valle Flemmae, 1188, 71,73. Pontesana, prope Cusillanum, vicum, in valle Ananine, 1211, 476. Porcardus notarius, 1341, 395. de Porta domini: Adelpretus canonicus, 1183, 47, — 1194, 122, — 1197, 135. Albrigetus, 1190, 104. Gabriel, 1277, 406, — 1278, 390, 392. 414. Gotefredus, 1263, 393.

Henricus, 1171, 38, — 1172, 39,
— 1208, 177, 443, 445, 447, —
1212, 252, — 1231, 343, — 1234, 352, 354. Odolricus (Odoricus), canonicus tridentinus, 1230, 340, - 1235. Pelegrinus, 1198, 136, - 1211, 239, - 1220, 328, 332, - 1277, 411. Yvanus, filius Gotefredi, 1262, 390, 391, — 1263, 393. Zuco, 1190, 104. de Porta Auriola (Oriola) domini: Adelpretus, 1191, 106. Gandus, 1210, 195, — 1217, 317, 318. Henricus, filius qm. Adelpreti, 1210, 195, 196. Landulfus, silbrarius, 1208, 444. de Portella domini: Bonaventura, filius dni. Peregrini, 1210, 195, 196, 197, 200, — 1213, 449. Gandulfinus, 1213, 449.
Peregrinus (Pelegrinus), 1213, 449, — 1217, 505.
Posena, vide Bauzanum. Postralis vallis, 1189, 97 (Pusterthal). de Pozale Federicus, frater Henrici, 1194, 125. Henricus, 1194, 125, — 1210, 212, — 1211, 243, 229, 231. Odolricus, 1194, 125. Odolricus, 1894, 125.
Pozanum, vide Bauzanum.
de Pozzo Benevenuta, Rikahona et
Zermondia, filiae qm. dni. Wilielmini,
1218, 318.
Pradalia, } vide Pratalia.
Pradalla, } vide Pratalia.
Pradel, in valle Flemmae, 1188, 72.
Pradonego (Pradonicum) vicus, 1211, 489.
de Pradonego Albretus qm. Diemi
cum uxore Yrmengarda, 1281, 418.
Praedicatorum ordo, Tridenti, 1266, 307, - 1277, 411, - 1338, 423. de Praghena Adalpero Oilii, 1211, 488, 489, — 1216, 501. Odolricus, filius qm. Adelperonis, 1211, 490.

de Pragbena domini: Warnardus, 1211, 488, 489. Pralongo, in valle Ananiae, 1210. Pratalia (Pradalia, Pradalla, Preda-lia), castrum (domus) 1183, 45, — 1186, 67, — 1190, 103, — 1198, 136, 137, 138, — 1201, 146, — 1216, 369, — 1234, 351, 353, 354, 355, 357. gastaldia, 1234, 354, 355, — pag. 507. 474. de Pratalia domini: Albertinus, 1216, 310. Fedricinus, 1186, 67, - 1216, 310. Maria, filia qm. Otolini, 1183, 45, 46, 47. de Pratelle Vidallinus, 1210, 474. de Praxo Johannes, 1226, 253. Predalia, vide Pratalia. Predi dossum, 1227, 253. Preore (Pruoris, Pruvur), in valle Judicariae, 1189, 85, 88. Pressano, castrum et ecclesia, 1163, 33. de Pressano Nigrellus, 1211, 487. Primor, communitas, 1337, 423. Prixina, vide Brixina. de Prokenberg (Prucberg, Prukenberg): Bertoldus praepositus, 1212, 260. Federicus praepositus, canonicus tridentinus, 1211, 223, 227, 238, tridentinus, 1211, 223, 227, 238, 477, — 1212, 250, — 1214, 277, 278, — 1215, 295, 297, — 1218, 319. Prox Henricus et Bertoldus, de Deutsch-Nofen, 1279, 416. Prueberg, Prukenberg, } vide Prokenberg. Pruoris, vide Preore. Puachpach mansum, 1211, 222. frater Johannis Bocconelli, Pullus, fra 1226, 253. Purcardus, capellanus et canonicus tridentinus, 1197, 135, — 1198, 139. — (Porcardus) Saurini, 1208, 172, — 1220, 325, 332. Puseli Albus, juratus testis, 1188, 76. Pyzol sylva in pertinentia Tiseni, 1271,

# R.

Rabaldus, vide Ribaldus.
Raginardus, de valle Ledri, 1150, 26.
de Ragonia Ulricus, 1307, 420.
Raimundus, de Egna, 1222, 335.
— de Tridento, pater Milonis, frater Witoldi, 1212, 250.
de Rallo dns. Jordanus, 1163, 35.
de Rambaldo domini:
Odolricus (Oldericus), 1210, 195, 209, — 1211, 491, — 1212, 252 (nepos Wicomarii), 255, — 1213, 450, — 1214, 272, 452, — 1215, 298, — 1234, 354, 357.
Peregrinus (Pelegrinus), 1212, 252 (nepos Wicomarii), 255, — 1234, 354.

Rempretus, frater Warnardi, 1211. 488, 409, - 1216, 501.

de Rambaldo domini: Trintinus, 1183, 51, — 1184, 54, — 1185, 443, — 1188, 76. Wicomarius, 1208, 165, 169, 443, 445, 447, — 1212, 252, 255, — 1184, 54, 445, 447, — **1214**, 452. Randena, vide Rendena. de Rasen Warmandus, 1197, 133. Ratispona, 1213, 265. Ratisponensis episcopus Chunradus, 1213, 265. - praepositus Engelof, 1189, 97.
Rattenberg, 1286, 418.
Ravassone (Ravizonum), 1216, 369. Ravenstein, castrum, 1222, 336, 1255, 385. Raynardus scolaris, 1278, 414. Reghinardus, de Bauzano, 1190, Regium (Reggio), 1338, 423. de Reichenberg (Richenberg), Ugo, 1208, 162. Remboldus, de Tridento, 1171, 38. Renaldus, archiepiscopus Coloniensis, 1161, 32. Rendena (Randena), Rendenenses, 1212, 255, 256, 257, 258, — 1233, Resteza, in valle Flemmac, 1188, 71. Retenonum, vide Ritten. Rial, in valle Flemmae, 1188, 71. Ribaldinus (Rabaldinus), 1240, 371, de Ribaldo Martinus, 1211, 231. Ribaldus (Rabaldus), Bertoldini, de Tridento, 1185, 64. - notarius episcopalis, 1196, 132, - 1208, 175, 177, - 1213, 449, - 1214, 276, 278, - 1216, 500, - 1217, 505, - 1218, 50, 321, - 1220, 331. Quintanus, de Riva, 1209, 209. Richabella, filia qm. Ottonis, 1210, 474. Richelli, filius qm. Clementis, Armullo, 1218, 320, - 1220, 332. Rico Pauletus, juratus testis, 1188, 76. Ried, communitas, 1189, 97, — 1260, 389. de Rieden Ilteprandus, 1202, 152. Riedhof, 1194, 123. de Riod Mangensus, 1211, 231. Riomalo mons, 1276, 405. Ripa, vide Riva. Riprandinus, filius dni. Bici, de Verona, 1191, 107, — 1209, 179 (filius Ottonis richi), — 1210, 195, 209, — 1212, 255, — 1213, 266, — 1214, 272. - notarius, cum uxore Gertrude, 1280, 417. de Riva, 1192, 117.
Zanolini, 1211, 234, 238. Riprandus, causidicus, 1200, 142. — de Ala, 1216, 307. - de Storo, 1189, 90. — dni. Odolrici, qm. Ottonis richi, 1213, 450. - notarius episcopalis, 1194, 129. - syndicus de Tridento. 1277, 406. Ritten (Retenonum, Ritanum, Rithen) plebs, 1211, 220, 221, 222.

Ritten ecclesia s. Luciae, 1211, 220. gastaldia, 1238, 370. hospitale, 1211, 220, 282, 283, — 1215, 293. - 1215. 279. 282, 283, mons, 1211, 220, — 1215, 293, — 1234, 362. - strata, 1211, 220.

Riva (Ripa), burgum, communitas, suburbium, 1155, 22. — 1159, 21, 25, — 1161, 30, 31, — 1172, 39, — 1189, 92, — 1192, 116, 117, — 1194, 127, 128, — 1298, 170, — 1210, 205 1189, 92, — 1192, 110, 117, — 1194, 127, 128, — 1208, 170, — 1210, 205, 209, 216, — 1211, 229, 230, — 1212, 245, 255, — 1216, 307, — 1217, 504, 505, — 1220, 327, 329, 330, — 1266, 398, — pag. 510.

- ecclesia 8. Michaelis, 1159, 24, — 1244, 31, — 1244, 230 1161, 31, - 1211, 230. – gastaldia, pag. 507, – fratres minores, 1266, 397. palatium episcopale, 11 1210, 216, — 1220, 327. Potestas, 1241, 378. 1172, 39, -Potestas, 1241, 378.
turris, 1220, 327, 328, 329, 330.
de Riva Bexuinus et Delavansus, 1217, - domini: Albertinus, filius Antelini, 1212, 255, — 1266, 398 (qm.) 255, — **1266**, Bonifacinus filius qm. Alberti. 1234, 360, 361, 362. de Rivolta Henricus, 1212, 248. Riacius, notarius episcopalis, 1218. de Robatasca Primera, uxor Walconis, 1210, 214. Samuel, filius qm. dni. Walconis, 1210, 215. Walco, 1210, 214, 215. Warnerius, 1100, 103. Robertus, medicus de Terlacu, 1208, 170. Roccabruna (Rukabruna), castrum, 1214, 272, 273, 274. de Roccabruna domini: Henricus, nopos Pegorarii, 1214, 272, 273, 274. Jacobinus, 1189, 86, 87. Oluradinus, 1191, 112. Pegorarius, 1214, 272, 273, 274. Rodegerius, presbyter et plebanus de Marniga, 1184, 55, — 1189, 83. — de Tridento, 1183, 47. de Rodenec Arnoldus das., 1202, 148, 152, — 1209, 182. Rodulfus, rex Romanorum, 1277, 411. camerarius Federici imperatoris, 1182, 42. protonotarius Federici imperatoris, 1182. 42. filius Zilioli, de Tridento, 1183, 47. - filius qm. Floriani, de Vigolo, 1214, 275. — pincerna episcopi, 1213, 266. — silbrarius, 1213, 449. Rofolinus Johannes, 1216, 471, Rolandinus, notarius imper imperialis, 1201, 146. Rolandus magister, 1233, 347.

— notarius, 1239, 371.

Romania (Romagna), 1213, 263. 264.

Romaninus, syndicus Tridenti, 1277, 208. Romanus magister, vide Eppan. Romedius, de Tridento, 1208, 172. Romeao, communitas, curia, 1185, 63, — 1188, 73, — 1210, 205, — 1272, 401. gastaldia, pag. 507.
e Romeno, dns. Warimbertus,
1211, 486, 487, — 1217, 503, —
1220, 331. 1220, 331.

Ropertus, de Bauzane, 1190, 101.

— (Repretus), notarius imperialis, 1190, 99, 102, 104, — 1192, 117, — 1210, 185, 469, 471, 472, 475, — 1211, 225, 475, 477, 478, 479, 482, — 1212, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, — 1213, 271, — 1215, 499, 500, — 1216, 501, 502, — 1217, 502, 503, 504, — 1220, 332. 332. de Rosenpach (Roxenpach), domini:
Henricus, 1189, 84, — 1194, 122,
— 1195, 130.
Wernerus, 1189, 96.
Rosoubtus Adelpretus, de Baucano, 1210, 186. Rott (Roten) monasterium, in disecesi Frisingensi, 1215, 291, 292.

— abbas Erbardus (qm.), 1215, 292. - Odolricus, 1215, 291. de Rottenburg domini: Conradus, 1189, 96. Jacobus, filius Seifridi, 1307. 420. Henricus senior cum nepete Sei-frido, 1307, 420, — 1338, 424. de Roup (Völs?) dns. Gebardus, 1197, 133. 1197, Rovina vicus, 1211, 478, 479, 482, 483. de - Bonomus et Vitaletus, 1211, 478, 479, 483. Elia. **1213**, 497. Roxanum, villa, 1210, 212. Roxenpach, vide Rosenpach. Rubeus domini: Adelpretus, 1210, 215.
Bertoldus, canonicus tridentinus, 1213, 497, — 1214, 283.
Nicolaus, filius qm. dni. Redulfi, 1234, 361. Rodulfus, 1208, 443, 445, 447, — 1212, 250, 252, — 1214, 453, — 1216, 304, 307, — 1218, 318, — 1220, 325. Trintinus, canonique trident.. 1214, 283, — 1234, 352.
Rudolfinus, de Pergine, 1183, 48.
Rudolfus, vide Rodulfus. Rüdiger, camerarius Federici im ratoris, 1167, 36. Rukabruna, vide Roccabruna. camerarius Federici impede Rumo domini (in genere), 1190, 103. de Runcado Altemannus, 1192, 109. de Runcoli Jacobinus, 1211, 479.

Runo, 1217, 313.

309.

de Ruviano Riprandinus, 1216, 309.

Ruvianum, in valle Lagarina, 1216,

Rustarius Arnoldus, silbrarius, 1213,

Saalfelden (Salevelde), 1188, 80, 82. Sacco (Saccum, Sachum) communitas, 1210, 202.

— vadum, 1201, 146,
Sagonara, pascula, 1247, 383. Saheghinus notarius, filius Teslac, 1266, 396. Salacinus, de Riva, 1210, 209. de Saleck (Salec) domini: Conradus, 1184, 55. Henricus, 1184, 54, — 1189. 1180, 84. Salefelde, vide Saalfelden. de Salgajo Christianus el Petrus fra-tres, 1211, 476. de Salis domini: Manfredus, canonicus Brixiensis, 1212, 244, 245. Orichetus, 1212, 244, 245. Ugo, 1212, 244, 245. Saliuglo, in valle Flemmae, 1188, 72. Salomon, episcopus Trident., vide episcopus. notarius episcopalis, 1202, 152, — 1208, 164, — 1210, 186, 214, — 1211, 224, 226, 233, — 1217, 311 (qm.).
de Salurno, Ropertus, 1189, 94.
Henricus presbyter, 1241, 376.
Salurnum communitas, 1241, 376.
377, — 1275, 404. de Samoclevo (Summoclivo), Zuco de Martinacio, 1211, 487.

— Zucolinus et fili: Acerbus, Adelpretus, Delaid et Johannes, 1215, 499. Sarantina, vide Sarnthein. Sarca flumen, 1210, 209. Sardagna, communitas, 1236, 369. Sarentena, vide Sarathein. Sarno, hospitale, 1215, 295, 296. Sarnonicum, communitas, 486, 487. Sarnthein (Sarantina, Sarentena), plebs, 1211, 229. de Sarnthein domini: Adelpretus, 120k, 156, - 1218, Odolricus, 1211, 229. Sartor notarius, 1234, 354. Saurinus, consul, 1171, 38. Saxetus notarius, 1241, 376. Saxoniae dux Bernardus, 1188, 80. Scamoniae Henricus, 1191, 107 Scancius dns. Federicus, 1184, 54, — 1185, 65 (pincerna), — 1188, 73. Rodulfus, filius qm. Federici, 1216, 302, 303, - 1266, 395 (de Segonzano). Scariotus, de Castello, in valle Flemmae, 1188, 74. de Schaumberg comes Adolphus, 1191, 105. Schenna, communitas, 1301, 420.

Conradus, 1338, 423, - 1343,

de — domini:

Altomus, 1338, 424.

429, capitaneus Tridenti.

de Schogozameroto Ognabenus presbyter, de Tridento, 1341, 394. Schreck Geroldus, de Deutsch-Nofen, 1279, 416, de Sciano, de Scilano, } vide Sejano. de Scinicio Jacobus, notarius Petestatis Tridenti, 1241, 378. de Seano, vide Sejano. de Seben clusa, 1202, 151, 152. - domini: Purchardus, 1189 84, - 1202, 148, 152. Rembretus, filius Purchardi, 1202, 152. Secoviensis episcopus, 1236, 369. de Segiano, vide Sejano. Segonzano (Sogonzano), castrum, 1216, 302, 303, — 1266, 395, -1307, 421. de Segonzano domini: Josepus, 1277, 406, 409. Rodulfus Scancius, vide Scancius. de Scjano (Sciano, Scilano, Beano, Segiano, Selano, Sellano, Seyano, Sillano). castrum: 1266, 398. demini: 1266, 398 (in genere).

Albertus, 1204, 160, — 1209, 179, 181, — 1210, 190, 192, 195, 198, 209, 212, 471, 472, 474, — 1211, 224, 239, — 1212, 252, 255, 258, — 1213, 268, 450, — 1214, 272, 275, 288, 453, — 1215, 291, — 1216, 309, — 255, 258, — 12 1214, 272, 2 1215, 291, — 1220, 328, 330. Conradus, 1155, 23, — 1159, 26. Ducinancius, tilius qm. Bartho-lomei, frater Odolrici 1266, 397. Gisloldus, 1184, 55, — 1188, 79. Henricus, 1235, 368. Nicolaus, 1241, 378, — 1266, 397. Odolricus, 1210, 195, 471, 472, 474 (canonicus trident.), — 1211, 475, — 1214, 283, — 1220, 324 (archipresbyter de Nomaso), — 1241, 378, — 1266, 397 (frater Ducinancii). Petrus, **1266**, 395, — **1277**, 406. Rembertus, **1190**, 101. Thomasius, **1277**, 411. de Sellano, } vide Sejano. Selva castrum, 1224, 338, — 1227, 339, — 1340, 438. de Selva das. Wilhelmus, filius Risardi, 1340, 428. Selvola, in valle Ananiae, 1210, 470. de Seradego Odelricus, 1212, 495. Setore, Setouro, Setauro, vide Storo. de Seyano, vide Sejano. Sicilia (Sicylia), 1213, 263, 265. Siclorum regnum, 1194, 127. Sifridus, archiepiscopus Moguntinus, 1213, 265. Sigadus, coquus episcopi, de valle Flemmae, 1188, 73. Sigefredus, de Avolano, 1208, 166.

de Sillano, vide Sejano. Sisimunth (Cismone) flumen, 1161. 32. s. Sisinii plebs, in valle Ananias, 1211, 234. Sitouro, vide Storo. Snitenxac Trintinus, silbrarius, de 1208, 447. Sodegerius de Tito, imperiali auctoritate Potestas Tridenti, 1239, 371, — 1241, 378, 379, — 1247, 383. Sogonzano, vide Segonzano de Solasna Grognus, filius vil 1200, 467, 468, 469. Solis vallis (Sulsthal), 1186, 67. Grognus, filius vilani, Sonnenburg (Xoneburg) menasterium, 1204, 156, 158, 160.

— ecclesia s. Mariae, 1204, 156.

de Sonnenburg do mini:

Bartoldura miles 1204 Bertoldus, miles, 1204, 157. Conradus, miles, 1204, 156.
Odolricus, 1204, 156.
Sophia, de Rixolo, menachs Sennenburgensis, 1204, 156.

— uxor qm. dni. Odolrici de Fossalta, 1208, 174, - 1211, 217, - 1212. 242, 249. Sopramonte, communitas, 1236, 369, gastaldia, pag. 507. Sopramonte, Henricus, 1278, 506. de Spaur (Spur, Spurri) do mini: Mam'elinus. 1190, 103. Marsilius, 1210, 215. Walterius, 1185, 61, Spinellus, de Tilerno (Tiarno), 1214. Spinipeus magister (qm.), 1266, 395. Spira (Speyer), 1189, 96, — 1236, 369. Spirensis canonicus, Conradus de Pfaffenhofen, 1189, 96. — episcopus, 1236, 369. — episcopus Chuonradus, 1213, 265. Spisader Federicus, 1280, 417. Spur, purri, } vide Spaur. Stavels, communitas, 1210, 214. Stenegum, } vide Stenico. Stenege, Stenico (Stenege, Stenegum, Stinegh, Stineghum, Stinigum).
castrum, 1163, 33, 34, 35, —
1171, 37, 38, — 1206, 170, —
1212, 252, 253, — 1226, 253.
— vicus, villa, 1163, 23, — 1208, 170, — 1225, 338.
de Stenico damini: de Stenico demini: Albertinus, 1188, 70.
Albertinus, 1204, 161, — 1308, 170 (filius qm. dni. Bozonis), 171, 172, — 1210, 190, 195. 209, — 1211, 239, 469, 491, — 1225, 339.
Aleria, filia qm. dni. Oddonis, 1226, 953 253. Berro, 1155, 23, — 1163, 33, 31, — 1171, 37, 38, — 1181, 41, — 1183, 51, — 1185, 57, 65, — 1187. 70, — 1188, 70, 80, — 1192, 117. Jacobus, 1211, 491. Letia, filia qm. Ottonis, 1208, 179,

de Stenico domini: Nicia, filia Alberti, uxor Jordani de Gardumo, 1225, 338. Nicolaus, 1208, 170. Odo (Oddo, Otto), frater Bozzonis, 1163, 34. Peregrinus, filius 1212, 252, 253. Ugolinus, 1277, 406. filius qm. Alberti, 8 lephanus presbyter, 1211, 482, 483, — 1213, 497. Sterzing (Sterznih) 1204, 158. communitas. de Sterzing Henricus et Ernestus fratres, 1215, 294. Stierus Michael, silbrarius, 1213, 450. de Stilfs das. Rupertus, 1184, 54, -1185, 57. Stinegh, Stineghum, | vide Stenico. Stinigum, Stochel (Stokelinus) Henrieus, Bauzano, 1192, 119, — 1202, 149. Storo (Setere, Setoure, Setaure, Sitoure, Sutoro, Subtaure). communitas, 1163, 36, - 1189, 90, 91. de Storo domini: Adelardus, dni. Atonis, 1189, 89, 92. - Mainenti, 1189, 89, 92.
Boninsigna, et Ceredus, et Foglaris, et Graciolus, et Maifredus, et Malastreva, et Montenarius, et Otobonus, 1180, 89, 92. Mainentinus, 1163, 36. Manfredinus 1185, 61. Parisius, 1220, 327. Purcardus, 1211, 241. Ribaldus, 1189, 89. Riprandus, 1189, 90. Visica, 1161, 30. Widotus, 1189, 90, 92. Wilielmus, 1189, 90. de Strambiano Jordanus, 1213, Strashe, communitas, 1211, 242. — 1212, 248, 260. de Strasho domini: Ardwinus (Artowihus), 1211, 241, - 1212, 148, frater Ludovici. Conradus, frater Ludovici, 1212, 248, 260. Everardus, 1212, 248. Leonardus, 1212, 248. Ludovicus, 1208, 174, — 1211, 217, 218, 219, 241, 242, 243, — 1212, 248, 249, 259. Strassburg, 1189, 96. de Stropa Bonomus, 1212. 494. Suapus (Xoapus) Henricus, 1211. 469 Sublauro, vide Storo. Sueviae dux Federicus, filius Federici imperatoris, 1189, 96, 97. dux Philippus, 1197, 133. de Sulz Hugo, dapifer, 1189, 96. de Summoclivo, vide Samoclevo. Superbius, frater Petri et Bundi, de Tridento, 1191, 108, — 1208, 172, 173.

de Suppan (Zupan) dns. Henrieus.
1190, 101, 102.
Supramonte, vide Sopramonte.
de Sura Bertoldus, 1211, 480.
Sutoro, vide Storo.
Swarz Henricus, 1195, 130.
Swikerus presbyter, 1214, 282.
Symeon, filius Martinacii cum fratre
Ottone, de Armullo, 1218, 320, —
cum fratre Zanolino, 1220, 331.

cum fraire Zanolino, 1220, 331. Tamazelum castrum, 1211, 234. de Tarant domini: Berteldus, 1210, 205, — 1211, 223, — 1226, 339, — 1238, 370, — 1241, 374, 375. Engelmarus (Hengelmarus), 1204, 156, — 1235, 363. Tasca, filius dni. Milonis Robataschae, 1230, 310. Tassoz (Tassolus) Henricus, 1212, 247, 248. Tassul, in valle Ananiae, aurifodina, 1181, 42. — plebs, 1234, 362. de Tassul Zucolinus, 1197, 134. Tatto, filius qm. Johannis Catelli, de Vulsana, 1211, 480. de Taufers (Tovres, Tufers) domini: Ugo, 1204, 156, — 1215, 294. Ulricus, 1286, 418. Taugnanum, vide Daugnanum. de Tauzaga Johannes, Odolricus, Er-mannus et Marsilius, filii qm. Villani, 1216, 501, 502, Tebaldus, de Verona, 1215, 295. Tegionum, } vide Tione.
Tegionum, } vide Tione.
Tegnale (Tignalum, Tinnalis) communitas, pag. 508, — 1212, 244, 245.
— gastaldia, pag. 507.
Telli flumen, in valle Venusta, 1188, Telve, 6 1183, 48. communitas, in Valsugana, de Telve domini: Adelpretus, 1160, 27 (A. Wala). Bartolomeus, 1277, 406, 410. Otto, 1210, 209. 0 ttolinus, 1183, 47, — 1185, 57, — 1187, 70, — 1188, 76, — 1192, 118, — 1203, 153. Riprandus, 1185, 441. Wezelus, 1277, 411. Johannes, cum nepote Conradino, 1211, 492. Templi militiae in Italia magister Gerardus, 1231, 346. frater Tranchedus, 1231, 346. Tenno (Ten) castrum, 1210, 205, — 1211, 228, 229, 239, — 1217, 311. — plebatus, villa, 1210, 205, 209, — 1211, 229; 239, — 1217, 310, 311, pag. 508. Tenno Aghinolfus cum filio, 1266. de Terciolasium (Terciolasum) communitas, 1211, 469, 486, 487, — 1213. 269, 270. de — Jordanus, 1211, 486, 487

```
Terlago (Trilacus, Trilagus), plebs,
  1208, 170.
de Terlago domini, 1190, 103 (in
      genere),
Gajotus,
                        1213, 266
  Laurentius, 1191, 106.
de Termenago (Tremenago), Elica
et Berta filiae qm. Albutii, 1212,
   de Tervis das. Jeremias, 1185, 61.
  Tesedo (Tesethe, Tesethum), in valle
Flemmae, 1188, 71, — 1270, 400.
Tesenum, vide Tisens.
  Teuci, locus, in valle Lagarina, 1262,
      391.
  Teutonica domus hospitalis, 1236,
  369, — 1238, 370.
Teutonicum regnum, 1182, 43.
Tevinus, de Feltre, 1218, 322.
Thaur, in dioecesi Brixinensi, 1301,
      420.
  Theola, in valle Flemmae, 1188, 72.
Theolomeus, de Tridento, 1217, 503.
s. Thomae hospitale inter Rivam et
Arcum, 1194, 127, 128.
Thomas 1194, qm. Armaneti, notarius,
  1278, 506.
Thun (Tonnum, Tan, Tannum), locus,
      1199, 141,
  de Thun domini: 1100, 103 (in
      genere),
      Adelperius, 1199, 141.
Albertinus, 1199, 140.
Bertholdus, 1155, 23.
      Brunetus, 1189, 141,
      Manfredinus, 1187, 70, - 1199,
      Ottolinus, 1199, 111 (filius qm.
        Marsilii),
1216, 501.
                             - 1213, 269, <del>270</del>,
      Petrus, 1199, 111.
      Simeon et Simon, 1338, 424.
Walterius 1216, 305.
  Warimbertus, 1212, 243.
Thuringiae lantgravius Hermannus, 1213, 265.
Tiarno (Tilarnum, Tilernum), communitas, 1214, 281, — 1218, 318.
Tiatmarus, de Tridento, 1285, 60.
  Tietemarus Geroldi, de Tridento, 1220, 325.
  Tignalum, vide Tegnale.
Tilarnum,
Tilernum,
Vide Tiarno.
  Tilonum, | vide Tione.
  Tilun, 3 vide 110 n.c.
Tinacius, praeco curiae tridentinae,
1234, 358.
Tinnalis, vide Tignale.
Tione (Tegionum, Tejonum, Tilonum,
1237, 45 — 1212.
  Tione (Tegionum, Tejonum, Tilonum, Telun), plebs, 1185, 65, — 1212, 255. — 1240, 371, 372, 373. — ecclesia s. Mariae, 1240, 372, 373.
  Tiral,
  Tiralum, vide Tirol.
  Tirol (Tiral, Tiralum), castrum, 1339, 425, 426.
de Tirol comites, in genere, 1189, 96, — 1210, 192, 199, — 1226, 339, — 1266, 396.
    - Adelpretus, 1155, 23 (?), -
1161, 30, - 1163, 35 (Albertus),
```

```
- 1190, 101, 102, - 1208, 162, 165, - 1209, 181, - 1210, 195, 205, - 1211, 217, 220, 222, - 1215, 294, - 1224, 338, - 1230, 342, - 1231, 343, 344, 345, - 1235, 364, - 1238, 370, - 1241, 384, 375, - 1251, 384, - 1256, 386 (qm.).
      Bertoldus, 1163, 35.
      Gotefredus, 1082, 19, 20 (? judex, advocatus ecclesiae tridentinae), -
            1155, 23?
     Henricus, 1182, 42 (? advocatus), — 1184, 53, — 1185, 57.

Johannes, 1337, 422, — 1338, 423, — 1339, 425, 426.

Maynardus, 1256, 386, 387, — 1275, 403, — 1277, 412, — 1296, 419 (gm.)
           419 (qm.).
 de Tirol das. Leo, 1190, 101.
Tirolle Bonaventura, 1278, 506.
Tisens (Tesenum, Tisenum, Tizinum),
communitas, 1194, 125, — 1271.
de Tito Sodegerius, imperiali auctoritate Potestas Tridenti, 1239, 371, — 1241, 378, 379, — 1247, 383.

Tizinum, vide Tisens.
de Toblino domini, 1190, 103 (in
     genere),
          ridericus, nepos Ottonis, 1161,
      Otto, 1161, 30.
 Turisendus, 1204, 16
Tollerenus, 1212, 495.
Tolzaga, 1200, 468.
Tonale, mons, 1211, 479, 480, 481.
Tonnum, vide Thun.
Torbole (Turbole, Turbulum), portus, 1192, 117, 121.
Torre castrum, 1251, 381.
Tosat, juratus testis, 1188, 76.
Tosus, filius qm. Torsae de Vigolo, 1214, 225.
Tovres, vide Taufers.
Tramin (Tremenum, Treminum, Tremunum, Triminnum), plebs, 1181, 42, — 1211, 232, — 1214, 288, 289, 290, — 1241, 377, 379, — 1260, 389, — castrum, corona, 1214, 288, — 1215, 499.
1215, 199.

— gastaldia, pag. 507.

de Tramin das Fedricus, 1192, 109.

Tranchedus (Tancredus?) frater

militiae templi in Italia, 1231, 346.
 Tremenago, vide Termenago.
Tremenum,
Tremunnum,
                                              vide Tramin.
Trentinus judex, 1227, 321, — 1230, 342, — 1231, 343. — 1238, 29. — subdiaconus trident,, 1197, 133.
Trevisanus, de Civezzano, 1187.
Tridentinus, clericus et confrater
plebis Tejoni. 1240, 372, 373.
— notarius, 1192, 121, — 1277, 83,
Tridentum, civitas, commune, plebatus, 1171, \frac{37}{3}, \frac{39}{3}, - 1182, \frac{42}{43}, - 1183, \frac{49}{50}, \frac{50}{53}, - 1185, \frac{58}{63}, - 1187, \frac{70}{70}, - 1189, \frac{57}{92},
```

93, — 1190, 99, 104. — 1191, 105, 107, 112, — 1192, 116, 121, — 1193, 110, — 1194, 113, 126, 129, — 1198, 139, — 1200, 142, 467, — 1204, 146, — 1204, 158, 160, — 1208, 165, 172, 174, 175, 177, 443, 444, 435, — 1209, 192, 195, 196, 198, 199, 214, 471, 472, 474, — 1211, 217, 220, 224, 227, 477, 479, — 1212, 242, 243, 249, 252, 253, 255, 258, 260, — 1213, 266, 268, 449, 450, — 1214, 272, 275, 277, 278, 282, 285, 288, 453, — 1215, 291, 298, — 1216, 302, 304, 307, — 1217, 310, 312, 317, 504, — 1218, 318, 319, — 1220, 324, 328, 330, 332, — 1222, 336, — 1224, 337, — 1230, 332, — 1222, 336, — 1241, 373, — 1231, 343, — 1233, 29, 347, — 1234, 349, 360, — 1235, 365, — 1240, 371, 373, — 1241, 373, 375, 376, 378, 379, — 1255, 383, — 1255, 383, — 1257, 383, — 1257, 388, — 1256, 385, 386, — 1257, 388, — 1256, 390, 391, 392, — 1263, 393, — 1262, 390, 391, 392, — 1263, 393, — 1263, 393, — 1276, 405, — 1277, 82, 208, 407, 408, 409, 410, 411, 412, — 1278, 390, 392, 505, 506, — 1279, 414, — 1280, 417, — 1281, 417, 418, — 1307, 420, — 1318, 421, — 1338, 423, — 1341, 394, — pag. Tridentum, comitatus, ducatus, find entum, comitatus, ducatus, Tridentum, comitatus, ducatus, 1027, 18, — 1155, 23, — 1161, 32, — 1191, 105, — 1212, 246, 247, - episcopi, vide episcopus. - castellum, 1256, 386, - 1266, 397, - 1275, 402. castrum Boniconsilii, vide Boniconsilii.

— capella s. Blasii, 1171, 37, —
1185, 442, — 1201, 146, — 1214,
278, — 1239, 371, — 1263, 393.

— capella s. Joannis, 1290, 330.

— ecclesia s. Georgii, 1266, 397.

— ecclesia cathedralis s. Vigilii,
1193, 110, — 1210, 190, — 1211,
220, 221, — 1213, 450, — 1214, 282,
283, 285, — 1234, 352, — 1277, 411,

— 1278, 505.

— fratres Minores, 1266, 397.

— fratres Praedicatores, 1266,
397. — 1277, 411, — 1338, 423.

— hospitale Widoti, vide hospitale. silii. tale. - hospitale s. Crucis, 1183, 49, 50.
- s. Martini contrata et hospitale, mercatus, 1172, 40, — 1189, vide s. Martini. 94, — 1222, 335.

palatium episcopale, 1161, 29, —
1190,  $\frac{103}{121}$ , — 1194,  $\frac{107}{112}$ , —
1192,  $\frac{121}{121}$ , — 1194,  $\frac{113}{13}$ , — 1198,  $\frac{139}{1208}$ , — 1200,  $\frac{142}{142}$ , — 1204,  $\frac{160}{160}$ , —
1208,  $\frac{165}{165}$ ,  $\frac{177}{17}$ , — 1209,  $\frac{179}{179}$ ,  $\frac{182}{182}$ , — 1210,  $\frac{184}{195}$ , — 1211,  $\frac{217}{217}$ ,  $\frac{225}{234}$ ,  $\frac{238}{252}$ ,  $\frac{477}{258}$ ,  $\frac{479}{260}$ , — 1212,  $\frac{242}{242}$ ,  $\frac{249}{249}$ ,  $\frac{252}{255}$ ,  $\frac{258}{258}$ ,  $\frac{260}{268}$ , — 1213,  $\frac{266}{268}$ ,  $\frac{268}{268}$ , — 1214,  $\frac{272}{275}$ ,  $\frac{278}{275}$ ,  $\frac{288}{291}$ ,  $\frac{291}{453}$ ,  $\frac{453}{1215}$ ,  $\frac{298}{291}$ , — 1216,  $\frac{302}{304}$ ,  $\frac{307}{304}$ , — 1217,  $\frac{310}{312}$ ,  $\frac{312}{317}$ ,  $\frac{504}{304}$ , — 1218,

 $\begin{array}{c} 318, \, -1220, \, 324, \, \underline{332}, \, -1222, \, \underline{336}, \\ -1224, \, \underline{337}, \, -1226, \, \underline{339}, \, -1227, \\ \underline{321}, \, \underline{339}, \, -1230, \, \underline{342}, \, -1231, \, \underline{\underline{343}}, \\ -1233, \, \underline{348}, \, -1234, \, \underline{\underline{349}}, \, \underline{\underline{353}}, \, \underline{\underline{355}}, \\ \underline{359}, \, \underline{360}, \, \underline{362}, \, -1235, \, \underline{363}, \, \underline{365}, \, \underline{367}, \\ -1240, \, \underline{371}, \, \underline{373}, \, -1241, \, \underline{373}, \, \underline{375}, \\ \underline{376}, \, \underline{378}, \, \underline{379}, \, \underline{380}, \, -1242, \, \underline{381}, \, -1262, \\ \underline{391}, \, -1263, \, \underline{393}, \, -1277, \, \underline{406}, \, 407, \\ -1307, \, \underline{420}, \, \end{array}$ 391, — 1307, 420. Trilagus, } vide Terlago. Triminum, vide Tramin.
Trintinellus (Trintinus), 1183,
48, — 1188, 76 (Ottonis richi), —
1189, 85, 88 — 1192, 118, 119, 1183, Trintinus, de Egna, 1189, 94.

— presbyter, 1214, 282.

— filius qm. Sporelli, de Tramin, 1214.
288, 200. Trodena, communitas vallis Flemmae, 1172, 41, - 1270, 392. de Truhendingen Federicus, 1189, Trullarius Concius, silbrarius, 1208, 447, — 1213, 449. Tudinus comes, 1256, 386. Tufers, vide Taufers. de Tugegno, vide Tujeno. Tujeno (Tulene) communitas. 1191, 112. Tujeno (Tugegno, Tulenno, Tul-Neno).

Adelpero, 1214, 277.

Alexius, Joannes et Berteldus. 1211, 224, 225.

Jacobus, 1211, 476, — 1234, 352.

Petrus, filius Jacobi, 1220, 325.

Tulenus (Tullienus), 1184, 54, —

1211, 475, 476, 481, 484, 485, —

1212, 492. Tulenc, Tulennum, Tullienum, Tun, Tunnum, | vide Thun. Turbule, Turbulum, } vide Torbole. Turcolinus, 1230, 342.
Turcolinus, 1230, 342.
Turcsendus dns., 1278, 505, 506.
Tursantus testis de Ulten, 1180, 85.
Tuscia, 1213, 263, 264.
de Tusculano Baldricus causidicus, vide Baldericus. Twingenstain, wide Zwingen-Tyngwestain, stein.

# U.

Uberti (de Uberto) Henricus, 1212, 255. — 1214, 453. — 1217, 505. Ubertinus, filius Belleboni, 1240, 371, 373.

Ubertinus, de Nage, 1214, 281. Ubertus frater ordinis Praedicatorum Tridenti, 1277, 411. presbyter, 1241, 376. Udals chalcus episcopus Augustensis, 1199, 97. Ugo, notarius, 1 287 (presbyter). 1212, 250, - 1214, Uguzon, testis, 1183, 47, 51. Uhaci mansum, prope Gardolum, 1212, 261. Ulricus, dapifer Federici imperatoris, 1167, 36. - episcopus Tridentinus, 1027, 18. - cancellarius Pederici imperatoris, 1161. 32. - praepositus s. Michaelis, 1251, :
- sacerdos, in Schenna, 1301, 420. 384. Ulten (Ultema, Ulteme) castrum, 1189, 87, 88. de Ulten comes Odolricus, filius qm. comitis Hegenonis, 1210, 206, 207, 212, — 1231, 343. 205. Herportus cum genero Wilfere, 1189, - Hethichus et Pavus germani, 1180, de Ultramarine Bonifacious, de Verons, 1215, 295. Unano, in valle Flemmac, 1188, 72. de Urai, Maurus, Petrus et Benedictus, 1213, 497. de s. Urs o Manfredinus, 1213, 268. Urxo, de Bauzano, 1190, 101. Urxoplausus, silbrarius, 1213, 450 (notarius).

# W.

de Utino (Udine) Artuwicus, 1210,

203, 204.

Vaccae (Vacae) mons, argentifodina, 1213, 450, 451. Vadena, vide Vatena. Val di Ledro, vide Ledri vallis. Valerium (Valor) communitas, 1211, Vallis Glara, vide Glara Vallis. Vallis Solis, vide Solis Vallis, Valmolina, 1211, 231, 232. de Valmolina, Liuthefredus, 1211, 232. Valsenaga, mansum, 1210, 206. Vulsugana, 1337, 423. Valturnes, vide Velthurns. Van Casel, Odolricus qm. Lanzi, de monte Rithen, cum uxore Gertrude, 1281, 418. Gass Bertholdus, de Bausano, 1281, 418. Varena, in valle Flemmae, 1188, 73. Vargnanum, communitas, 1210, 209. Vargnanum, communitas, de Varino Asquinus, capi Varino Asquinus, capitaneus Tri-denti, 1262, 390, 391. Vastenatus silbrarius, 1208, 444, 445, 447, — 1214, 453. a t e n a , Vadena (Pfatten), communitas, Vatena, Vadena (Pfatten) 1181, 42, - 1211, 230. Vattari mons, 1257, 388. Vedrioza, in valle Flemmae, 1188, 73. de Velles (Völs) Adeleits, menacha Sonnenburgensin, 1204, 156.

de Velseck (Velesec) das. Otto Swarta 1210, 213, 214. de Veltburns (Valtarnes) domini: Wilhelmus, pater et filius, 1180, 84, — 1202, 152, — 1204, 156, — 1211, 222, 223, — 1215, 293, — 1234, 352. Vendraminus, de Aquileja, 1212. 249. de Venetiis, magister Petrus, 1190. 966. - prior Wilhelmus domus hospitalis s. Johannis Bapt. de Ultramare, 1233, 347. fratrum Minorum Hubertus guardinnus, 1338, 423. Ventura, de Vigo, syndicus Rendesae, 1212, 256, 257. frater, de Verona, 1215, 295. Venusta vallis, 1183, 45, - 1188, 77, 78, Vercellensis episcopus Albertus, 1191, 105. Verdensis episcopus Hermannus, 1167, 36. Verine Nicolans, causidicus, 1210. 471, 472, 474, — 1211, 479. erena, civitas, universitas, 1082, 19, — 1161, 30, — 1185, 64, — Verena, civitas, universitas, 1082, 19, — 1161, 30, — 1185, 64, — 1191, 107. — 1210, 211, — 1215, 295. castellum, 1215, 295.
comitatus, 1082, 19. episcopatus, 1163, 35, ecclesia, 1210, 211. ecclesia s. Sepulchri, hospitalis s. Johannis de Ultramare, 1233, 317. ecclesia, et coquina s. Vitalis, 1231, monasterium s. Zenonis, 1082, 19. Verona Clusa, 1203, 153, 154, -1275, 404. domini: Desideratus, de castello Veronae. 1215, 295. Henricus, 1208, 162. Jacobus, 1208, 162, -1210, 209, Bizardus, 1262, 390. Veronenses, 1167, 37, — 1198, 137. Veronensis Marchia, 1213, 263, 264, vide Marchia. Vervo, communitas, 1186. 66. Verrano communitas, 1208, 178, -Vezzano Diethemarus, 1220, 325, de de Viarago notarius Henricus, 1341. Vicenza (Vicentina civitas), 1192. 118, - 1210, 191, 192. Vicenza Joannes, prior fratrum Praedicatorum Tridenti, 1338, 423. Vigilius capellanus, 1263, 393, Vigolaano (Vicolaanum) communitas, 1180, 85. Vigolo (Vigulum) castrum, 1215, 275, — 1245, 381, 382, — communitas, 1208, 177, 178, — 1216, 191, 192, 196, 201, — 1215, 275, 276, — 1236, 369, — 1318, 421, 422, — Vattaro, communitas, 1252, 381. Vigulum, vide Vigolo, de Vilalta Henricus, 1216, 203.

de Vilanders (Folandrum, Volanders) domini: Ascomus, 1163, 35. Engelmarius, 1343, 429. Federicus, canonicus tri 1197, 135, — 1294, 156. Tageno, 1202. tridentinus, 1107, 135, — 1204, 156. Tageno, 1202, 152, — 1338, Vilanus, de Tridento, 1208, 173. - 1338, 424. Villa, communitas, 1208, 170. Villanclius, de Telve, 1183, 48. Villanus, filius Vendrandae, de Egna, 1222, 335. Villazano, communitas, 1185, 58, 59. Villazano Zanellus, 1208, 443, 445, 447. in Lit Martinus, de valle Flemmae, Vin Lit M 1188, 76.

Visiaun (Visiun) castrum, 1199,

140, 141.

Vitalis (Vidalis), filius Bertoldi vice-domini, frater Johannis, 1191, 115. — filius Viviani, de Fai. 1194, 114.

Vivencius, filius qm. Zanuceli, de Armullo, 1218, 320, — 1220, 331, cum fratre Ventura.

Vivianus, magister canonicus trident., 1185, 443, — 126 156, — 1208, 165. 1200, 467, - 1204,

filius qm. Martini de Solado, de Armullo, 4218, 320. — 1220, 331.

Volanders, vide Vilanders. Vollantus (Wollandus), praepositus monasterii s. Michaelis, 1201, 156, — 1211, 225.

de Vollenstain Gotexalcus, 1194, 122, 123,

Vozolus, viator, 1210, 198. Vulsana, canonica, 1210, 470. — castrum, 1191, 111, — 1213, 270, — 1215, 500.

- 1215, 500.

- curia episcopalis, 1210, 184, 470, 471, 473, 475, - 1211, 475, 479, 480, 481, 482, 483, - 1212, 493, 494, 495, - 1213, 497, - 1214, 498, 499, - 1217, 503, - pag. 509.

- ecclesia s. Michaelis, 1213, 270.

- gastaldia, pag. 507.
- palatium episcopale, 1215, 499, 500.
- vicus, 1210, 474, - 1211, 477, 1212,494, -1213,496,497, -1315,500. Vulsana decanus Petrus, 1210, 472, 474, — 1211, 475, 478, 482, 483, — 1215, 500. de

- plebanus Grippo, 1210, 470, — 1211, 475, 478, 479, 481, 483, — 1212, 492, 493, — 1213, 270, 496, — 1215, 500. e Vultabio Wilhelmus, Prior domode Vultabio

rum hospitalis s. Johannis Bapt. de Ultramare in Italia, 1233, 347.

Wals, 1217, 502. — canonicus tridentinus, 1184, 55. — notarius episcopalis, 1214, 282, 285. Walandus, diaconus ecclesiae s. Stephani de Mori, 1214, 281.

Walcoanus, silbrarius, 1213, 451.

Walconus (Walco), frater Warnerii, de Tridento, 1190, 99, 103, 104, — 1191, 106, — 1212, 258.

Waldemannus Telcus, de Tramin, 1214, 288, 290,

1189, 96. Waldo Johannes, notarius, 1082, 20. Walferius, frater Odolrici pincernae,

1210, 205.

de Waldhausen, Conradus, pincerna,

Walinbertus, vide Warimbertus. Walo capellanus, 1172, 39.

Walterius ferrarii, silbrarius, 1208,

444, 445, 447. Walwenstein, castrum, 1185, 61. de Walwenslein, dns. Gotsalcus, 1185, 61, — 1189, 85, — 1195, 130. Wandal ar ius, de Tridento, 1208, 173. Wanga-Bellermont, castrum, 1209,

Wanga-Bellermont, castrum, 181, — 1241, 378.

de Wanga domini:
Adalbero (Adalpero, Albero, Alpero, Adelperius), frater Bertoldi, 1181, 41, — 1188, 80, — 1209, 182, 183, — 1210, 186, 192, 212, 213, — 1211, 217, 223, 224, 225, 229, 231, 239, — 1214, 288, — 1215, 294, — 1216, 309, — 1217, 314, — 1218, 322, 323, — 1220, 324, 327, 329, 332, — 1224, 338, — 1226, 253, — 1230, 340, 342, — 1231, 343, 345.

Adeleita, comitissa de Greifenstein,

Adeleita, comitissa de Greifenstein, soror Adalberonis et Bertoldi, 1218,

323.

Beralis (Peralis), filius Adalberonis, frater Federici, 1235, 363, — 1241, 377, 378, 379, — 1255, 384.

Bertoldus, 1208, 185, — 1209, 179, 182, 183, — 1210, 192, 195, 199, 205, 470. — 1211, 217, 223, 225, 229, 239, — 1212, 250, — 1213, 266, 270, — 1214, 277, 288, 452, — 1215, 294, 295, 499. — 1216, 302, 309, — 1217, 311, 312, — 1218, 322, 323, — 1220, 327, — 1222, 334, — 1226, 253, — 1230, 340, 342, — 1231, 343, 345.

Federicus, 1235, 363, — 1241, 377, 378, 379 (filius qm. dni. Alberonis), — 1255, 384.

ronis), — 1256, 384.

Warimbertus, canonicus tridentinus, 1211, 224, — 1216, 501.

— plebanus de Cles, 1199, 140.

— plebanus de Tassul, 1234, 362.

— (Walinbertus), presbyter ecclesiae s.

Vitalis Veronae, 1231, 346.

Warinus, de Bono, notarius episco-palis, 1266, 399. Warizelius, de valle Flemmae, 1188,

71.

Warnardus diaconus, 1230, 340.

- silbrarius, 1213, 451. Warnerius, frater Walcuoni 1190,104. Wart, mansum, 1211, 232.

Wart, mansum, 1211, 232.

Wasconus presbyter, 1215, 499.

Wazafaba, filius Warimbertini de
Mori, 1210, 195, 196, 200, 202, —
1214, 282, 285, — 1220, 329.

Weineck (Winec, Winekum), castrum, 1209, 182.

de Weineck de Mansuelle.

de Weineck domini:

Artuicus, 1181, 41, — 1185, 37, 64, — 1189, 83.

Bernardus (Warnardus, Vainardus), 1184, 55, — 1185, 64, — 1189, 83, — 1194, 122, — 1238, 370.

de Weineck domini: Cadeloh (Kalochus), 1182, 42, 1184, 54, — 1194, 122, 123, 1202, 152, — 1230, 340.
Consudus, frates Cadelohi, 4194 Conradus, frater Cadelohi, 122, — 1202. 152, — 1238, 370. Federicus, 1184, 54, — 1189,83,— 1194, 122,—1204, 156,—1208, 162. Got xalcus, 1185, 64, — 1189, 83, — 1194, 122, — 1195, 130, — 1210, 186, — 1211, 255, — 1215, 294, — 1234, 352. 1184, 54, - 1185, 57, 64, -Otto. 1189, 83 (juvenis, filius qm. Herkomperti), —1195, 130,—1202, 149, 152. Wigandus (Wiscantus), 1215, 294, — 1230, 340. de Weinsberg, dns. Engelh., 1182, 42. de Weissperg dns. Otto, 1210, 213, 214. de Weischellen Bartolom., 1338, 423. Wernerus, mareschallus de Strass-burg, 1189, 96. de Werth comes Henricus, 1236, 369. Wibtal, 1211, 222. Wibtewald, 1202, 150. Wibtewald, 1202, 130.
Wicardus juvenis, silbrarius, 1208, 165, 175, 443, 445, 447, — 1213, 450.
Wicomarius (de Rambaldo?), 1209, 179, — 1210, 192, 195, 198, 199, — 1213, 268, — 1220, 328, cum nepote Odolrico. Wido, a 372, 373. archipresbyter Tejoni, 1240, - capellanus, de Tridento, 1185, 61. - causidicus, 1160, 27. Widotus, de Storo, 1189, 90, 92. Wiebarus (Weber) Gotsalcus, sil-brarius, 1208, 447, — 1213, 449. Wielandus, silbrarius, 1208, 444, Wielanus, 447.

445, 447.

Wietemannus, coquus episcopi, uv valle Flemmae, 1188, 73.

73.

740. 202. Wilhelmus, filius Conradi 1210, 195, 196, 200, 202. — frater hospitalis, 1276, 405. notarius de Pergine , 1211, 484, 485.
Potestas Rivae, 1241, 378. Willus, silbrarius, 1213, 449. Wimpfen, 1182, 42. Winec, Winekum, vide Weineck. de Winkele das. Federicus, 1185, 65, 1202, 149, - 1208, 162. Winricus consul, 1171, 38. Wintherus, praepositus et canonicus Brixinensis. 1215, 294. Wischerius, flius Tridento, 1218, 319. Albertonis, de Wisendus, 1192, 121. Wisus Concius, silbrarius, 1213, 451. Withemarius, 1211, 231. Withemarius, 1211, 231. Witoldus, de Tridento, 1208, 177, 443, 445, 447, — 1210, 195, 196, 200, 202, — 1212, 250 (filius qm. dni. Milo-nis, frater Raimondi), 251, 260, 261, 262. Wollandus, praepositus s. Michaelis, vide Voliantus. Wolfel Federicus, de Deutsch-Nofen,

1279, 416.

# $\mathbf{x}$ .

Xirardus, de Brescia, 1212, 244. Xoapus, vide Suapus. Xoartarius, 1241, 380. Xoneburg, vide Sonnenburg.

### Y.

Yeremias notarius, 1211, 479. Ysee, communitas plebis Banalis, pag. 508. Ysera, vide Isers. de Yvano domini, 1190, 103 (in genere). — dns. Jacobinus, 1187, 70.

Zacaranus Merzari, de Verena. 1215. notarius, 1216, 302. Zacharias, notarius episcopalis, 1262, 392, — 1263, 393. Zacheus, notarius episcopalis, 1230, 343, — 1271, 401, — 1277, 410, 413, — 1278, 416, — 1281, 418.
Zacui Brunus, de valle Flemmae, 1188, 73.
Zahano, de valle Ledri, 1139, 26. Zaldinus netarius, 1217, 502. Zamboninus judex, 1277, 411. Z a n e b e l l u s, canonicus trident., 1211, 223, — 1212, 255, — 1214, 278, 283, 288. Zanellus, de Pratalia, 1216, 309. de Zano Johannes, 1213, 497. Zeiz (Cicensis), episcopus Bertoldus, 1189, 97. Zenarinus notarius, 1277, 406. Verenae. monasterium Zenonis 1082, 19. de Zettoes (Tschötsch?) Federicus, 1271, 400. Zianellus (i. c. Johanellus), de Livo, 1198, 130. Ziliolus (Ciliolus) camerarius, 1192. 117, — 1104, 125. de Zovo domini: Contadus, 1185, 61.
Liebardus, 1191, 107, — 1192, 100.
Raymondinus, 1241, 374, 376.
Zucolinus, de Civersano, 1187, 69.
— de Verona, 1185, 64. Zuco, canonicus trident., 1214, 278, 283. Zuco, de Pocenago, syndicus Rende-nensis, 1212, 256, 257. Zucus, de Nago, 1192, 121. Zukemantel, in summitate mentis Rithani, 1215, 293. Zuliana, uxor Concii, de Egna, 1222. 335. Zullano, in valle Flemmae, 1188, 71, 72, 73, 74, 75. Zulnarius, de Bauzane, 1188, 73. Zupan, vide Suppan. Zupido, in valle Flemmae, 1188, 7. Zuwikerus Hearicas, 1211, 223. Zwingenstein (Twingenstain, Tyngwestain) domini: Erhardus, Jacobus, Johannes et Nicolaus fratres, 2272, 401,

- 1275, 403,

# B. Verzeichniss der veralteten Wörter,

sowie

aller jener eigenthümlichen Ausdrücke, welche sich auf das Lehenwesen, die Verwaltungsweise, Gerichtsbarkeit, das Geldwesen, den Bergbau-Betrieb und Culturszustände zur Zeit des Mittelalters beziehen.

Bannum

Actufum (in argentifodinis), 1213, 450, 451, 452.

450, 451, 452.

Advocatia, Advocatus (Avocatia etc.),
1082, 19, 40, — 1182, 42, — 1183,
49, — 1188, 78, — 1189, 86, 98, —
1194, 128, 129, — 1204, 158, 159,
— 1208, 166, — 1211, 221, 222, —
1214, 286, — 1215, 296, 297, —
1256, 386.

Alboratrical

Albergaria 1), 1213, 270, - 1278. 414.

414.

Allodium (Alodium), 1182, 44, —
1183, 52, — 1184, 56, — 1187, 68, —
1189, 86, 91, 96, — 1190, 104, —
1194, 123, — 1196, 131, — 1197, 133, — 1198, 136, 137, 138, — 1200, 468, — 1201, 144, — 1203, 153, —
1208, 166, 167, 173, 178, — 1210, 186, 188, 190, 192, 196, 198, 199, 201, —
1211, 223, 234, 236, 237, — 1212, 253, — 1227, 339, — 1234, 350, 361, —
1235, 366, — 1277, 409, 410, —
1340, 428. 1340, 428.

Amisera, 1218, 319.

Argenteria (Arcenteria, Arzenteria), 1185, 65, 441, — 1189, 96, — 1208, 443, 444, 445, 446, 447, — 1210, 201, — 1213, 450, — 1214, 453.

Argenteriae montis gastaldia, pag. 507.

Argentarius (silbrarius, wercus), 1185, 441.

rimannia, Arimannus 2) (Rimania, etc.), 1188, 74, 75, — 1190, 99, — 1211, 224, — 1236, 369, — 1242, Arimannia, 381.

Ascititii (in Folgaria), 1208, 166,

Azio, ital. "agio", 1183, 46, - 1188,

Augustensis nummus, 1202, 150, 151, 152.

annum (Bandum) 1) 1182, 19, —
1147, 21, — 1185, 442. — 1188,
81, 82, — 1190, 102, — 1208, 163,
176, 177, 445, 446, 448, — 1210, 184,
185, 190, 191, 196, 197, 198, 199, 216,
— 1211, 236, 241, 477, 478, — 1212,
256, 257, — 1213, 270, 452, — 1214,
287, — 1215, 499, 500, — 1217, 313,
315, — 1234, 358, 362. — 1278, 414,
415, — 1279, 416.
a reitare (raitungum, rationem for Barcitare (raitungum, rationem facere), 1208, 445, 446, 448.
Baro, 1213, 263.
Batalla (battaglia), 1210, 188, — 1216, 302. Beneficium, vide Feodum.
Bergamena, 1163, 33.
Blava, ital. "biade" 2), 1191, 111, —
1208, 171, — 1210, 184, 191, 207,
470, 475, — 1211, 484, 485, 488, —
1213, 497, — 1216, 306, — 1226,

253 Boni homines, viri, 1155, 22, — 1159, 24, — 1163, 33, — 1171, 37, — 1172, 39, — 1190, 101, — 1208, 166, 172, 444, 445, 447, — 1211, 220, — 1213, 450. — **1214**, 290, 453. — **1216**, 502, **1231**, 345, — **1277**, 409.

Braida (pratum), 1210, 209, 474, 475, — 1211, 487, 488.
Brenna, 1188, 75.
Briga (lis, contentio), 1201, 145.
Broilum ital. "broilo" 3), 1198, 135, — 1210, 205, — 1211, 239, 491, 492, — 1214, 277, — 1216, 500, — 1217, 503, 504, 505.
Burgensia (miles, hargensia of

Burgensis (miles, burgensis, et rusticus), 1190, 101, 102, - 1211, 225, 226.

Cambium, ital. "cambio", 1185, 62, 65, - 1191, 116.

000

<sup>1)</sup> Siehe Seite 456, 459. 2) Siehe Seite 9, 459.

Siehe Seite 4, 8, 460.
 Siehe Seite 171, Anm. 1.
 Siehe Seite 135, Anm. 2.

```
Camerarius, 1188, 71, 72, - 1213,
Canipa 1) (Caneva), 1147, 21, —
1185, 59, — 1188, 75, — 1210,
191, — 1211, 230, — 1214, 289, —
1266, 395, — 1278, 506.
Caniparius (Canevarius), 1188, 74,
— 1209, 180, — 1213, 497, — 1214,
272, — 1231, 346.
Carees um (Carewesum), in accepti
272, - 1231, 346.
Caroegum (Carowegum), in argentifodinis, 1213, 451, 452.
Casa, 1082, \underline{19}, - 1183, 45, - 1185, 59, \underline{60}, - 1188, \underline{77}, - 1208, \underline{170}, - 1211, \underline{231}, - 1216, \underline{500}, - 1231, 343, 343.
Casadef, 1183, 45, 46, - 1184, 55, \underline{56}, - 1186, \underline{66}, - 1189, \underline{78}, - 1180, \underline{91}, \underline{94}, - 1191, \underline{108}, - 1192, \underline{109}, 1193, \underline{110}, - 1194, \underline{123}, \underline{125}, - 1197, \underline{133}, - 1198, \underline{136}, - 1200, \underline{468}, \underline{469}, - 1202, \underline{150}, - 1203, \underline{153}, - 1208, \underline{163}, \underline{167}, \underline{168}, - 1210, \underline{185}, \underline{206}, \underline{207}, \underline{210}, \underline{214}, \underline{215}, - 1211, \underline{218}, \underline{225}, \underline{227}, \underline{230}, \underline{235}, \underline{236}, \underline{476}, \underline{477}, \underline{478}, \underline{480}, \underline{486}, \underline{488}, \underline{490}, - 1212, \underline{250}, \underline{252}, \underline{261}, - 1213, \underline{268}, \underline{269}, \underline{270}, \underline{271}, - 1214, \underline{280}, \underline{284}, \underline{289}, \underline{290}, - 1217, \underline{313}, \underline{317}, - 1218, \underline{319}, - 1220, \underline{325}, \underline{331}, - 1222, \underline{335}, - 1233, \underline{348}, \underline{349}, - 1241, \underline{381}, - 1263, \underline{393}, - 1278, \underline{414}, \underline{415}, \underline{416}, - 1281, \underline{418}.
1281, \frac{418}{418}.

Casale, 1172, \frac{40}{40}, — 1183, \frac{45}{77}, — 1189, \frac{91}{95}, — 1208, \frac{166}{16}, — 1210, \frac{215}{4}, — 1216, \frac{309}{336}, — 1217, \frac{503}{503}, \frac{504}{503}, — 1222, \frac{335}{336}.

Casamentum, 1155, \frac{22}{23}, — 1160, \frac{28}{400}, — 1214, \frac{170}{202}, — 1212, \frac{173}{218}, — 1210, \frac{202}{202}, — 1211, \frac{218}{218}, — 1212, \frac{258}{335}, — 1231, \frac{309}{344}.

Castellancia, 1196, \frac{131}{34}, — 1244, \frac{382}{382}.
                  1281, 418
     Castellanus, 1183, 52, - 1195,
   Census, 1194, 128, — 13
1230, 341.
Coffinum, 1204, S. 158.
                                                                      1194, 128, - 1214, 284, -
   Collecta 2), 1210, \frac{185}{270}, 470, — 1211, \frac{235}{286}, \frac{236}{286}, — 1213, \frac{270}{409}.
Colonarii, in Folgaria, 1208, 166, Coloni, 167. Colonellus, 1190, 103, — 1211, Colta 3), 1211, 477, — 1278, 414,
     Commendare, 4) 1155, 23. - 1210,
  Commendaria, 1472, — 1211, 225.
Concambium, 1189, 85, — 1217, 211.
```

schlagen?).

\*\*Transport of the state of the

Siehe Seite 464, Anm. 3.
 Siehe Seite 463.
 Siehe Seite 461.
 Siche Seite 22, Anm. 1.

Consul, 1171, 38, — 1182, 42, — 1192, 117, 121, — 1213, 263, 496.
Contracambium, ital.,,contraccambio", 1210, 207. Contrata,  $\begin{pmatrix} ital. ,,contrada", 1212, \\ 250, & -1215, 298, & -1218, 320, & -1220, 331, \\ -1266, 395, & -1277, 411. \end{pmatrix}$ Cruciati denarii Veronenses, Curia, episcopalis s. Vigilii, 1183, 50, - 1188, 75, 80, - 1208, 169, - 1211, 223, - 1214, 285, - 1220, 325, 326, 329, 331, - 1277, 408. - imperialis, 1208, 176, - 1241, vasallorum, 1163, 35, 36, — 1184, 55, — 1185, 57, 58, — 1188, 81, 82, — 1189, 83, — 1208, 178, — 81, 82, — 1 1210, 186. Curtis regia, 1082, 19. Curtis regia, 1082, 19.
Daderia 1), 1210, 185.
Datio 2), 1147, 21, - 1213, 270.

1185, 65, - 1189, 90, - 1208, 166, - 1210,
Decima,
Decima,
1214, 286, - 1241,
374, - 1278, 414, 415,
- 1307, 421.

Degania 3), 1212, 256, - 1272, 401.
Denarii venetiani, 1189, 86, - 1234, 354.

- veronenses 4), 1185, 59, 60, veronenses 4), 1185, 59, 60, -1186, 67, etc. — vetusti, 1189, 86. -- vetusti, 1189, 86.

Dispensatores, 1188, 72, 75.

Districtus 5), 1147, 21, -- 1187, 68, 69, -- 1196, 132, -- 1198, 136, -- 1211, 236, -- 1213, 267, -- 1235, 350, -- 1278, 414, 415.

Doctor legum, 1233, 29, 172.

Dominium, 1185, 60, 62, -- 1187, 68, 69, -- 1189, 90, -- 1211, 235, 236, 237, -- 1212, 246, -- 1213, 267, -- 1216, 303.

Donegum, 1279, 414. 267, — 1216, 303.
Donegum, 1279, 414.
Dorslagum, in argentifodinis, 1208, 446, 448, — 1213, 451.
Ealaeichding (placitum, quod teutonice appellatur E.), 1208, 163.
Exenium 6), 1202, 150, — 1211. Fassus, vide Pfassus.
Felonia, 1234, 361.
Penta, in argentifodinis, 1213, 451
(id quod,,dors agum"?, fendere, durch-

<sup>1)</sup> Siche Seite 456. 2) Siche Seite 456, 457. 3) Siche Seite 14. 4) Siche Seite 437. 5) Siche Seite 6, 460. 6] Siche Seite 150, Aum. 3.

```
\begin{array}{c} \textbf{40,} \ \textbf{41,} \ -\ \textbf{1183,} \ \underline{52,} \ -\ \textbf{1185,} \ \underline{62,} \ 65, \\ -\ \textbf{1187,} \ 68, \ -\ \textbf{1189,} \ \underline{83,} \ 87, \ \underline{90,} \ 92, \\ -\ \textbf{1192,} \ \ \underline{117,} \ 121, \ -\ \textbf{1194,} \ 125, \ -\ \\ \textbf{1198,} \ 137, \ -\ \textbf{1199,} \ 140, \ -\ \textbf{1201,} \\ \textbf{145,} \ 146, \ -\ \textbf{1203,} \ \underline{153,} \ \underline{154,} \ -\ \textbf{1209,} \\ \underline{179,} \ 1210, \ \underline{184,} \ 206, \ \underline{207,} \ 213, \ 214, \\ \underline{216,} \ -\ 1211, \ 227, \ \underline{229,} \ 230, \ \underline{231,} \ 232, \\ \underline{235,} \ 236, \ 477, \ -\ 1212, \ \underline{243,} \ -\ 1213, \\ \underline{267,} \ 268, \ 270, \ -\ 1214, \ \underline{272,} \ 273, \ -\ \\ 1216, \ 302, \ 306, \ -\ 1217, \ \underline{313,} \ \overline{317,} \ -\ \\ -\ 1220, \ 327, \ 329, \ 330, \ -\ 1234, \ 350, \\ \underline{342,} \ -\ 1235, \ \underline{348,} \ 349, \ -\ 1234, \ 350, \\ \underline{355,} \ -\ 1235, \ \underline{365,} \ 366, \ -\ 1241, \ 380, \\ -\ 1262, \ 391, \ -\ 1271, \ 401, \ -\ 1275, \\ \underline{403,} \ 404. \end{array}
   Ficture, Picture, \frac{301}{50}, \frac{402}{50}, \frac{401}{50}, \frac{401}{50}
                                                 A03, A04.
            Fodrum 2), Foidrum, 224, 477, — 1213, 270, — 1215, 301.
         Forum 3), 1202, 150, 151.

Frankitare, 1214, 281.

Gaferum 4), 1222, 401.

Galeta 5), 1192, 117, 119, — 1194, 129, — 1204, 159, 160, — 1208, 171, — 1211, 229, 230, 231, 232, — 1217, 311, — 1226, 253, — pag. 508.

Gastaldia.
311, - 1226, \frac{250}{253}, - pag. 508. Gastaldia, Gastaldia, Gastaldia, Castaldia, 1027, 18, - 1147, 20, - 1161, 32, - 1183, 52, - 1185, 442, - 1188, 73, 74, 75, - 1180, 94, 95, - 1191, 115, - 1192, 119, - 1200, 468, - 1201, 146, - 1204, 159, - 1208, 163, 164, 165, 443, 444, 445, 446, 448, - 1210, 469, - 1211, 225, 231, 240, 476, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, - 1212, 256, 257, 495, - 1213, 450, 452, 497, - 1214, 276, 289, 290, 498, - 1216, 304, 304, 308, 308, 309, - 1220, 329, 332, - 1224, 338, - 1234, 353, 354, 355, 360, 361, - 1236, 369, - 1238, 370, - 1277, 409, - 1307, 420, - 1337, 423, - pag. 507, 508, 509, 510. Gebutelis, 1188, 73, 74.
```

1) Siehe Seite 464. 2) Siehe Seite 456, 450. 5) Siehe Seite 150, Anm. 4. 4) Siehe Seite 464. 5) Siehe Seite 117, Anm. 1. 6) Siehe Seite 11. 1) Siehe Seite 45fl.
2) Siehe Seite 86, Anm. L.
3) Siehe Seite 14.
4) Siehe Seite 438.
5) Siehe Seite 2, 5, 125, Anm. 3.

Herbaticum 1), 1185, 62.

Imperator (in genere), 1204, 157, 158, — 1210, 197, 200, 201, 211, — 1235, 364, — 1238, 371, — 1245, 383.

Imperium, 1213, 263, 264, 265.

Imponema, 1189,  $\frac{1}{2}$ 5.

Inbrigare 2), ital., 1189,  $\frac{1}{2}$ 6,  $\frac{1}{2}$ 7, 1244, 284.

Intreware, ital., intreguare", 1161,  $\frac{1}{2}$ 00, — 1216, 303.

Inwaitare, 1216, 309, vide Waitus.

Judex, 1082,  $\frac{1}{2}$ 9,  $\frac{1}{2}$ 0, — 1159,  $\frac{2}{2}$ 6, — 1160,  $\frac{2}{2}$ 7, — 1161,  $\frac{3}{3}$ 0,  $\frac{3}{2}$ 1, — 1183,  $\frac{3}{4}$ 7,  $\frac{4}{4}$ 9, — 1185,  $\frac{5}{2}$ 5,  $\frac{4}{4}$ 3, — 1189,  $\frac{8}{8}$ 3,  $\frac{8}{2}$ 5,  $\frac{9}{2}$ 2, — 1198,  $\frac{1}{3}$ 9, — 1200,  $\frac{1}{4}$ 3, — 1201,  $\frac{1}{4}$ 6, — 1216,  $\frac{3}{2}$ 7,  $\frac{1}{2}$ 7, — 1212,  $\frac{2}{2}$ 52,  $\frac{2}{2}$ 58,  $\frac{2}{2}$ 60, 1213,  $\frac{2}{2}$ 66,  $\frac{2}{2}$ 68, — 1215,  $\frac{2}{2}$ 91, — 1216,  $\frac{3}{2}$ 7,  $\frac{3}{2}$ 1, — 1233,  $\frac{3}{2}$ 9, — 1234,  $\frac{3}{2}$ 9,  $\frac{3}{2}$ 9,  $\frac{3}{2}$ 9,  $\frac{3}{2}$ 9,  $\frac{3}{2}$ 9,  $\frac{3}{2}$ 9, — 1234,  $\frac{3}{2}$ 9,  $\frac{3}{2}$ 9, — 1234,  $\frac{3}{2}$ 9,  $\frac{$ 406, 411. Judicellus, 1163, 35. Juratus, 1188, 71, 76, — 1190, 101. Justitiarius (sive "Sultaiz"), 1208. Kenner, in argentifodinis, 1185, 412. Laicus, 1200, 143 (judex, non laicus). 1184, <u>53, 54, 55,</u> — 1185, <u>57, 442,</u> — 1188, <u>80, 81,</u> - 1188, 80, 81, 82, - 1200, 142, 143, - 1208, 175, 143, — 1208, 175, 441, 443, 444, 445, 447, — 1210, 185, 186, 191, 196, 197, — 1218, 319, — 1220, 325, 329, 332, — 1275, Laudamentum 3), Laudum, 332, — 1275, 404. Libra auri, 1027, 18, — 1082, 19, 20, — 1161, 32, — 1182, 44, — 1189, 98, — 1191, 105, — 1213, 264.
- imperialium, 1189, 91.
- veronensis 4), 1147, 21, — 1159, 25, — 1161, 31, — 1181, 42, etc.
1183, 45, — 1188, 78, — 1189, 86, 91, 94, — 1190, 99, — 1194, 125, — 1195, 130, — 1298, 166, 171, — 1210, 197, - 1195, 130, - 1208, 166, 171, - 1210, 197, 210, - 1212, 253, - 1213, 268, 271, - 1215, 499, - 1220, 327, - 1226, 253, - 1233, 349, - 1241, 381, - 1278, 415. Macinata 5). Masnata, Massinata, Mazinata,

349, — 1241, 3 1278, 415.

Majoria 1), 1187, 68, 69, Malgola 2), ital., 1188, 71, 72, 73, Manericum 3) 1202, 150, 151, ital. ,,maso", 1183, 4 Mansium, Mansus, Mans Marescalcus, 1188, 75, — 1189, 96, — 1213, 265. Menaita 5), ital. "menare", 1188, Menaita 5), ital. "menare", 1188, 74.

Masarius 6), ital. "maso", 1214, 286.

Miles 7), 1185, 65. — 1187, 69. —

1188, 74. — 1190, 101, 102 (M., Burgensis et Rusticus), — 1204, 157. —

1208, 169 (tam elericorum, quam militum), — 1210, 196, 197, 210, — 1211, 225, 226, 229, 241, — 1213, 207, (milites vel pedites), — 1214, 283, 290, —

1215, 293, — 1220, 325, 329, —

1275, 402, 403.

Ministerialis 8), 1172, 41, — 1182, 43, — 1188, 74, 75, 76, — 1202, 150, — 1204, 157, 159, 160, — 1208, 163, 176, — 1210, 186, 470, 471, — 1211, 225, 476, 477, 479, 483, 484, 485, 491, — 1212, 493, 493, 495, — 1213, 270, 496, 497, — 1215, 293, 500, — 1216, 502, — 1217, 503, — 1256, 386, — 1296, 420.

Munus 9), 1185, 442.

Novalia, 1241, 374.

Officialis, 1188, 74, 75, 76.

Opus 10), 1278, 414, 415.

Parabola, i. e. auctoritas, licentia, 1188, 79, — 1190, 104, — 1191, 117, — 1194, 125, — 1199, 141, — 1200, 469, — 1210, 191, 192, 204, — 1211, 239, — 1212, 247, 248, — 1214, 273, — 1217, 316, 317, — 1234, 350.

Pares curiae, 1200, 143, — 1210, 196. Pares curiae, 1200, 143, - 1210, Peculium, 1208, 171, — 1218, 323, — 1226, 254.

Pfaffus (pfaffelinus, phaffus, faffus), 1241, 378, — 1271, 400, — 1275, 402, — 1277, 406.

Pincerna, 1185, 65, - 1210, 201, 206, — 1213, 26 Pincerneria ep episcopatus tridentini, 1307, 421, 1307, 421.

Placitum 1) 1147, 21, — 1159, 25, — 1185, 62, 442, — 1186, 67. — 1189, 86, — 1190, 99, — 1208, 163, 448, — 1209, 181, — 1210, 216, — 1211, 475, 481, — 1212, 256, 495, 496, — 1213, 496, 497, — 1214, 498, 499, — 1215, 293, — 1278, 414, 415, — 1281, 417. 499. — 1281. 417. - 1281, 417.

Plebanus, 1189, 83, 94, - 1194, 128, - 1199, 140, - 1208, 162, - 1211, 229, 475, 478, 479, 482, 483, - 1212, 492, 493, - 1213, 286, 496, - 1214, 498, - 1215, 500, - 1230, 340, 341, - 1234, 362, - 1266, 340, 341, — 1 396, 1277, 411. 396, 1277, 411.
Plebaticum, 1211, 239, 240.
Plebatus, 1194, 128, — 1202, 148, 151, — 1208, 166, — 1210, 210, 212, — 1211, 234, 237, — 1212, 252, 253, — 1234, 354, 360, — 1266, 395, — 1277, 406, 407, 408, 409, — pag. 508.

Plebs, 1185, 65, — 1188, 78, —

1190, 100, 101, — 1194, 125, —

1196, 132, — 1197, 131 (jus plebis),
— 1208, 162, 166, 170, — 1211, 220,
221, 229, 234, 239, — 1212, 255, —

1214, 286, — 1226, 253, — 1230,
341, — 1234, 355, — 1240, 372,
372, — pag. 508.

Podhere 2), ital. "podere", 1208,
174, — 1217, 313, 314.

Portenarius, 1188, 72, 73, 74.

Potestas, ital. "Podesta", 1210, 193,
— 1213, 263, — 1239, 371, — 1241,
378, 379, 380, — 1244, 383, — 1247,
353.

Preces 3) 1147, 21. 378, 3.2.

Preces 3) 1147, 21.

Publicare 4) castrum,

Publicum castri,

1160, 28, —

1161, 31, —

1234, 350. Raitungum, 1208, 446, 448. Rassa, i. e. controversia, bellum, 1194, 123.

Regula 5), 1161, 31, — 1198, 136, — 1216, 310, Ripaticum 6), 1208, 166, — 1212, Rizalia aquaria, 1190, 101. Remana expeditie, 1190, 103, — 1204, 158. -7) lex, 1183, 45, — 1188, 77, — 1208, 170. Sauma (vel oneratura), 1202, 150, Saumarius (soumarius), 1204, 158. Sea fia tor (Xaffar?), in argentifodinis, 1208, 446, — 1210, 201. Searawaita, 1201, 146, vide Waitus.

<sup>1)</sup> Siehe Seite 462.
2) Malga i. e. Alm.
3) Siehe Seite 150, Anm. 2.
4) Siehe Seite 438.
5) Siehe Seite 74, Anm. 1.
6) Siehe Seite 191. Anm. 2, und 226, Anm. 2.
7) Siehe Seite 191. Anm. 2, und 226, Anm. 2.
9) Als Abgabe, siehe Seite 456, 457.
10) Als Abgabe, siehe Seite 456, 457. 1) Siche Seite 362.

<sup>1)</sup> Siehe Seite 15, 441.
2) Siehe Seite 174, Anm. 2.
3) Als Abgabe, siehe Seite 456, 457.
4) Siehe Seite 6, 28 Anm. 2.
5) Siehe Seite 14, 460.
6) Siehe Seite 456, 458.
7) Siehe Seite 15.

```
Searia 1), 1161, 31, — 1188, 75, 76, — 1194, 123, — 1198, 139, — 1211, 231, — 1212, 255, — 1272,
Scario 2), 8 cario 2), 8 carius, 256, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 257, 25
    Senescalcus, 1188, 75.
Servitialis, 1194, 128, - 1210,
    Servitium 5), 1159, 25, - 1211, \frac{232}{283}, \frac{236}{-}, - 1213, \frac{270}{-}, \frac{271}{271}, - 1214, \frac{283}{280}, - 1216, \frac{501}{-}, - 1218, \frac{319}{320}, \frac{321}{280}, - 1220, \frac{331}{280}, - 1278,
                   415.
     Servus (servitutis vinculum), 1163, 35, - 1268, 166, 167, - 1216, 309, - 1218, 323, - 1278, 507.
    35, - 1208, 166, 167, - 1216, 300, - 1218, 323, - 1278, 507.

Silbrarius (argentarius, wercus), 1185, 441, 442.

Smellzer, in argentifodinis, 1185,
    Solidus 6), denariorum veronensium, 1185, 59, \frac{442}{-} — 1189, 94, — 1192, \frac{120}{-} — 1198, 139, \frac{140}{-} — 1208, \frac{444}{-}, \frac{446}{-} — 1212, \frac{256}{-} — 1213, \frac{497}{-} — 1215, \frac{298}{-}, \frac{299}{-}, \frac{301}{-}, \frac{500}{-} — 1222, \frac{336}{-} — 1278, \frac{506}{-} —
                   1318, 422.
                - imperalium, 1212, 215.
   — imperatium, 1212, 235.

Spazzainferno, 1188, 72.

Strata, 1183, 49, — 1190, 101, —
1208, 173, — 1210, 201, 202, —
1211, 220, — 1212, 261, — 1214,
285, — 1222, 334, 1231, 344, —
1234, 352, 357, 362.

Submarescalcus, 1188, 72, 76.

Sultaiz, teut. Schultheiss, 1208,
163, 164.
   163, 164.

Superimposita, 1183, 50, — 1185, 60, — 1192, 120, — 1210, 184, — 1211, 472, 476, 481.

Sylvania 7), 1192, 118.

Syndicus 8), 1210, 192, 198, 199, — 1212, 256, 257, — 1215, 300, 301, — 1277, 406, — 1281, 418, — 1340, 427, 328.
 1277, 406, — 427, 428.

Tabellio, 1186, 66.

Talentum 9), 1185, 441, 442.

Teloneum, 1189, 96, — 1202, 148, 149, 150, 151, — 1204, 160, — 1208, 176, — 1210, 185, 186.

Tealla 10), 1204, S. 158.
```

Tributum (Trabutum), 1214, 286, Vasallus, 1183, 45, - 1185, 65, - 1184, 126, - 1209, 180, - 1210, 186, 187, 196, 197, 216, - 1214, 286, - 1216, 306, - 1220, 325, 326, 329, 330, - 1234, 351, - 1256, 386, - 1296, 420, - 1338, 424, 425, Venia, i. e. indulgentia, 1194, 128, Veronensis libra, vide Libra. - moneta 1), 1155, 22, - 1159, 25, - 1183, 45, - 1185, 60, - 1188, 77, etc. 77, etc. Vice comes, 1027, 18, — 1161, 32. Vice comes, 1027, 18, — 1161, 32. Vice comes, 1027, 18, — 1161, 32. Vice dominus 2), 1157, 20, — 1159, 25, — 1182, 42, — 1183,  $\frac{47}{47}$ ,  $\frac{49}{49}$ ,  $\frac{51}{51}$ , — 1185,  $\frac{70}{79}$ , — 1191, 111, — 1208,  $\frac{165}{165}$ .— 1209,  $\frac{181}{161}$ , — 1210,  $\frac{184}{161}$ ,  $\frac{195}{199}$ ,  $\frac{199}{205}$ ,  $\frac{206}{206}$ ,  $\frac{213}{213}$ ,  $\frac{469}{469}$ ,  $\frac{470}{470}$ ,  $\frac{471}{472}$ ,  $\frac{472}{474}$ , — 1211,  $\frac{217}{217}$ ,  $\frac{224}{225}$ ,  $\frac{234}{234}$ ,  $\frac{238}{482}$ ,  $\frac{475}{483}$ ,  $\frac{480}{487}$ ,  $\frac{481}{485}$ ,  $\frac{482}{483}$ ,  $\frac{483}{484}$ ,  $\frac{485}{485}$ ,  $\frac{480}{487}$ ,  $\frac{479}{488}$ ,  $\frac{480}{487}$ ,  $\frac{494}{499}$ ,  $\frac{490}{497}$ ,  $\frac{496}{498}$ , — 1214,  $\frac{288}{288}$ ,  $\frac{498}{498}$ , — 1215,  $\frac{298}{299}$ ,  $\frac{300}{301}$ ,  $\frac{301}{500}$ , — 1216,  $\frac{302}{500}$ ,  $\frac{501}{501}$ , — 1217,  $\frac{503}{503}$ ,  $\frac{504}{120}$ ,  $\frac{121}{121}$ , — 1196, Vicini3) Vicinitas,  $\frac{131}{189}$ , — 1214,  $\frac{275}{276}$ ,  $\frac{290}{290}$  — 1196,  $\frac{131}{189}$ , — 1214,  $\frac{275}{276}$ ,  $\frac{290}{290}$  — 1196,  $\frac{131}{189}$ , — 1214,  $\frac{275}{276}$ ,  $\frac{290}{290}$  — 1196,  $\frac{131}{199}$ , — 1214,  $\frac{275}{276}$ ,  $\frac{290}{290}$  — 1196,  $\frac{131}{199}$ , — 1214,  $\frac{275}{276}$ ,  $\frac{290}{290}$ 77, etc. Villicus, 1<u>159,</u> 25, 26, — 1190, 101. Wachum, in argentifodinis, 1208, 1185, 65, — 1191, 108, 112, 113, — 1194, 114, — 1210, Wadia (Vadia), 190, — 1215, 299, 1215, 299, 1235, 366. Wadium, 1213, 497, Wadiare, 1188, 72, — 1108, 136, — 1201, 146, 136, — 1201, 146, — 1311, 236, — 1214, 290, — 1234, Waita 4), Waitus (Vaitus), Waitare, 350. Wanto, Wantus, ital. ,, guanto", 1172, 40. 1160, 27, 28, - 1161, 30, - 1183, 52, - 1188, 74, - 1189, 83, - 1211, 235, - 1214, 273, - 1220, 327, - 1235, 350, 360, 361, - 1235, 365, 367, - 1244, 382, 383, - 1275, 404. Warda, Wardia, Wardianus, 1188, 75.
Warentare (guarentare, varentare, warrentare), 1196, 131, - 1208, 168, 172, 173, - 1209, 181, 183, - 1210, 206, 208, - 1211, 219, 402, - 1212, 246, 249, 251, 257, 259, 260, 262, - 1214, 277, - 1215, 299, 301, 1216, 304, 306, - 1217, 315, - 1218, 323, - 1231, 345, - 1234, 350, 361, - 1275, 404, - 1278, 507.

<sup>1)</sup> Siehe Seite 13, 456.
2) Siehe Seite 13, 456.
3) Siehe Seite 15, 459.
4) Siehe Seite 15, Anm. 2.
5) Siehe Seite 456, 457.
6) Siehe Seite 439, 440, 463, Anm. 5.
7) Siehe Seite 456, 458.
8) Siehe Seite 11.
9) Siehe Seite 12.
10) Siehe Seite 158, Anm. 1.

<sup>1)</sup> Siehe Seite 438. 2) Siehe Seite 10. 3) Siehe Seite 14, 121, Anm. 2. 4) Siehe Seite 6, 136, Anm. 2.

```
Wasonum, in argentifodinis, 1213, 451.

Wassar, in argentifodinis, 1185, 442.

Wercus (werchus, vvrhe, argentarius, silbrarius), 1185, 442, — 1208, 444, 445, 446, 447, 448, 449, — 1213, 450, — 1214, 453, 451.

Werra 1) (wera, ital. ,,guerra"), 1155, 23, — 1160, 28, — 1161, 30, — 1163, 33, — 1172, 40, — 1183, 52, — 1187, 69, — 1189, 90, 91, — 1194, 123, 125, 126, — 1198, 137, — 1199, 141, — 1201, 145, — 1208, 166, — 1200, 181, 183, — 1210, 188,
```

```
191, 192, — 1211, 233, 237, 240, —
1213, 267, — 1214, 273, 276, 290, —
1216, 303, — 1217, 316, — 1220, 327, 330, — 1234, 350, — 1235, 366.

Widhardonum, ital. "guiderdono", 1216, 306.

Widotum, 1214, 498.
In argentifodinis:

Xafetum, 1208, 448.

Xafar, 1185, 442.

Xafum, 1213, 451.

Xencare, 1208, 448, 449, — 1313, 452.

Xenkelochus, 1208, 448.

Xincarrus, 1213, 451.

Xurfus (Xurphus), 1213, 451, 452.
```

<sup>1)</sup> Siehe Seite 327, Anm. 1.



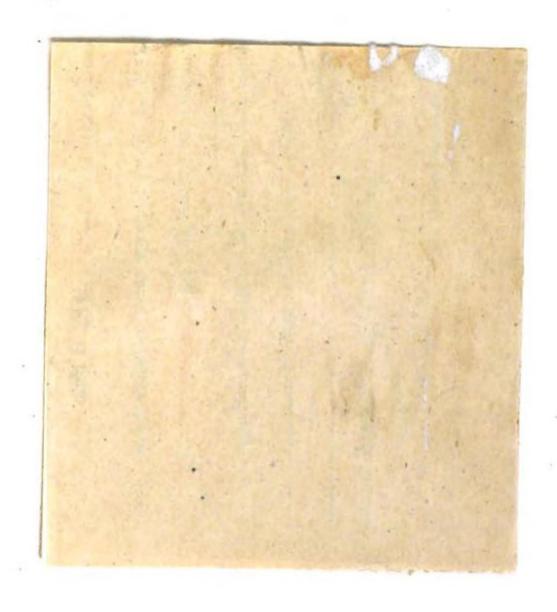



